

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

39. h. 6

• • • . . •

• 

# Deutsche Dichtung

von der ältesten bis auf die neueste Beit.

\_\_\_\_ • • 

# Deutsche Dichtung

von der ältesten bis auf die neueste Zeit.

Von

Wolfgang Menzel.

In drei Janden.

3 weiter Banb.

Stuttgart. Verlag von Abolph Krabbe. 1859.



# Inhalt.

| C               | Mark a Milandika      |                |           | •       |              |        |       |   | Seite |
|-----------------|-----------------------|----------------|-----------|---------|--------------|--------|-------|---|-------|
| Anulies :       | Buch: Pürgerliche     | Surtellre      | ciandece  | •       | •            | •      | •     | • | 1     |
| 1.              | Meisterfänger .       | <b>'</b> •     | •         | •       | •            | •      | •     | • | 1     |
| 2.              | Spruchbichtung        | •              |           | •       | •            | •      | •     | • | 23    |
| 3.              | Bolkslieder .         | •              |           | •       | •            | •      | •     | • | 28    |
| 4.              | Romanzen .            | •              |           | •       | •            | •      | •     | • | 44    |
| <b>5.</b>       | Geschichtliche Bolke  | 3fagen         |           | •       | •            | •      | •     | • | 56    |
| 6.              | Schwänke von ein      | ältigen        | Bauern    | und E   | <b>Hildb</b> | ürgern | •     | • | 71    |
| 7.              | Schalfsnarren .       | •              |           | •       | •            | •      | •     | • | 83    |
| 8.              | Schwänke von We       | bern           |           | •       | •            | •      | •     | • | 92    |
| 9.              | Pfaffenschwänke       | •              | •         | •       | •            | •      | •     | • | 99    |
| <b>Sechstes</b> | Buch: Verwilder       | ing im         | Reforme   | tionsz  | italter      | •      | •     | • | 109   |
| 1.              | Die kirchliche Sati   | re             |           | •       | •            |        | •     | • | 110   |
| 2.              | Das Bereinragen       | der Höll       | le in die | beutsch | e Dic        | htung  |       | • | 146   |
| 3.              | Gespenftisches aus    | dem To         | dtenreich |         | •            | •      | •     | • | 166   |
| 4.              | Magie                 | •              |           | •       | •            | •      | •     | • | 176   |
| <b>5.</b>       | Die Baubersagen.      | Dr. F          | aust .    |         | •            | •      | •     | • | 186   |
| 6.              | Beiftliche Dichtung   | ber Pr         | otestante | n.      | •            | •      | •     | • | 203   |
| 7.              | Katholische Dichtu    | ng na <b>c</b> | ber Re    | ormati  | on           | •      | •     | • | 231   |
| Giebentei       | Buch: Die Ren         | aissance       | •         | •       | •            | •      | •     | • | 264   |
| 1.              | Lateinische Dichtun   | gen ber        | Human     | iften   | •            | •      | •     | • | 266   |
| 2.              | Volksthümliche Re     | action i       | nnerhalb  | ber la  | teinisch     | en Di  | chtun | g | 285   |
| 3.              | Die erfte schlesische | Schule         |           | •       | •            | •      | L     | • | 298   |
| <b>4.</b>       | Italomanie. Afab      | emien.         | Schäfer   | eien    | •            | •      | •     | • | 318   |
| 5.              | Die zweite schlefisch | ie Schu        | le .      | •       | •            | •      | •     | • | 333   |

## Inhalt.

| _           |                                  |             |        |     |   |   | Sette |
|-------------|----------------------------------|-------------|--------|-----|---|---|-------|
| 6.          | Volkslieber                      | •           | •      | •   | • | • | 347   |
| 7.          | Lehrgedichte und weltliche Satir | en .        | •      | •   | • | • | 357   |
| 8.          | Die Entwicklung bes beutschen    | Schauspiels |        | •   | • | • | 383   |
| 9.          | Staats= und Liebesgeschichten    |             | •      | •.  | • | • | 422   |
| Achtes X    | duch: Die Herrschaft des franzö  | fischen Gef | 'd) ma | ds. | • | • | 452   |
| 1.          | Die Rococozeit                   | • •         | •      | •   | • | • | 452   |
| 2.          | Klein Paris an ber Pleiße        |             | •      | •   | • |   | 470   |
| 3.          | Die Rococoromane                 |             | •      | •   | • | • | 487   |
| 4.          | Die französische Theaterschule   |             | •      | •   | • | • | 502   |
| 5.          | Anfänge ber Empfinbsamkeit.      |             | •      | •   | • | • | 519   |
| . <b>6.</b> | Sochfte Bluthe bes frangofischen | Gefchmade   | }      | •   | • | • | 532   |

# Deutsche Dichtung.

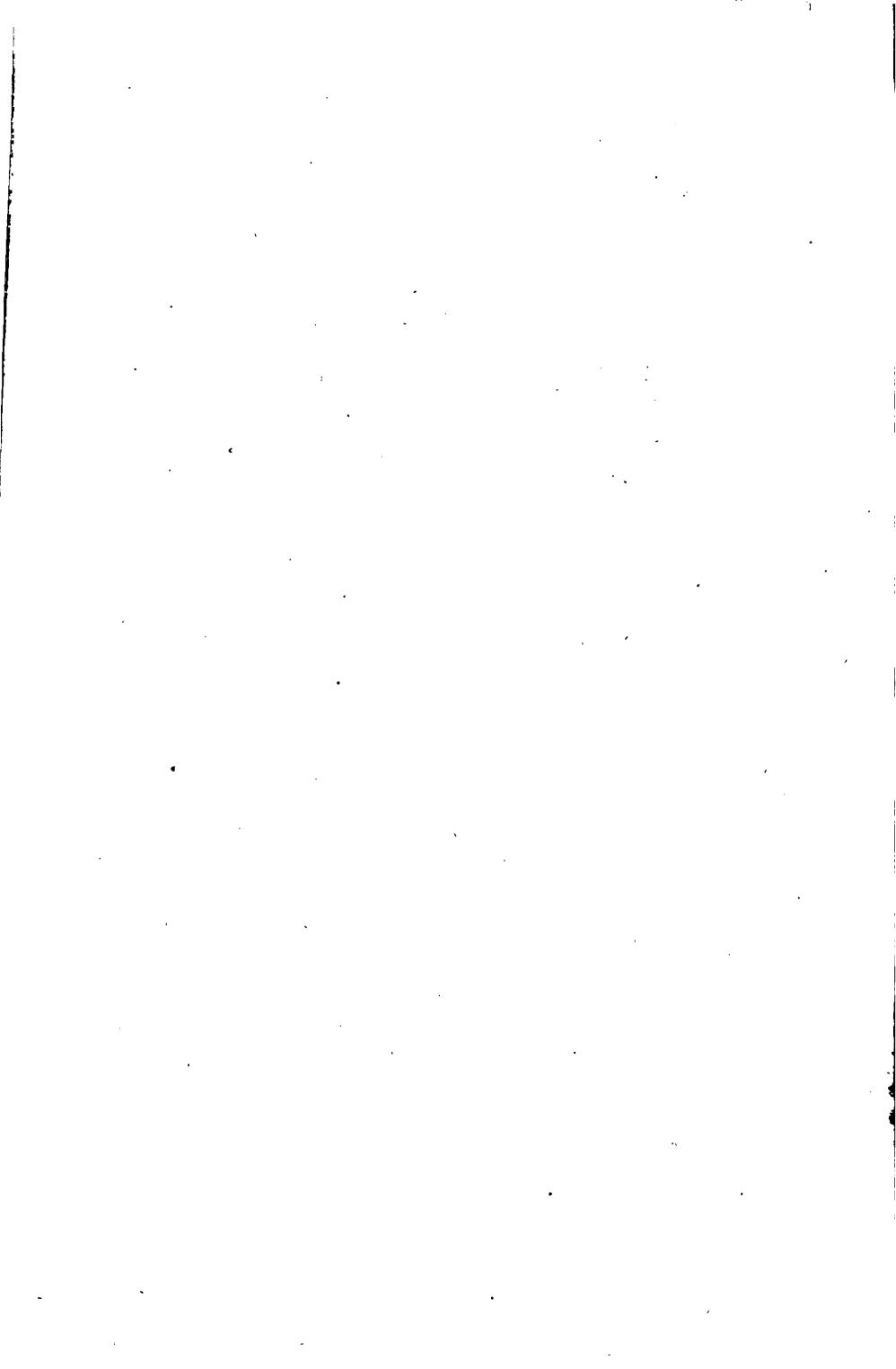

# Fünftes Buch.

# Bürgerliche Meistersängerei.

Der Untergang ber Hohenstaussen bilbet einen Wendepunkt unsere Dichtung. Der abelige Minnesang wurde mehr und mehr bürgerlicher Meistergesang, das Heldenlied mehr und mehr Reimchronik. Der Legende opponirten mehr und mehr Spottgedichte auf den Klerus, dem tiesen Ernst des alten Glaubens derbe Sinnenlust und Schwänke. Indem den höheren Ständen der alte poetische Sinn entwich, machte sich der Verstand, der Wissensburst breit, die allerdings noch zum Theil treu am alten Glauben hingen, zum Theil aber auch nur die Weltersahrung und die Lehre der alten Römer und, Griechen zu Rathe zogen. In diese Zeit fallen die Anfänge der Universitäten, der auf Aristoteles sich aufbauenden Scholastik, die erste Verlockung zum classischen Hefruchtete von Zeit zu Zeit auch noch die Kunstdichtung und schus wunderbar schone Volkslieder, in die aller Geist überging, bessen sich Weistersfängerei immer mehr entleerte.

Das ist ber Charakter unsrer Poesie im 14. und 15. Jahrhundert.

### 1.

## Meisterfänger.

Die ritterlichen Minnesanger hatten sich schon Meister genannt und f. g. Töne ausgebildet, b. h. bestimmte Versmaaße, wie auch Melodien. Menzel, bentsche Dictung. U.

Die eigentlich zünftige Meistersängerei kam jedoch erst im 14. Jahrhundert auf, und zwar zunächst in Mainz, Straßburg, Colmar, Frankfurt, Würzburg, Zwickau, Prag, im 15. Jahrhundert zu Nürnberg und Augs-burg. Vgl. Jakob Grimm, über b. altd. Meistergesang 1811. Grimm trat damals Docen entgegen, der eine zu schrosse Scheidung zwischen abeligem Minne= und bürgerlichem Meistergesang angenommen hatte. Jedenfalls ist das Charakteristische des letzteren im Gegensatz gegen den ersteren das Junstmäßige, die steise Regel, die Pedanterie in Bezug auf die Formen, und daneben die altkluge Lehrhaftigkeit, die Spruchbichtung.

Die Töne, beren Wagenseil zuerst 221 verzeichnete, haben sich noch zahlreicher nachweisen lassen und tragen seltsame, aber charakteristische Namen, die sich meist auf Gemüthöstimmung, Tempo, Länge ober Kürze beziehen, zuweilen aber auch auf die Ersinder und zufällige Nebenumstände hinweisen. So heißen sehr lange Versarten der überlange Ton, die Riesenweis, die Ablerweis, kurze schnippische dagegen die Hönweis, der abgespitzte Ton 20., eine majestätische Versart der Thüringer Herren Ton, eine mehr zärtliche die sehnende Weise, die viel süße Stadelweise 20. Dazu kommen ein güldner Ton, ein Kupferton, Tanhäusers Hofton, Ofterbingers Morgenweis, Klingsors schwarzer Ton 20.

Heinrich von Meißen, zubenannt Frauenlob, ist ber erste eigentliche Meisterfänger. Er mar ein Bürgerlicher aus Meißen, siedelte sich aber in Mainz an, wo er in so hohen Ehren starb, daß die schönsten Frauen selber seinen Sarg trugen und sein Grab mit Wein begoffen. Urstisii germ. hist. II. 108. Seine Werke (herausg. von Ettmüller 1843) enthalten schon viel mehr Sprüche, als Lieber, aber es ist immer noch viel vom alten Ritterwesen in ihnen. Er empfiehlt in seinen Sprüchen burchgängig zuerst ben Muth und die Kraft, und bann erst, wenn bie Kraft vorhanden, ihre Zuruckhaltung und verständige Mäßigung. wiederholt und energisch bei ihm ausgesprochene Tenbenz ist es vorzuge= weise, was ihm seine Stellung als verbindendes Glied zwischen ben Rittern und Bürgern, zwischen ber mehr feurigen und phantastischen und ber mehr mäfferigen und vernünftigen Partei anwies. Frauenlob ist von ben Literarhistorikern zu wenig geschätzt, viel zu streng getabelt worben, fogar von Vilmar. Ich stelle ihn höher. In einem Gebicht (Ettmüller S. 151), in bem er bas berühmte "ich saß auf einem Stein" bes Walther

von der Vogelweide scheint im Sinn gehabt zu haben, sagt er: "ich saß auf einem Grün und dachte nach, wie ich die Welt behielte und gegen Gott nicht link würde, da trat die Ehre zu mir und lehrte mich durch ein Beispiel, daß man sie allein selber pslegen müsse und nicht dem Glück anvertrauen, wie jener, der die Ehre verschloß und dem Glück den Schlüssel dazu ließ." Dieses Gedicht ist sehr sinnreich und bezeichnet des Dichters ganze Ehrenhaftigkeit. Der Frauen Liebe hat er sich durch zarte Lieber zu ihrem Lobe wohl verdient. Hier eines seiner Minnelieder (bei Ett-müller S. 232):

D Weib, trauter Biolgarten, Hoch schwebt beines Lobes Krone. Bach aller Süßigkeit, Ach, wie ich nach bir brenne 2c.

In dem D und Hoch, Bach und Ach zeigt sich noch eine Spur der älteren Alliteration neben den Reimen. Solche alliterirende Verse kehren überaus oft bei Heinrich wieder. Wie er überhaupt die Sprache mit Meisterschaft handhabt und mit den Schwierigkeiten des Reimes spielt, zeigt ein Gesticht S. 260:

Durch binster sinster Nebel biken Blinken sieht man grauen Tag, In den Lüsten Ob den Klüsten Vögel schreien Unde kreien 2c.

Krauenlob bichtete einen großen Leich auf Marien und einen auf bas h. Kreuz, beren oben schon gebacht ist. Außerdem zahllose Sprüche an Fürsten, zu beren Lobe ober um sie zu belehren und zu mahnen, eine Wenge anderer Lehrsprüche, zum Theil aus Bertholds damals berühmten und höchst populären Predigten, auch einige Belehrungen über die Natur, die Gestirne, zumeist Sittensprüche, einen Wettstreit zwischen der Welt und der Minne 2c. und nicht weniger starke Aussälle auf die Pfassen. Frauenslob war durch und durch Ghibelline und beklagt bitter das Umsichgreisen des Papstthums. S. 172 spricht er von dem "breiten Fuß" der Pfasseheit, der alles Land bebecken und den Lasen nichts mehr lassen wolle.

Ein jüngerer Meister, bem Frauenlob nahe befreundet, war Regen-

bogen, ein Schmieb in Mainz. Bei ihm tritt bas burgerliche Element schon entschiebener, aber auch rober hervor. Er trat bem Frauenlob, ber ihm immer noch zu vornehm erschien, öfter in Wettgefängen mit ziemlicher Grobheit entgegen, pries ihn aber wieber nach seinem Tobe. genbogen verräth ben Schmied in ben gemessenen Hammerschlägen ber Reime, baher vielleicht ber alte Uebelname Reimschmieb kommen mag. Doch zeichnet ihn auch die redliche Ehrlichkeit und Derbheit des Schmiebes aus. Museum für altd. Lit. und Kunst II. 168 f. Gewiß ist, daß bie erste Meistersängerzunft in Mainz aufblühte, wenn gleich später bie Nürnberger alle anbern übertraf. Erft in Nürnberg bilbete sich bas Märchen von einem viel älteren Ursprunge ber Zunft aus. Die zwölf ersten Meister sollen schon von Otto I. anerkannt und mit einer Krone geehrt worben senn. Diese zwölf aber lebten alle viel später, als Kaiser Dito, und sind nur nach bem Geschmack ber Zeit ausgewählt. Da finben wir Walther von ber Vogelweibe, Klingsor, ben Marner, Konrab von Würzburg 2c. neben Frauenlob und Regenbogen (die übrigen sechs sind: Wolfgang Röhn, Müglin, Boppo, ber Römer, ber Kanzler unb Stolle). Vgl. Mone, Anz. 1836. 49. Sofern Frauenlob ein entschiedener Pfaffenfeind war, scheint die ganze Mainzer Schule einen ghibellinischen Grundzug gehabt zu haben, wenn auch auf sie noch nicht angewendet werben kann, was ein Wolkslied bei Uhland Nr. 106 von den Augsburgern sagt:

> Sie hand gemacht ein Singstul; Und setzen oben auf den Stuhl, Der übel redt von Pfassen.

Wenn bas berühmte halbbramatische Gedicht vom Wartburgkriege, wie Wackernagel vermuthet, aus der Mainzer Schule hervorgegangen ist, so macht ihr das große Ehre, denn in diesem Gedicht (s. oben Th. I. S. 423) waltet eine große Idee, der Kampf des Glaubens mit dem Wissen, und hat es zugleich den Grundcharakter der volksthümlichen Sage. Eben deshalb aber kann es nicht eigentlich einer Schule, sondern nur einem genialen Dichter, der sich mit der Schule berührte und doch unabhängig von ihr blieb, zugehören.

Neben der Mainzer Schule genoß auch die von Colmar im Elsaß großen Ruhm. Vom Meisterbuch von Colmar, die s. g. Tabulaturen ober Gesangregeln und bas Maaß der Tone enthaltend, gab noch v. d. Hagen, nach Oberlins Mittheilungen im Museum für altd. Literatur 2, 146—225. Nachricht. Seitbem war die Handschrift verschollen. Erst neulich kam sie aus dem Nachlaß des † Buchhändlers Neukirch in Basel wieder zum Vorschein und wird jest zum Kauf ausgeboten.

Hüller herausgab (Göttinger Studien 1847 S. 903 f.), gehört noch ins 14. Jahrhundert. Er schrieb ein Loblied auf Maria, der Meide Kranz, eine ungarische Chronik, eine Uebersetzung des Valerius Maximus, einige gute Fabeln und wenige, auffallend schwülstige Minnelieder, in denen die Sinnbildnerei, mit der man die h. Jungfrau zu feiern pflegte, auf die irdische Geliebte übertragen wird: "Weib, blühendes Reiß, Lustparadies, du Freudenstern" 20. In dem Minneliede vergleicht er sich selbst dem Salamander, der im Feuer seiner Liebe lebt, dem Phönix, der in diesem Feuer sich verjüngt, dem Chamaleon, welches blos von Lust lebt, d. h. von ihren Worten.

Muscathlut, Meistersänger in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, dichtete Marien- und Minnelieder, vorzugsweise Lehrgedichte, zürnte den Hussiten mit dem katholischen Eiser, der einem Spanier würde Ehre gemacht haben, und charakterisirt sich im Uebrigen durch die bürgerliche, etwas steise, aber doch anmuthige Ehrbarkeit des specisischen Nürnbergerthums, welches fortan in Poesie und Kunst seinen Thpus beibehält. Ausgabe von Eberh. v. Groote. Köln 1852.

Im 15. Jahrhundert kamen die Fastnachts spiele in größere Aufnahme und die bisher nur mit Lyrik und Didactik beschäftigten Meisterfänger gewannen nun neues Feld der Thätigkeit im Drama. Die Fastnachtsspiele waren ursprünglich Wettkämpse verkleideter Personen, von denen eine den scheidenden Winter, die andre den kommenden Sommer vorstellte. Da man sich aber überhaupt zu Fastnacht maskirte, so schloßen sich Gespräche zwischen allerlei Masken jenen ältesten Spielen an. In der Form des Maskengesprächs brachten nun die Meistersänger ihre Moral an als Spruchdichter und Sittenlehrer. Bu Fastnacht aber wollte man auch lustig sehn und war grober Spaß von Alters her erslaubt. Daher die Lehrsprüche balb in die Posse, in das Lustspiel übergingen. Ansangs freilich nur steif und roh.

Einer ber ältesten Fastnachtsspielbichter in Nürnberg war ber Meistersänger und Baber Hans Folz. Noch größeren Ruhm aber erlangte ebendaselbst Rosenpluet, ber sich auch Schnepperer nannte. unter ben Meisterfängern, mas Reimar von Zweter unter ben Minnefängern, als politischer Dichter. Sein genialer Spruch vom Schweißtropfen (Keller, Fastnachtsspiele S. 1152) spricht bas Princip bes mobernen Socialismus aus. Der Schweißtropfen bes Arbeiters vertheilt sich vierfach, ein Theil steigt zu Gott empor, ber andre löscht die Hölle, der britte wäscht die Seele rein, der vierte gebiert allen Reichthum. Genial ist auch das Fastnachtsspiel besselben Dichters. Der türkische Sultan kommt barin nach Nürnberg und hält ben Deutschen vor, wie uneinig, wie verborben sie in allen Ständen sepen, und wie es Zeit sep, daß er Komme und sie in die Zucht nehme. Im Uebrigen reihte er sich auch den Geschichtsreimern an und beschrieb bie Fehbe ber Nürnberger mit dem Brandenburger Albrecht. Als Wappenbichter machte er zuerst ben Herold zum Prologus in den Fastnachtsspielen.

Ein weit ungünstigeres Urtheil über biese Dichter zu fällen wird man geneigt, wenn man ihre Fastnachtspiele in Masse vergleicht. Sie sind zum erstenmal herausgegeben von A. v. Keller in drei Bänden, 1853. Spiele von Folz, Rosenpluet, Scherenberg, Gengenbach und einigen Unbekannten. Das Meiste darin ist unstätig, allein man würde doch irren, wenn man darnach die Sitten der Städte überhaupt bemessen wollte. Das ehrbare Nürnberg war deswegen nicht in den Schlamm versunken, wenn es sich zur Fastnachtzeit auch die größten Zoten gefallen ließ. Um aber einige Beispiele von dem Ton jener Spiele zu geben, zeichne ich Einiges aus Kellers Sammlung aus.

Eine Bauernmaid wird als Braut empfohlen, weil sie Brüste habe wie Ruheuter, und selber Milch geben könne, weil sie eine sette Wiese habe und nahe dabei eine Mistsätte, also reich genug sep. Keller Nr. 7 und 58. — Iwolf Bauern beklagen sich, wie übel ihnen von den Maiden mitgespielt wors den sep, zu denen sie bei Nacht hätten kiltgehen wollen. Der eine empfing eine alte Kammerlauge, die ihn noch beißt, in die Augen. Der andere wurde ins kalte Wasser geworfen, dem dritten ein altes Weib untergeschoben, noch einem gar ein Ziegenbock, einer wird in den Kloak geworfen, einer durchges prügelt 2c. Nr. 13. — Eine sürmliche Apotheose des Unstathes ist das Kaste nachtsspiel vom Oreck, in welchem der geseierte Gegenstand seiner Größe

wegen allgemeine Bewunderung erregt und zu dem endlich ein Bauer sich als Water und Mutter bekennt Nr. 23. — Koloffale Zoten über die Weiberbarte enthält Nr. 25. — Ein Bauernweib klagt vor dem Richter, ihr Mann thue ihr zu viel Gutes. Das Gericht will ihn maßregeln, aber bas Weib meint, so klein dürfe man das Maaß doch auch nicht nehmen. Sie fängt abzudingen Achtzehn ift die hochste Biffer, fle will bei fünfzehn stehen bleiben, aber nicht weiter heruntergehen Nr. 29. — Eine Dirne rechnet fich die frechefte Proftitution zur Ehre und entschuldigt sich bamit, sie fen ein hurenkind Rr. 30. — Ein Bauer und sein Weib überhäufen fich' gegenseitig und zwar Seitenlang mit Schimpswörtern, beren hier ein ganzes Distelfeld beisammen wachsen, Mr. 31. — Ein junges Weib verklagt ben Mann, er behandle sie noch wie ein Rind, sie aber seh schon mannbar und verlange ihr Recht. Schamlos frech und fo gang bas Wieberspiel ber frühern so heilig gehaltenen Jungfraus lichkeit, Nr. 42. Eben so frech Nr. 46 vom Bauer, ber niemals log und ber Ebelfrau bie Schanbe sagte. — Ein non plus ultra von sauischen Reben geht aus dem Munde der Marktweiber Nr. 49 hervor. — Eine treue Schilderung bes Fressens und Saufens, Tanzens und Hurens in ber Fastnacht, als bamas liger allgemeiner Bolkssitte, gibt Nr. 51. Darin heißt es namentlich, nach der wochenlangen Schlemmerei komme der Jude gleichsam als hinkender Bote nachgehinkt, weil das lüderliche Christenvolk bei ihm liege und durch seine Sünde dem Wucher verfalle. Eine der gröbsten Robbeiten bringt Rr. 69. In Nr. 70 bewerben sich alle Stände um eine Dirne und jeder rühmt ihr seine Borzüge in den frechsten Aequivoken. In Nr. 76 werben die im Jahr fiten gebliebenen Jungfrauen bis aufs nachfte Jahr auf burleste Beife eingesalzen. In Nr. 85 empfängt ein Arzt verschiedene Uringläser und erkennt baraus die schändlichsten Dinge. Bon ganz zuchtlosen Weibern handelt Rr. 94. In Mr. 97 wetteifern Mutter und Tochter in Mannergier.

Man kann in der That in den verdorbensten Kömerzeiten kaum etwas Alehnliches von öffentlicher Sittenverderbniß auftreiben, als dieses deutsche Fastnachtsspiel.

Eine ungeheure Menge von hiftorischen Liebern vom Ausgang bes 13. Jahrhunderts an bis tief ins 17. leibet an den Fehlern der Meistersängerei. Hier wird dieselbe zur eigentlichen Bänkelsängerei, sosfern dergleichen Lieber, bei der Dellampe meisterlich, d. h. ohne alles poetische Gefühl zusammengereimt, nachher auf der Straße von Bänkelssängern abgeleiert oder abgekräht wurden. Die meisten dieser fälschlich s. g. Volkslieder gingen nur als fliegende Blätter um. Man hat sogar polemische Blätter des Resormationsstreites, die nie volksthümlich wurden, unter die Volkslieder aufzunehmen die Taktlosigkeit gehabt.

Diefe schlechten Reimereien beginnen gewöhnlich bamit, daß ber Sänger erst sagt, er wolle singen:

Wir wollen ein Liedlein heben an 2c. Aber will ich singen und singen ein neu Gedicht 2c. Wollen wir aber singen und wollen heben an 2c.

Häusig folgt hinter jeber Strophe ein schleppender Refrain:

Nun haben wir gefungen, ja gefungen. Das ist uns wohl gerathen, ja gerathen.

Dergleichen Gebichte kommen in allen möglichen Längen vor, größere gereimte Relationen von beutschen Fehden, von Kürsten und Städten, Schlachten, Belagerungen, Empörungen 2c., dito kleinere, noch ohne Strophen, dann wieder sehr lange, schon als Lied auf das Singen bezrechnet, aber mit zahllosen unerträglich langweiligen Strophen, und kürzere, mit weniger Strophen. — Von Poesse ist selten oder nie etwas in ihnen zu sinden, und sehr oft ist der Gegenstand nicht einmal der Beschreibung werth. Die unbedeutenbsten Balgereien während des lanzgen Streites zwischen Abel und Städten füllen hier viele Bogen voll Reimereien.

Ich kann nicht einmal ben vielgerühmten Schweizer Liebern von Halbsuter und Veit Weber, so wenig wie den Dithmarschenliedern, die boch vom Kampf um die Freiheit handeln, Geschmack abgewinnen, weil sie das feurige Thema gar zu sehr verwässern. Alle biese Schweizer Lieber, die Rochholz 1835 sammelte, die zahllosen anderen Lieber, welche Wolff 1830, Soltau 1836, Körner 1840 sammelten und bie von den Fehden in Deutschland handeln, sind gleich unpoetisch. unterscheiben die Nürnberger, Magbeburger, Soester Fehden, die Braunschweigischen, die Grumbachischen Händel, die Raufereien des wilben Pfälzer Friedrich, die Mailander Kriege, zahlreiche fliegende Blätter, bie angeblich von den Landsknechten sollen gesungen worden sehn, eines fo langweilig wie bas andere, aus ben Zeiten ber Kaiser Max I. unb Carl V. 2c. Dann besondere Lieder auf einzelne Schlachten, z. B. die Allinger, die Seckenheimer Schlacht, die große Schlacht bei Pavia 2c., ober auf einzelne Fürsten, König Labislaws Tob 2c., einzelne Trauerfälle und Schrecknisse, Jubenmorbe 2c., auf berühmte Ritter und Räuber, ben Pinzenauer, Hammen von Reinstätt, Schüttensam, Raumensattel, Mutschelbek, Lindenschmitt, Störtebeker, Fritsche 2c.

Nur selten liegt in der Begebenheit selbst ein poetischer Reiz, über den wir den elenden Vortrag vergessen, z. B. in dem Liede von Kunz von Kaussungen, der die jungen sächsischen Prinzen bei Nacht aus dem Altenburger Schlosse entführte, aber im Walde, als er für den Prinzen Albrecht Erdbeeren suchte, sich mit seinen Sporen verwickelte und von einem Köhler niedergeschlagen wurde. Oder in dem Liede von Eppelin von Geiling, der mit seinem Zauberroß von den Rauern Nürnbergs heruntersprang. Auch das Lied von der Tartarenfürstin, die von einem habgierigen Wirth zu Neumarkt in Schlessen heimlich erschlagen und beraubt worden sehn soll und was nachher den großen Rachezug der Tataren zur Folge hatte (Wunderhorn II. 258), ist wenigstens frappant, das Lied auf den Mord der unglücklichen Agnes Bernauer wenigstens burch den Inhalt rührend.

Mittlerweile wurde, wie bekannt, ungefähr im Jahr 1440 bie Buchsbruckerkunft erfunden und kam in die Universitäten ein Aufschwung, welcher bald eine ganz neue Bildung an die Stelle der alten setzen und die bürgerliche Meistersängerei verdrängen sollte. Ehe sich aber die neue Schule der Renaissance, der classischen Studien ausgebildet hatte, nahmen auch Gelehrte, Geistliche, wenn sie deutsch dichteten, den Meistersängerton und den aus der Entartung des alten Berner Verses entstandenen Knittelsvers an.

Ein Buch, welches dieser Zwischengattung angehört und bamals das größte Aussehen machte, überaus oft gedruckt, commentirt und überssetzt wurde und heute noch gepriesen wird, war das Narrenschiff des Sebast. Brant aus Straßburg, zum erstenmal erschienen 1494. Die beste neuere Ausgabe mit reicher Erklärung gab Zarncke 1854.

Die Narren rüsten ein Schiff aus und besteigen es, sahren sorglos ins Meer hinaus und gehen unter. Das ist der dürstige Rahmen des Gedichts. Den Hauptinhalt bildet die Beschreibung der Narren, die nach Rubriken in Kapikel vertheilt werden. Ein Narr aber ist Jeder, der nicht ganz seine Pflicht erfüllt. Diese Classissischen erinnert einigermaßen an die in den Todtentänzen. Alle Menschengattungen, Geschlechter, Alter, Stände werden in ihrer Thorzheit vorgeführt und dem Dichter ist es ditterer Ernst mit der Klage über die Narren.

Deshalb konnte auch ber berühmte Strafburger Prediger Geiler von Kensers berg an das Narrenschiff eine ganze Reihe von Predigten anknüpfen, in benen zuweilen mehr Geift und Witz enthalten ift, als im Narrenschiffe selbst. Brants Narrenschiff verdient seinen großen Ruhm in keiner Weise. Es ist bas langweiligste Buch, was man lesen Die Narrheit darin erscheint fast schwermuthig. Auch ist fast nichts originell. Narrenschiffe sah man in ben Niederlanden und am Rhein, wie häufig noch jett, zu jeder Fastnacht, entsprechend den Narrenwagen ober Gugelfuhren. Brant gibt nicht einmal eigne Gebanken, sonbern schreibt die Classifer und Kirchenväter aus und bringt ihre Gebanken nur in steife beutsche Reime. Er hat kein anberes Verdienst, als bas einer trocknen Classification. Damit sollen ihm seine gesunden Gebanken und sein sittlicher Werth nicht abgesprochen werben, aber von Poesie ist nichts bei ihm zu sinden. Er hat noch kleinere Sachen gebichtet, einiges lateinisch, auch Epigramme, abgebruckt bei Zarncke, Borrebe III., barunter eine zornige Schilberung bes Abvokatenunfugs.

Der Zwischengatung zwischen ber hölzernen Meistersängerei und ber Renaissance gehören auch zwei geschichtliche Dichtungen an, die man noch zu den Chroniken zählen kann. Erstens der Thewrdank, ein auf Besehl und unter ben Augen Kaiser Maximilians I. von Melchior Pfinzing niedergeschriebenes allegorisches Gebicht vom Leben desselben Kaisers, gestruckt 1517, mit noch größerer Pracht 1519, zuletzt in einer Ausgabe von Haltaus, 1836.

Tewrbannth ist Max I. selbst, "weil er von Jugend auf in all seinen Gedanken nach tewerlichen Sachen gericht", b. h. also Einer, ber auf Abenstheuer benkt. Der held gewinnt nach vielen Kämpsen und Gesahren die schöne Jungfrau Ehrenreich, b. i. Maria von Burgund. Die Kämpse und Gesahren, die hier geschilbert werden, hat Max wirklich in seiner Jugend. bestanden in Gemsenjagden und Zweikämpsen 2c.; der Neid, die Kabalen, die er andrerseits schilbert, hat er in späteren Jahren reichlich ersahren. Da kommt vor z. B., wie Max in einem Hohlweg einen gegen ihn anspringenden Hirsch erlegte, wie er einer wüthenden Bärin Neister wurde, wie er zu Nünchen einem Löwen den Rachen aufriß, um Simson nachzuahmen; wie er sich auf der Martinsswand in Tirol verstieg; wie er mit Stiefeln und Sporn zwischen ein Rad gezrieth und burch seine Stärke den Fuß zurückzog; wie er einmal in Flandern ins Eis versant; wie er auf dem Münster in Ulm auf dem äußersten Umgang stand und ein Bein in die Lust rectte; wie er vom Pserde steigend, noch mit

einem Fuß im Bügel, einem Wilbschwein ben Fang gab; wie er einen Ritter am Rhein, ber Jedermann zum Zweikampf heraussorberte, besiegte; wie er zwei Ritter, die ihn übersielen, zurückschlug; und so noch viele ähnliche Fälle. Die Gefahren sind unter drei Hauptseinde rubricirt. Fürwittig bedeutet den jugendlichen Uebermuth, Unfalo die Gefahren, Neidelhart die Intriguen; sie werden am Schluß alle drei besiegt und hingerichtet. Die Verse sind die ges wöhnlichen Knittelverse.

Es fällt nicht angenehm auf, daß der Raiser des großen deutschen Reichs nicht wichtigere Dinge zu erzählen weiß, als solche Jäger- und Ritterstücken. — Burkard Waldis fügte 1553 eine Menge Verse mit moralischen Sentenzen hinzu. Eine viel schönere Jugabe sind die Holz-schnitte Hans Schäufelens.

Das zweite Werk, ber Weißkunig (weiße König) ist nach Angabe Maximilians I. von Marx Treitssauerwein, in Prosa, gedichtet, und enthält die Vorgeschichte zum Thewrdank, nämlich das Leben des alten Kaisers Friedrich III., worin die Anfänge seines Sohnes Max eingestochten sind. Der weiße König ist der deutsche Kaiser Friedrich, der blaue ist der König von Frankreich, die braune Gesellschaft sind die unbotmäßigen Niederländer. Alles ist hier noch verkünsteltere Allegorie und noch verstecktere politische Moral, als im Thewrdank. Das Werk wurde durch Holzschnitte des berühmten Burgkmayer verschönt.

Diese gelehrten Arbeiten waren schon gedruckt und die Poesse schien wieder an die Seiftlichkeit und an die Höfe zu kommen, als noch einmal ein bürgerlicher Meistersänger auftrat, größer als alle bisherigen.

Den Ruhm aller Meistersänger übertraf ber Nürnberger Schuster, Hans Sachs (geb. 1494, † 1576), mit bem aber die alte Meisterssängerei auch zu Ende ging, da in Volge der Reformation, an der er selbst als Freund Luthers Antheil nahm, der Renaissancestyl alle älteren Formen verdrängte. Hans Sachs bildet eine sehr merkwürdige Wettersscheibe der deutschen Poesse. Während er in seiner dumpfen Schusterswerkstatt nur handwerksmäßig reimen gelernt hatte und seine Knittelverse um nichts besser waren, als die der andern immer roher gewordenen Verfasser der Fastnachtsspiele, zog sein mächtiger Wissenstrieb nicht nur alle poetischen Erinnerungen der Kirche, des Kaiserthums und Rittersthums, der Volkssagen 2c., sondern auch der antiken Welt zu sich herein, und was immer die Humanisten von alter Mythologie, Geschichte und

Poesie wiedererweckt hatten, bas konnte bem Beißhunger seiner Empfängnißbegierbe nicht entgehen. Indem er nun die engen Wände seines Zimmers zu einem Panorama aller Zeiten und Bölker ausbehnte, übertraf er an Universalismus alle seine Vorgänger und war der Erste, der über= haupt der deutschen Poesse das Ziel anwies, Weltpoesse zu werden. ihm concentriren sich baber nicht blos seine nächste Vergangenheit und Zukunft, das Mittelalter und die Renaissance, sondern er erscheint auch als Prophet ber neuesten Zeit, in ber alle Geschmäcke sich gemischt haben, bie beutsche Dichtung bas Erbe aller Zeiten und Räume in sich aufge= nommen hat. Ich will nicht verhehlen, daß mir die Stoffsucht des Hans Sachs, die Habgier, die allen poetischen Stoff der Welt zusammenplünderte, besser gefällt, als die Formsucht des berühmten Opis, der ein Jahrhundert später bei fast gänzlicher Vernachläßigung bes Stoffs nur leichtere und gefälligere Sprachformen suchte. Denn man barf nie ver= gessen, daß in der Poesie der Stoff allezeit die Hauptsache, die Form nur Nebensache ist. Allein die Stoffbegierbe des Hans Sachs war nicht minder frankhaft und unnatürlich, wie die leere Formkünstelei des Opig, weil er ohne Wahl alles zusammenraffte und die deutsche Poesse zu einem bloßen Packhof voll Waarenballen und Fässer machte.

Als passiver Poet war Hans Sachs einer ber größten auf Erben, als activer einer ber kleinsten. Seine eigne Ersindungsgabe ist schwach, nur in den Schwänken zeichnet ihn eine originelle, überall naive und treuherzige Schalkhaftigkeit aus. Seine Sprache ist aber fast ohne Aus-nahme ohrzerreißend, unerträglich hart. Gewiß verräth es den seinsken poetischen Sinn, wenn ein Nürnberger Schuster aus der homerischen Welt herüber sernen Sang der Sirenen vernimmt. Aber den Schuster bezeichnet dann gleich wieder die unglaubliche Rohheit und Gemeinheit, mit welcher er diesen Gesang wiederzugeben den Versuch macht. Nan höre aus seinem "Ulisses mit den Meerwundern" die Sirenen singen:

Ulisses stark, ber Griechen Herr, Dein Weg und Schiff her zu uns kehr, Halt still und hör vorher unsern Sang, Davon beine Heimfahrt Freude erlang'. Wahrlich kein Herr zu keiner Frist Vorher so geschwind fürgefahren ist, Der nicht vernähme unsern Gesang, Damit wir keinen halten lang. Deine große That ist uns bewußt, Dazu ber Griechen groß Verlust 2c.

hans Sachs hat, wie seine Zeitgenoffen, ben Werth schöner Sprachformen gar nie begriffen. Er trachtete immer nur, einen Reichthum von poetischem Stoff zusammenzuhäufen. Wenn er wieber eine alte Hiftorie aus ber Römerzeit, ben Mythus einer griechischen Gottheit, eine Novelle des Boccaz 2c. gelesen hatte, gleich setzte er sie in Reime, gesprächsweise ober als bloße Erzählung, immer kurz. Diese einzelnen Stude find baber in ungeheurer Bahl vorhanden. Hans Sachs hatte seine Gebichte eigenhändig in 34 Banben niebergeschrieben. Bon bieser 6048 Stud umfaffenben Maffe ift kaum ber vierte Theil gebruckt. Die erste breibandige Fol. Ausgabe bei Heußler erschien 1558. Die zweite fünfbandige Fol. bei Lochner 1570. Die britte zu Rempten 1612 in fünf Quartbanben. Ein Auszug aus bem erften Theil von Baglein erschien Mbg. 1781. Eine größere Auswahl in brei Banben von Busching, Mbg. 1816. Später noch einige ähnliche Auszüge, jedoch nur einer: Hans Sachs, von Göt, Mbg. 1824 in vter Banben, worin auch einige neue, bisher ungebruckte Stücke vorkommen. (I. S. 80 Gespräch zwischen S. Peter und bem Gerrn, 180 bie zwei ungeschaffenen Reiter. II. 104 brei Schwänke, 106 Fabeln vom Frosch und Ochsen. IIL 15 Cupibo. IV. 70 bie zwei Maler, 72 Antiocus, 75 ein Kaufmann betrügt ben Teufel.) Göt gibt aber seine handschriftlichen Quellen nicht an. — Die noch existirenden Handschriften befinden sich in der k. Bibliothek zu Dresben, in der Stadtbibliothek zu Leipzig und in der Schulbibliothek zu Zwickau; alle brei beschrieben im Serapeum 1843 Nr. 10-12. Das neueste und beste Werk über ihn ist "Hans Sachs von J. L. Hossmann, Mürnberg 1847".

Puschmann, sein Schüler, beschreibt ihn uns an einem großen Tisch:

An selbem saß Ein alt Mann-, was Grau und weiß, wie ein Taub bermaß, Der hat einen großen Bart fürbas In einem schönen großen Buch las Mit Gold beschlagen schön. Dieses freundliche Bild wird unvergessen bleiben. Hans Sachs hat etwas Ehrwürdiges in seinem bürgerlichen Fleiße, in seiner biebern Treuscherzigkeit, in der Fülle von Poesse, mit der er sich zu umgeben wußte. Wie niedrig sein Stand war, empfing er doch die Besuche aller Götter, Kaiser, Könige und Heroen.

Seine Werke sind, wie gesagt, einzeln um so kürzer, je zahlreicher sie sind. Nur wenigen Tragödien und Comödien hat er etwas größeren Fleiß zugewendet. In der Regel enthalten sie, nachdem der Ehrenhold den Prolog gesprochen hat, nur in sehr kurzen gedrängten Scenen den dünnen Rahmen der traurigen oder lustigen Begebenheit, ohne tiefere Motivirung, schärfere Charakteristik und reichere Ausschmückung. Oft erzählt der Dichter eine Begebenheit nur ganz kurz. In den lehrhaften Sagen kehrt die Form des Gesprächs, des Wettstreits wieder.

Bei Hans Sachs stehen immer bie biblischen Comöbien ober Erzählungen voran. Er hat das ganze alte und neue Testament in Reime gebracht, aber immer ftudweise, die Geschichte ber Schöpfung, von Abam und Eva, Sodom und Gomorrha, Abraham, Jacob, Joseph, Moses, Josua, Gibeon, Simson, Judith, der Tochter Jephtha, Eli, David, Salomo, die Propheten, Esther, Tobias, die Makkabäer 2c. Die Psal= men, die Sprüche Salomonis. Dann die Geburt, das Leben, die Leiden Christi, Herobes, Johannes ber Täufer, eine Menge biblischer Parabeln, bie Zerstörung Jerusalems, bas jüngste Gericht. Dazu noch Zusammen= stellungen der 12 Helben, 12 edlen Frauen, 12 Tyrannen des alten Testaments, auch eine gute Anzahl katholischer Legenden, endlich Allegorien, Vergleichungen ber Christen mit einem Schafe, einer Rose 2c., Ermahnungen, Betrachtungen bes Tobes. Wie rührend auch bie fromme Einfalt des Schusters scheint, so sind doch diese biblischen Sachen bei ihm die schmächsten, nur sehr weniges ift originell. — Eine eigenthüm= liche Dichtung, beren Quelle noch nicht gefunden ift, hat hans Sachs in den ungleichen Kindern Eva's dreimal wiederholt, aber nicht felbst erfunden (vgl. J. Grimm in Haupts Zeitschr. 2, 257—267).

Gott sieht einmal nach den aus dem Paradiese Verstoßenen. Eva hat unterdeß eine Menge Kinder geboren und putt dieselben vor dem Herrn heraus. Nur Cain und ein Theil der andern verweigert Gott jede Huldigung und sie werden dafür gestraft, die niederen Stände, Bettler und Räuber auf Erden zu werben, indeß Abel, Seth 2c. Ehren und Glücksgüter erhalten. — Gott will einmal die Kinder Evä sehen. Da putt Eva nur die schönen heraus und versteckt die häßlichen, aus mütterlicher Eitelkeit. Gott beschenkt nun jene und für diese bleibt nichts übrig, sie müssen arme Arbeiter und Bettler werden.

Die zahlreichen historischen Stoffe, an welche sich mythologische und sagenhafte anreihen, sind von Hans Sachs ebenfalls nur aus älteren und fremden Quellen geschöpft und meift nur fehr roh und kurz bear-Aus der classischen Mythologie, die er durch die Humanisten kennen lernte, entnahm er fast alle Gestalten bes Homer und Dvib und führte sie zum erstenmal der erstaunten Nürnberger Bürgerwelt vor Augen. Man benke sich nun, wie neu ihnen die am Fels gefesselte Andromeda senn mußte, welche Perseus vom Ungeheuer errettet, und Daphne, die, von Apollo verfolgt, zu einem Baum wirb, Circe unter ben zu Schmeinen verwandelten Menschen 2c. Sachs wagte es, ben ganzen trojanischen Krieg, wie auch die Obuffee, kurzgefaßt auf die Bühne zu bringen, bazu viele tragische Stoffe, das jammervolle Geschick des Debipus, des Aga= memnon, der Iphigenia, der Niobe, die Wiederbringung der Alkestis, die Thaten bes Herkules, Theseus 2c. Dazu die ganze alte Geschichte, Leben und Thaten bes Cyrus, Kambyses, Xerres, Alexander, fast aller griechischen Helben, Staatsmänner und Weisen aus bem Plutarch, besgleichen aller römischen Könige, Felbherrn, Raifer von Romulus bis Aurelian, mit besonderer Rücksicht auf berühmte Belbenthaten wie die des Scavola, des Cocles 2c., ober berühmter Weiber wie Semiramis, Lucretia, Virginia, Kleopatra, Dibo 2c. Nicht minder reimte Sachs vieles aus ben Erinnerungen und Sprüchen alter Weltweisen zusammen, bes Diogenes, Aesop, Epictet, Epimenides, Seneca, Boethius. Auch Lucians Charon, ber golbne Efel, einiges aus Plautus und Terenz, ber Spartaner Lob, ber ägyptischen Könige Begräbniß, bas Fest ber bona dea, die sieben Wunderwerke ber alten Welt. Dazu Wunderdinge gus ber-Natur nach alter Vorstellungsweise. Endlich auch viele Fabeln nach äsopischem Vorbilbe.

Eben so sehr fühlte sich Sachs aber auch von den romantischen Stoffen des Mittelalters angezogen. Er brachte den Inhalt unserer schönen Volksbücher in schlechte Reime, Flos und Blancflos, Sifrit, Melustne, Magellone, Wilhelm von Orlienz, Wilhelm von Desterreich, Hug Schapler, Fortunatus, Griselbis, Galmi, Pontus- und Sidonia, bie unschulbige Königin von Frankreich; welsche Stoffe von König Artus, von Tristan und Molde, vom Hund des Aubri, eine gute Anzahl No= vellen bes Boccaccio. Manchen alten Sagenstoff von ber nach bem Tobe von ihrem Gatten als wilbem Jäger verfolgten Chebrecherin, von der Büßenben (bie später Stolberg besang), von dem treulosen Statthalter (Shakespeares "Maaß für Maaß"). Viele nordische Stoffe aus Saxo, als Hagbart und Signe, Frotho, Hebing, Magnus, Regner, Wermunbus, Hasmund, Sueno, Birger. — Aus ber beutschen Geschichte: Alboin und Rosamunde, Desiderius, Heinrich der Löwe, der Schweizer Ankunft und Freiheit. Dazu Geschichten von Papften, auch ber Papftin Johanna, Geschichte bes treuen Bancbanus in Ungarn. Die Belagerung Wiens durch die Türken (1529), die Siege Karls V. in Afrika, bessen Einzug in Nürnberg und ein Lob diefer seiner Vaterstabt. — Alle diese historischen Stoffe bieten nur Bekanntes bar. Bu bem weniger Bekann= ten gehören Nikias, ber verlorne Sohn und das rothe Kreuz.

In den lehrhaften Gesprächen und Sprüchen hält Hans Sachs überall einen gesunden Sinn und bürgerliche Ehrbarkeit fest, straft manchmal auch recht derb und läßt sich nie durch eine irdische Furcht oder Rücksicht binden. Mur felten aber ist Poesie in diesen Lehren. Mit der dürren predigtartigen Ermahnung und bem bialektischen Wettstreit wechselt nur selten eine feinere poetische Behandlung ab, z. B. in dem Gespräch vom Waldbruber, der einen Leichenzug vorbeigehen sieht und erfahren muß, da begrabe man die alte Treue, und in der Erzählung von der "unterdrückten Frau Wahrheit", die er ganz zerschlagen, blutrünstig und elend in einem ärmlichen Bette liegen findet, weil sie von der ganzen Welt mißhan= Geistreich ist auch ber "Frau Venus Zwangnuß", weil delt worden sep. hier die Wollüste als Martern in einem Gefängniß aufgefaßt werden. Aus dem Leben gestohlen ist der "Landsknechtspiegel", in dem der ganze Unfug ber bamaligen Solbateska geschildert wird. Sehr merkwürdig ist die "Klage der Frau Arbeit", daß das Handwerk unwerth werde, weil man ben Arbeitern ihren verdienten Lohn abzudingen angefangen und bas trauliche Verhältniß von Meister und Gesell übergehe in bas ge= spannte und feindselige Verhältniß zwischen einem geizigen Arbeitgeber

und bem eben baburch tropig merbenben Arbeiter. Der Dichter mirft ihr ein, es sehen eben ber Arbeiter zu viele jett. Sie aber erwiebert:

Den Ding verstehst du nicht, Merk, weil man dinget und abbricht, Den Arbeitern saugt aus das Blut, Das macht verdrossen und verrucht.

Eben so verständig und geistreich ist des Wolfs Klage über die Menschen. Der grimmige räuberische Wolf erstaunt, wie die Menschen noch viel schlechter sind, als er. Desgleichen die Klage der wilden Holzsleute (Elben) über die untreuen Menschen. Die Klage des Teufels, daß ihm die Hölle zu eng werde, weil zu viele Menschen hineinkommen. Die Klage der neun Musen über die Rohheit in Deutschland.

In Beispielen ist Hans Sachs sehr glücklich, wobei er jedoch schon ältere bekannte Stoffe benutt. So das Beispiel von drei Söhnen, unter welchen der allein erben sollte, der den Vater mit einem Pfeil ins Herz treffen würde, aber nur der wirklich erbte, der aus Pietät gar nicht schießen wollte. So die Geschichte des verlornen Gulden, die schon Suchenwirt behandelte. Ferner die schöne Comödie "vom heiligen Gericht Gottes".

Ein Walbbruder denkt: "wozu viel plagen durch Fasten und Einsamkeit, da Gott ja doch die Guten nicht belohnt und die Bosen nicht bestraft." Er geht also in die Welt hinaus. Da gesellt sich ein Engel zu ihm, der unterswegs ein Kind umbringt 2c., zulest aber den Waldbruder belehrt, daß der Mord nothwendig gewesen, weil aus dem Kinde sonst ein arger Bosewicht erwachsen wäre 2c., kurz daß die scheinbare Ungerechtigkeit der göttlichen Weltsregierung sich zulest immer als eine gerechte erweise.

Go bie brei Lehren bes alten Marschalks:

Der alte Marschalf lehrt seinen Sohn 1) er solle nie für einen bitten, ben man henken wolle, 2) er solle nie einen Höheren zu Gaste laben, 3) er solle keiner Frau ein Geheimniß anvertrauen. Der Sohn erprobt alle brei Lehren, zulezt mit seiner eignen Frau, ber er anvertraut, er habe einen Mord begangen. Die Frau verräth ihn wirklich und er wäre verloren ges wesen, wenn der angeblich Todte nicht noch gelebt hätte.

Ein Paar Schwänke vom h. Petrus:

Petrus mochte auch einmal die Welt regieren. Christus erlaubt es ihm auf einen Tag, er foll aber wohl regieren und nur Gutes thun. Das vers Menzel, beutsche Dichtung. II.

steht sich von selbst, benkt Petrus. Run kommt ein armes altes Weib und klagt über ihre große Moth und bittet Petrum, er möge ihr boch wenigstens ihre Gais hüten. Petrus thut es, die Gais macht aber den ganzen Tag über so viele Capriolen und Unarten und ruht nie, daß Petrus ganz in Schweiß geräth und am Abend die Weltherrschaft vergnügt in Iesu Hände zurückgibt. Wie kann ich die Welt regieren, da ich nicht einmal eine Gais hüten kann? — Im folgenden Schwank wird Petrus abermals beschämt, ins dem der Gerr ein sehr sauberes Mädchen einem faulen Knecht zutheilt. Petrus ist über diese Ungerechtigkeit ganz wild, aber der Herr sagt: du verstehst es nicht; sie wird dem Faulen schon zu schassen machen und er wird sorgen, daß sie nicht stolz und übermüthig werde.

Ein vortrefflicher Schwank vom Ursprung der Affen:

Christus herbergt bei einem Schmiebe. Da kommt ein alter Bettler, ben sett ber Heiland ins Schmiebefeuer und brennt ihn jung, daß er als schöner frischer Jüngling davon geht. Nachher will das alte Weib des Schmiedes auch wieder jung werden. Der Schmied muß sie ins Feuer setzen, da schreit sie aber und er wirst sie ins Kühlwasser. Sie war aber schon ganz zusammens geschrumpst und schwarz. Da kamen zwei schwangere Nachbarinnen, versuben sich und Schteck an ihr und gebaren — die ersten Affen.

Wie geistreich Hans Sachs allegorische Stoffe zu behandeln verstand, wenn er sich nur Zeit dazu nehmen wollte, beweist seine vortreffliche Comöbie von der Göttin Pallas im Wettstreit mit der Venus.

Pallas, die petsonisteirte Tugend, streitet mit Benus, der personisteirten Wollust, um den Vorzug. Ein Kaiser sist als Richter hin. Der Benus Abvocat ist Epicur, dem insbesondere noch Satanas assistirt. So oft Satanas über des Epicur Worte in Bewunderung ausbricht, streichelt sich Epicur vor Lust den Bauch. Auch steckt ihm Satanas Speck in den Mund, daß die Rede leichter sließe. Allein für Pallas tritt Herfules in die Schranken und bessegt alle höllischen Ungethüme, die ihm entgegengestellt werden, im Namen der Tugend, so daß der Kaiser zuletzt sagt: nur dir gebührt der Himmel, nur die Tugend kann den Himmel tragen! weshald Herfules dem Atlas die Last abnehmen muß. Epicur aber wird bestraft. Cacus muß ihn auf die Pritsche legen und barbarisch auspeitschen. Mitten im Schmerzensgeheul ruft Epicur alle Wollüste und guten Sachen, Schüsseln und Flashen vergedens zu seiner Hülse herbei.

Das Stud ist roh, aber genial angelegt und burchgeführt. Nicht übel ist die Revue der Laster in "der Benus Hofgesind" und "der Laster Arznei". Im lesteren Stud bilben sich die Laster ein, sie seben nur Krankheiten. Ungleich weniger geistreich sind die Wettgespräche zwischen

Jugend und Alter, Sommer und Winter, Leben und Tod, Tugend und Laster, Krankheit und Gesundheit, Armuth und Glück, Wollust und Spre, Hoffahrt und Demuth, Jorn und Sanstmuth, Wasser und Wein ze. und die Vergleichung der Altersstusen mit dem Jahreslauf und den sieben Planeten.

Unter ben lehrhaften und allegorischen Gedichten des Sachs zeichnen sich aus "die gemarterte Theologie", die unter den Henkershänden der Sektirer leide, weil (zur Reformationszeit) Jeder sie allein besitzen wolle. Ferner "das klagende Evangelium", welches verzweiseln will, da es über Deutschland wie eine reiche goldne Saat ergossen, doch noch nirgends eine Frucht aufgehen, sondern überall nur Laster sehe. Im Uebrigen schließt sich Sachs an Luther, nennt ihn die Nachtigall, die in süßem Sange das Wort Gottes verkünde, und besingt auch noch seinen Tod.

Sans Sachs beschäftigt sich auch sehr viel mit ber Ehe, mit ben Weibern und Mägben. Sier tritt sein bieberer Charakter ins hellste Er schilbert ben biebern Mann, das biedere Weib, wie sie sein follen, echte Altnurnberger Gestalten aus bem ehrbaren Burgerthum. Eben so preist er ben Wohlstand ber Che. Höchft lieblich find seine Schilberungen ber ersten keuschen Liebe, bes ersten Kuffes, bes Liebezwistes und ber gartlichen Versöhnung. Dann aber verbreitet er sich auch über alle Untugenden der Männer und Weiber, über die bofen Chen, über alle kleinen feinen Tucken des Weibervolks, über schlechte Haushaltung, faule und untreue Dienstboten 2c. Ein überaus reiches und naives Sittengemalbe seiner Zeit. Auch allegorische Wettkampfe fehlen hier nicht. In einer eigenen Comodie läßt er ben berühmten Streit zwischen Jupiter und Juno durch Tirestas entscheiben. Auch gibt er schon Machiavelli's berühmten Belfagor wieber, die Geschichte vom Teufel, ber fic -vor einem bösen Weibe verkriechen mußte, und eine andere von einem Teufel, welcher vergebens ein buhlerisches Weib hüten wollte. gleichen viele Novellen bes Boccaccio und frivole Fabliaux, die freilich zu ber burgerlichen Ehrbarkeit Nurnberge nicht mehr paffen.

Die weiblichen Gestalten bei Sachs erinnern ganz an die Bilder von Lucas Cranach, züchtig ehrbar und doch oft ziemlich frei aufgefaßt, am naivsten im Nackten, wie es damals mit dem älteren Renaissancesthlauftam. So die Schilderung der Benus nach der bekannten Vorstellung,

welche ber Stadt Magbeburg ben Namen gegeben haben soll, nackt auf einem Wagen mit Acpfeln in der Hand, hinter ihr die drei Grazien. Das hübscheste Genrebild ist das von König Karl und den zwei Ritters-töchtern (V. 315). Der Ritter hat den König zu sich eingeladen und läßt seine Töchter vor den Augen desselben die Fische fangen, die ihm auf die Tasel gesetzt werden sollen:

Inbem eintraten in ben Garten 3wo Jungfrauen mit schneeweis garten Durchsichtig weißen hemmetlein, Daburch ihr Leib fam bloß erschein, Gang abelig gelibmasiret, Mit gelb fliegenbem Baar gezieret, Darauf hettens mit Reverenz Bon Perlein weiß zwen schmalen Kranz, Trugen auf ihren Achseln zules Bon Seiben gestrickt ein Fischnet, Und ein Steuerruber in ber Hand Traten zu bem Weier beibfamt, Darein traten sie alle beib, Bis Baffer in an die Bruftlein schlug Und thaten beibe ein Fischzug Und fingen etlich schone Fisch, Die trugen sie heraus zu Tisch Dem König 2c.

Charakteristisch bei Hans Sachs sind die Narren. Schon vor Hans Sachs waren durch Brants Narrenschiff und des Erasmus Lob der Narrheit alle Thorheiten der Welt in Narren personisicirt worder. Indeß stammt doch die Narrenmaske ursprünglich von den bürgerlichen Fast-nachtspässen her. Am berühmtesten unter den Fastnachtspielen des Hans Sachs ist das Narrenschneiden:

Einem Kranken, unter dem man die ganze Gesellschaft verstehen muß, werden vom Arzt eine Unzahl von Narren ausgeschnitten. Wenn diese erst alle in die Pegnit geworfen sind, wird der Kranke wieder gesund werden.

Ferner der Narrenfresser, der die Narrheiten wie Wildpret jagt und mit Genuß verzehrt, das Narrenbad, in das alle hinein mussen, um für ihre Thorheit zu büßen. Stultitia mit ihrem Hofgesind, nach Erasmus. Der Kram mit Narrenkappen, ein Narrenausbrüter 2c. Bum Phantaftischeften bes hans Cache gebort fein Nasentang.

Wer die größte Nase hat, soll König werden. Drei Kleinobe sind ausges gesucht für die nach ihm die größte Nase haben. Da kamen zwei Pseiser und bliesen auf zum Tanz und von allen Seiten strömten großnasige Bauern herbei.

> Ohne Bahl mit also großen Nasen Lang, dick und krumm, hencket und puckelt Murret, munket, breit, pflüntscht, hukelt Binckt, hocket, knorret und knollet, Dreieckigt, viereckigt und brollet Gleissent und rot, kupfern und högret zc.

Der Schwank hat kein Enbe, benn ber Dichter ruft ben Zuschauern nun zu, kommt alle, ihr send alle eingelaben zum Mittanzen und noch jeder von euch kann Rasenkönig werden.

Hieher gehören auch bie in Callots Manier entworfenen Bilber von Heren, vom Hauptmann bes großen faulen Haufen, von ben Landsknechten, vor benen sich ber Teufel selber fürchtet, Hans Unsleiß und Heinz Wiberporst, die Karisaturen zweier Lumpen, eines einäugigen und großmauligen alten Bettlers und eines "gerabe aus bem Lappenland" herge-kommenen Halbwilben, bann ber Kampf ber blinden Bettler mit den Säuen. Bu des Dichters Capriccios gehört ferner das Wettlügen am Lügenberge. Grotest ist die Operation eines Arztes, der einem kranken Bauern den Magen ausnimmt und um ihn zu reinigen an einem Zaun aufhängt, als aber ein Rabe den Magen frißt, geschwind einer Sau den ihrigen ausschneibet und dem Bauern wieder einstopft. Daher kommt es, daß die Bauern einen Saumagen haben. Einiges hat Sachs auch vom Eulenspiegel eninommen. Toll ist "der Roßbied zu Funsing".

Der Roßdieb stiehlt den Bauern Rock und Bock, verkauft sie andern Bauern und sieht zu, wie die rechtmäßigen Eigenthümer und Käuser sich halbtodt schlagen. Die Rohheit der Bauern übertrifft hier noch die Schalksheit des Diebes.

Sehr ergötlich ist ber Weinkauf. Um biesen nämlich immer wieber trinken zu können, verkaufen ein Bauer und sein Weib einander täglich gegenseitig ihren Esel.

Derber, etwas unfläthiger Humor maltet in ben Neujahrsgeschenken, momit H. Sachs bie verschiebenen Handwerke beschenkt. Die Schneiber bekommen ihre obligate Gais, die Weber eine Maus, damit sie ihnen bas Garn verwirre. In einem Schwank werden die groben Männer "abgehobelt". Am ärgsten ist "die Schiffsahrt der wüsten vollen Säue", ein Parodie des Narrenschiffs.

Saue sahren zu Schiffe, fressend, sausend, spielend 2c., wozu ein Theil musicirt, ohne Ruber, völlig unbekümmert. Bei Nacht wersen sie sogar die Lichter ins Meer und sauen lustig fort, obgleich ein schweres Gewitter über ihnen blist und unter ihnen das Meer wild aufbraust. Sie gehen unter, ohne es zu merken.

Ueberaus ergößlich find biejenigen Schwänke des Hans Sachs, die uralten heidnischen Erinnerungen entnommen sind. So das Altweiberbad und die Altweibermühle, worin die Alten wieder jung werden, entlehnt aus der altheidnischen Vorstellung vom Jungbrunnen. So seine Schilderungen des lustigen Schlaraffenlandes, entlehnt aus den alten Vorstellungen vom Wunschlande. An das alte Thiermärchen erinnert die Klage des Hasen über sein elendes Leben. Moderner ist seine verkehrte Welt, in der die Hasen den Jäger fangen und am Spiese braten.

Unter ben Schülern bes Hans Sachs ist nur ber schon genannte Puschmann, ein Lausiger und Schuster, bemerkenswerth wegen ber Schilberung, die er uns von Sachs hinterlassen hat. Derselbe schrieb eine nicht üble Comöbie vom keuschen Joseph. Das Nähere bei Hoffmann, Spenden II. 1.

Als bramatischer Dichter steht noch Aprer in ben Fußstapfen bes Hans Sachs, reicht aber mit seinem Haupte schon in eine neuere Zeit hinauf.

Den Ausgang ber Meistersängerei harakterisirt am besten Johannes von Soest († 1504). Derselbe wurde nämlich aus einem Meistersänger ein Singemeister. In den Niederlanden von Engländern in der eigent-lichen Musik unterrichtet, wurde er Kapellmeister des Pfalzgraf Friedrich in Heidelberg. Uebrigens verräth seine in Knittelversen geschriedene Selbstbiographie noch ganz den harten Meistersängerton. Ugl. Hoffmann in Prus lit. hist. Taschenbuch 1846.

2.

## Spruchdichtung.

Die Meistersänger waren vornehmlich Spruchbichter, b. h. sie welhten alle häuslichen und öffentlichen Feste mit lehrhaften, zum Theil witzigen Sprüchen ein. Aus solchen Sprüchen entstanden nach und nach Gespräche und endlich die dramatischen Fastnachtsspiele, wie aus den Kirchenliedern das geistliche Schauspiel.

Die Spruchbichtung ist ohne Zweisel viel älter, als bie bürgerliche Meisterfängerei. In unsern Rechtsgebräuchen, ja im gewöhnlichen Leben haben sich noch uralte Sprichwörter und lehrhafte Rebensarten sogar noch mit ber uralten Alliteration erhalten (s. Theil I. S. 6). Sie mußten später bem gereimten Spruche weichen. Bei Tausen, Hochzeiten, Begräbnissen, bei Einweihung eines neuen Hauses, bei seierlicher Erössnung von Versammlungen, beim Beginn bes Jahres, bei Einsehungen ins Amt, bei Freisprechungen ber Lehrlinge, beim Ritterschlage zc. überall waren passenbe Denksprüche üblich und sind es zum Theil noch jest. Zur Zeit ber städtischen Meistersängerei wurde diese Spruchbichtung mit großer Vorliebe gepslegt. Daher auch ganze Bücher von Sprüchen entstanden.

Die Priameln (von praeambulum, Vorspiel, Vorbersatz) kamen im 14. Jahrhundert auf, ein Mittelding zwischen Spruch, Räthsel und Spigramm, sofern im Vordersatz eine Anzahl Beispiele aufgeführt werben, denen eine ganz kurze epigrammatische Nutanwendung, gleichsam als Auflösung des Räthsels folgt. Sie heißen wegen des Abschnappens am Schluß auch Schnepper und der Meistersänger Rosenpluet soll danach der Schnepperer genannt worden sehn, der Name bedeutet aber auch schlechtweg einen Aberlasser oder Baber. Die meisten Priameln sind indeß mehr lehrhaft als witzig, der Schluß nur selten wirklich witzig und überraschend. Bgl. Eschenburg, Denku. 385 f. Keller, alte gute Schwänke 1847. Die Priamel wurde auch in längere Spruchsorm ausgedehnt und ging in die Gesprächsorm der ersten kurzen Fastnachtsspiele über. Hier ein Paar Beispiele:

Ein alter Belz ohne Läuse, . Eine alte Scheune ohne Mäuse, Eine schöne Frau ohne Liebe, Ein Jahrmarkt ohne Diebe 2c. Das sind gar seltsam Mären.

Wo ber Sohn von dem Vater geht, Der Lai ohne Priester am Altar steht, Der Knecht sich über den Herrn sett, Der Bauer des Edeln Wildpret hett, Wo die Henne fraht für den Hahn 2c. Da soll man mit Knütteln brunter schlagen.

Morbe, raube, hente, stiehl, Treib all Bosheit 2c. Hast bu nur Gelb und gute Wat, Die Herren nehmen bich boch in Rath.

Ein Weib nach hübschheit, als ich sag, Müßt haben eines Weibes Haupt von Prag, Ein Büschlein von einer in Frankreich Und zwei Brüftlein von Desterreich, Ein kehl und rücken von Brabant, Von Köln Weiber ihre weiße Hand, Iwei weiße füßlein bort her vom Rhein, Von Bayern soll ber sitten seyn, Und die red bort her von Schwaben, So thaten sie die Frauen begaben.

Eine ganze Aneinanberreihung von Priameln, Sentenzen und Sprüchen enthält ber nieberländische Koker, den Hackmann im Jahr 1711 mit dem Reinecke Fuchs zugleich drucken ließ. Der Sammler ist nicht bekannt, der Inhalt aber ohne Zweisel älter als das Druckjahr. Koker bedeutet einen Köcher voll Pfeile. Die Pfeile sind aber nicht sonderlich spizig.

Ueber Sprich wörter vgl. Zacher, Sprichwörtersammlungen 1852. Nopitsch, Literatur ber Sprichwörter 1852. Mone, Quellen und Forschungen I. 186. Göbeke, Grundriß S. 111. Die älteste Sammlung veranstaltete Bebelius in s. opusculis von 1507, dann Tunicius 1514, die berühmteste Agricola 1528 und Sebast. Franck 1541. In ihnen liegt ein Schatz von natürlichem Verstand und Erfahrung, wie von angebor-

nem Volkswiß, und insbesondere bezeichnen sie den Volkscharakter. Aber an die Poesie lehnen sie sich nur leise an. Nichts ist unpoetischer, als ein Buch voll Sprichwörter, die nichts als Lehren und Erfahrungen entshalten. Aber es gibt unter ihnen auch poetische, die in epigrammatischer Kürze wie mit einem kurzen Blitz gleichsam eine ganze Landschaft oder Begebenheit erhellen und die Einbildungkraft frappiren. In ihnen sindet insbesondere der Witz seine schlagendste Form. Albert Göser, der auf diese kürzesten aller Gedichte in Hagens Germania VI. 95 f. ausmerksam macht, theilt einige Proben mit, z. B.

Was die Gewohnheit nicht thut, sagt der Schneiber und stiehlt Tuch von seinen eignen Hosen.

Alles mit Maaß, sagt ber Schneiber und schlägt sein Weib mit ber Elle tobt.

Biel Geschrei und wenig Wolle, sagt ber Teusel und scheert die Sau. Nix umsonst, secht de han und sat up de hen.

Albot helpt, saed de mügg un piss in de se.

Er ift so eigen, wie Sans Funk, ber nicht am Pranger stehen wollte.

Dat is ken spass, saed de nachtwaechter, wen man int horn schit.

Bon dieser Art sind serner: Die Nürnberger henken keinen, sie hatten ihn denn erst. — D berentwegen, sagt die Bauernmagd, wir binden die Ruh an den Baum. (Ihr Liebhaber hatte besorgt, durch die Ruh, die das Mädchen zu sühren hatte, würde er verhindert werden, etwas zu thun.) — Besser eine Laus aufs Kraut, als gar kein Fleisch, sagte der Knecht, dem man nicht genug zu essen gab, griff an den Kopf und warf eine Laus in die Schüssel.

Viele Sprichwörter beziehen sich auf eine lächerliche Begebenheit, z. B. es geht aus wie bas Hornberger Schießen (wo man kein Pulver mehr hatte).

Auffallend phantastisch erscheint die Ansprache an die Lehrlinge des Schmiede= und des Böttcherhandwerks, wenn sie Gesellen werden, in Grimms altd. Wäldern I. 91 und 107. Man phantasirt ihnen abentheuerliche Reisen vor, in denen eine versteckte Allegorie liegt. Sonst sind alle diese Ansprachen weitläusig und bei aller Ehrbarkeit arg pedantisch. Wgl. Stock, Gesellenwesen, Magdeburg 1844.

Wie die Weihnachts-, Dreikönigs-, Ofter- und Pfingstlieber an die kirchlichen Feste, so knüpften sich eine Menge Lieber und Sprüche auch an häusliche Feste: Hochzeitssprüche und Lieber, Polterabenbspiele, Stroh-kranzreben, Neujahrswünsche, die s. Klopfan, Weingrüße und Sprüche,

Rinberlieber, Wiegenlieber. Dazu bie Lieber und Sprüche verschiebener Berufsclassen, bie Jägerschreie und Waibsprüche, bie Kuhreigen, bie Schnitterlieber (Schnaberhüpfeln).

Klopfan heißen die kurzen Liedchen und Sprüche, mit benen man beim Anklopfen allerlei Wünsche und Scherze ausbrückte. Reller, Fastnachtspiel S. 1241. 1355. Aehnlich ben Schnaderhüpfeln.

Die Segensprüche zur Heilung ober Abwendung von Unheil, z. B. Wundsegen, Diebssegen, Reisesegen zc. haben nicht selten poetischen Werth, sofern sie durch etwas Feierliches und Geheimnisvolles die Seele zum Schauerlichen stimmen und dunkle Anklänge an uralte Göttermythen enthalten. Denn was Christliches in ihnen ist, scheint nur Uebertragung aus dem älteren Götterdienst zu sehn. Ein Wassensegen bei Haupt (altd. Blätter II. 266).

Ich beschwöre alle Wassen gut Bei bes heiligen Christus Blut, Des heiligen Christus Obem 2c.

Oft beginnt der Segen mit der mythischen Erinnerung an drei Brüder ober an drei Jungfrauen, die des Weges kommen und unter benen ohne Zweifel die alten wandernden Götter (Obin, Loki) und Nornen ober Heilgöttinnen gemeint sind.

Die Waibsprüche und Jägerschreie, beren Grimm, altb. Wälber III. 97 f. nicht weniger als 226 mittheilt, gehen in dieser Form
nicht hinter das 16. Jahrhundert zurück und tragen schon die ganze Weitsschweisigkeit dieser spätern Zeit an sich. Die älteren dürsten viel kürzer
gewesen sehn. Sie enthalten in Fragen und Antworten die ganze Lehre
vom edlen Waidwerk und offenbaren eine eben so genaue Kenntnis des
Wildes, seiner Natur und Weise, wie des Jagdhandwerks. Sie
athmen Waldgeruch und haben zugleich etwas durch und durch Vornehmes
in der Heilighaltung der Jagdsitte. Noch anziehender, sedenfalls älter
und volksthümlicher sind die mehr lyrischen Aufruse zur Jagd, echte
Waldhornklänge:

woluf, woluf, Ritter und Knecht und alle gute Gesellen, Die mit mir gen Holz wellen!

und die Treiblieber, wenn der edle Hirsch verfolgt wird:

D' Holz! d' Holz bo, ho, ho, ho! Da ho, da ho ho ho! Den da, ho ho ho! Dot dot dot da ho ho ho, o o! Da lauft der edel Hirsch einher, Geselle, Da lauft er, Jäger, wehrts gut, da lauft er hieher. Da lauft er noch aber, guter Hund, Da lauft er noch als aber. Da fleucht der edel Hirsch über den Weg 2c.

Das brudt die rasche Bewegung trefflich und naturwahr aus. Ganz nach bemfelben Prinzip sind die Schweizer Ruhreigen gedichtet, nur daß hier ber hirt die Rühe langsam treibt.

> Won d' er iha, won d' er iha, loba? Alfama mit Nama, die alta, die junga, die alla Alfama loba, loba, lo—ba! Chond alesama, alsama, alsama, loba, loba, Wenn i em Bech ha gfeffa, ha gfeffa, ha gfeffa, So chond allasam zuha schlicha, schlicha, wol zuha, da zuha. Trib iha alfama, wol zuha, bas zuha. Höpsch sonds und frei, holdselig bazue, loba, lo-ba! Bag mol, wenn ere finge vergob, Wenn a Wiege in ber Stube ftob, Wenn de Ma mit füsta bre schlob, Ond der Luft zue ala Lächera inablost, Lo—ba, loba, lo—ba. Treib iha, iha alfama, malfama Die hinkeb, die Stinket, Die Bletet, die Gschegget, die Gflecket, Die Schwarzert, Tarzert, Glimperi, Blingerie D' Lehneri, d' Fehneri, 's Habbihli, 's Möhrli 2c.

Aus Toblers Appenzeller Sprachschat S. 124.

Die Weingrüße und Weinsegen mögen wohl ihren Ursprung in einer heibnischen Libation haben, wurden aber im Mittelalter in die Spruchdichtung hineingezogen und ziemlich langweilig. Bgl. die Beispiele in Haupts altd. Blättern I. 40 f. Der Wein wird begrüßt: nun grüß bich Gott, und dann werden seine löblichen Eigenschaften gepriesen.

3.

## Wolkslieder.

Die Volkslieder sind uralt. Sie wurden wegen ihres zum Theil noch heidnischen oder üppigen Inhalts (laicorum cantus obscoenus nach Otfried) von der Rirche untersagt und daher auch nicht aufgezeichnet. Die heidnischen Elemente darin mußten verschwinden oder konnten sich nur sehr verblümt erhalten. Dagegen ist kein Zweisel, daß sowohl Liedes-, als auch Spott- und Schelmenlieder (winileot, siswa, sisesanc, lotirspracha, posa, giposi, scosleot nach Hossmanns beutschem Kirchenslied S. 8) überall verbreitet blieben, immer neu entstanden und bei Spiel und Tanz und frohen Gelagen nicht sehlen durften.

Sie sind entweder unmittelbar aus tem Volk hervorgegangen ober, wenn auch von Meistern bes Gesangs gedichtet, ausnahmsweise so einsach und volksmäßig, daß sie in aller Mund kamen und zu Volksliedern wurden. Verbreitung im Volk zeichnet sie von den Kunstdichtungen der hösischen Sänger und der zünstigen Meister aus, zugleich aber auch immer Naivetät und Natürlichkeit, eben weil sie sonst jene Verbreitung nicht hätten sinden können. In ihnen kehrt die durch die Minnesänger in eitle Subjectivität verrannte Poesse wieder zu anspruchsloser Objectivität zurück, auch wo sie nicht episch erzählen (Balladen, Romanzen), sondern nur das persönlichste Gefühl des Augenblicks ausdrücken. Das volksthümliche Liebeslied kramt nie die Citelkeit des verzückten oder jammernden Dichters aus, sondern rührt durch die Situation allein, in die jeder Zuhörer sich hineindenken muß.

Das Volksmäßige bewährt sich auch barin, daß mit Ausnahme der epischen Ballaben, die von Königskindern und Rittern oder auch von den alten Dämonen des Heibenthums handeln, die rein lyrischen Dichstungen sich nach den Berufsarten unterscheiden als Bauern=, Jäger=, Bergmanns=, Handwerksgesellen=, Soldaten= und Schelmenlieder (Gras=lieder, Reiterlieder, Gassenhauer 2c.).

Die kleine Limburger Chronik, die an Sittenzügen so viel enthält, bringt auch eine Menge Anfangsverse von Volksliedern, die im 14. Jahrhundert allgemein in Deutschland gesungen wurden, aber leider eben nur bie Anfänge. Unter allen Volksbichtern ber Zeit rühmt sie einen Barfüßermönch, welcher wegen Aussatz von aller Welt ausgeschieben die lieblichsten und rührendsten Lieber sang, die alle Meister ihm gern nachsangen
und nachpsissen. Der Anfang eines seiner Lieber lautet: Mai, Mai,
Wai, die wonnigliche Zeit, die allen Freuden gibt ohne mir zc.

Der häglerin Lieberbuch, herausgegeben von Haltaus 1840, enthält neben kunftgerechten Minneliebern auch Volkslieber. Eben so die Amsbraser Sammlung, die Bolks und Meisterlieber von Görres (nach einer Heibelberger Handschrift). Vieles ist in Flugblättern aus dem ersten Jahrhundert des Drucks erhalten. Eine vollständige Uebersicht der Quellen ist von Uhland zu erwarten, wenn er erst den Commentar zu seinen Volksliedern hinzusügen wird. Die ersten größeren Sammlungen aus den Zeiten des Drucks sind rar, die des Arnt von Aich 1520, des Wolfgang Schwelzel 1544, die vielsach erschienenn Bergreihen, die erste von 1547 1c. Vgl. Gödeke, Beitrag S. 123. Gräße, Geschichte der Poesse Europa's S. 521 f. — Aus alten Sammlungen sliegender Blätter und aus dem Volksmunde brachten Clemens Brentano und v. Arnim 1806 des Knaben Wunderhorn, drei Bände unfrer schönsten Volkslieder zusammen, freilich noch unkritisch ausgewählt und behandelt. Eine streng kritische Sammlung begann erst Uhland 1844.

Einfachheit, Natürlichkeit, Gemüthlichkeit, ein eigenthümlicher rührender Humor zeichnet die meisten Ltebeslieber des Bolks vortheilhaft vor den höfischen Minneliedern aus. Ich will einige Beispiele geben. Brunnenliedchen:

> Die Brünnlein, die da fließen, die soll man trinken Und wer ein lieben Buhlen hat, der soll ihm winken. Ja winken mit den Augen und treten mit dem Fuß, Es ist ein harter Orden, der seinen Buhlen meiden muß.

(Docen, Misc. I. 261.)

Es wollt ein Mägblein Wasser holen Ueber einem fühlen Brunnen, Ein weißes hemblein hatt sie an, Daburch schien ihr die Sunnen.

Daf. 262.

Jest gang ih ans Brünneli Trink aber net, Da such ih mein herztausige Schatz

Mone, Quellen I. 165. Sehr verbreitet in ganz Sübbeutschland. Wunberhorn L 190.

Ein Volkslied voll der zärtlichsten Sehnsucht ist in vielen Barianten vorhanden, der eigentliche Urtext, wenn es einen gab, noch nicht gesunden. Der Sehnende blickt in die Ferne und gedenkt seiner Geliebten. Sein Blick geht entweder nach oben: "Da droben auf jenem Berge, da steht ein schönes Schloß, da schauen alle Tage drei schöne Jungsern heraus," oder nach unten: "Da drunten im Thale, oder da nieden im Grunde steht eine Mühle, die mahlt Liebe" zc. Eine der schönsten und wohl auch ältesten Fassungen verbindet den Berg und die Mühle im Thal. Es steht im Ambraser Liederbuch Nr. 66.

Schein une, bu liebe Sonne, Bib une einen hellen Schein, Schein uns zwei Lieb zufammen, Ci, die gern bei einander wollen fenn. Dort fern auf jenem Berge Leit sich ein kalter Schnee zc. Dort nieden in jenem Holz Leit fich ein Mulen ftolg ac. Sie malet uns alle Morgen Das Silber, das rothe Gold. Port nieden in jenem Grunde Schlemmet sich ein hirschlein fein. Was führt es in seinem Runbe, Bon Gold ein Ringelein. Hatt ich bes Golbes ein Stude Bu einem Ringelein, Meinem Buhlen will iche schicken Bu einem Goldfingerlein.

Daffelbe Lieberbuch enthält woch eine anbre Faffung Mr. 111:

Jungfräulein, soll ich mit euch gehen, In euren Rosengarten? 2c.

Dann am Shluß:

Dort hoch auf jenem Berge Da steht ein Mühlenrab, Das mahlet nichts als Liebe Die Nacht bis an ben Tag. Die Mühle ist zerbrochen, Die Liebe hat ein End.

Daffelbe Lied wurde anders gefaßt im Wunderhorn I. 102. Rührend ist die Klage eines Liedes. Busching, wöchentl. Nachr. U. 154. Wunderhorn I. 210.

> Wie kommts, daß du geweinet hast Und ja so gar nicht lachst? 2c.

Und im Wunderhorn III. 124:

Wenn mein Schatz hochzeit macht Hab ich einen traurigen Tag, Geh ich in mein Kämmerlein Weine um meinen Schatz 2c.

Bei Docen, Misc. I. 262:

Es steht ein Silbersträuchlein Gebogen aus der Erbe Der mir der allerliebste war, Der ist nun leider ferne.

Unter bem Silbersträußlein scheint bie Pulsatille (Teufelsbart) ver- fanben, ganz paffend zu einer öben Herbstlanbschaft.

Ich hörte eine Sichel rauschen Wohl rauschen burch bas Korn, Ich hört' eine seine Magb klagen, Sie hatte ihr Lieb' verloren 2c.

Docen, Misc. I. 262.

Wenn ich ein Vöglein wär Und auch zwei Flüglein hätt, Flög ich zu dir, Weils aber nicht kann sehn Bleib ich allhier.

Bin ich gleich weit von dir, Bin ich doch im Schlaf bei dir Und red' mit dir. Wenn ich erwachen thu, Bin ich allein.

Herber, Wolkslieder I. 67. Sehr alt ist wohl das folgende Reiterlied, in dem der Schmerz der Trennung in fester Brust verschlossen bleibt: Es ritten brei Reiter zum Thore hinaus, Abe! Feinsliebchen schaute zum Fenster heraus, Abe! Ja, scheiden und meiden thut weh!

Wunderhorn I. 253.

Einen rührenden Gruß in die Ferne wird der Nachtigall zu bringen aufgegeben in dem berühmten Liede: Schwing dich auf, Frau Nachtigal! Wunderhorn III. 106. Eben so in dem Volksliede: "Es steht eine Linde in jenem Thal, ist oben breit und unten schmal" bei Uhland Nr. 15.

Ach Elslein, liebes Elslein Wie gern wär ich bei dir, So senn zwei tiefe Wasser Wohl zwischen dir und mir.

Uhland Nr. 45.

Gebenk baran, bu junger Knab, `Laß mich nicht lang alleine, Rehr wieder bald, mein Aufenthalt, Lös mich von schweren Träumen.

Das. Nr. 73.

Ein schönes Volkslied (Hoffmann, horae belg. II. 101) läßt brei Jungfrauen zusammen gehn. Sie siab barfuß, es kommt Hagel und Schnee, aber sie achten es nicht, benn jede benkt an ihre Liebe. Die eine aber ist traurig, benn ihr Geliebter ward erschlagen, und sie geht hin zur Linde, unter der er begraben liegt. — Ueberaus schön und wild ist der Schmerz eines Mäbchens, ber ihr Geliebter untreu wurde bei Uhland Nr. 88.

Wollt Gott, ich wär ein weißer Schwan, Ich wollte mich schwingen über Berg und tiese Thal, Wohl über die wilde See, So wüßten alle meine Freunde nicht, Wo ich hingekommen wär!

Naives Liebesglück in Volksliebern:

Rein größer Freund auf Erben ift, Als der bei seiner Allerliebsten ist, Bei seiner Allerliebsten allein 2c.

Ambraser Lieberbuch R. 42.

In bem Böhmerwald Geht ber Wind so falt,

Mäbele, ruck an meine grüne Seite, Bin dir gar zu gut, ich kann dich leiden. Scheint der Mond so schön, Soll schon heimen gehn, Scheint so hell an meines Baters Haus. Bub, wo bleibst so lange mit im Mädel aus? 1c.

Walter, Bolfslieber 1841 S. 38.

Mein Schatz ist ein Reiter, Ein Reiter muß seyn. Das Pferb ist bem König, Der Reiter ist mein 2c.

Daf. 276.

Reine Rose, keine Relke Rann blühen so schön Als wenn ein Paar verliebte Herzen Bei einander thun stehen. Und kein Feuer, keine Kohle Kann brennen so heiß Wie die heimliche Liebe, Davon keiner nicht weiß.

Daf. S. 281.

Rührend zugleich und voll füßer Gluth ift bas Lieb, baf. III. 112.

Das Mägblein stand auf und ließ ihn ein Mit seinem schneeweißen hembelein, Mit seinen schneeweißen Beinen, Das Mädchen sing an zu weinen.

Ach weine nicht, du Liebste mein, Aufs Jahr sollst du mein eigen sehn. Mein eigen sollst du werben, D Liebe auf grüner Erben.

Ich wollte, daß alle Febern wären Papier Und alle Studenten schrieben hier, Sie schrieben ja hier die liebe lange Nacht, Sie schrieben uns beiden die Liebe doch nicht ab.

Der Glückliche wirft seinen Ring ins Wasser, er schwimmt ins Weer, ein Fisch fängt ihn auf. Der Fisch kommt auf bes Königs Tasel, ba sindet ihn "sein Schätzel" und sagt: "der Ring ist mein," und läuf über Berg und Thal zu ihm. Wunderhorn II. 15.

Ein etwas frivoles, aber ungemein naires und rolksthümliches alt= nieberländisches Volkslied vom Fischer bei Uhland Nr. 283.

Der Fischer wird von einer verliebten Frau ausgenommen, während ihr Mann in der Kirche ist. Er kommt etwas zu früh zurück, der Fischer muß durchs Fenster springen. Nun wird er gefragt: ach Fischer, lieber Fischer, wohin steht nun dein Sinn? und er antwortet: mein Sinn steht nach dem Wasser, dem Wasser, wo ich gewesen bin.

In mehreren Liebern wird die Liebe mit den Jungbrunnen verglichen. Das ist sehr sinnig und wohl auch sehr alt, eine Erinnerung aus dem Heibenthum. So im Wunderhorn I. 212.

> Bei meines Buhlen Füßen Da fließt ein Brünnlein kalt, Wer das Brünnlein thut trinken, Der jüngt und wird nicht alt 2c.

Die Ständ hen kommen verhältnismäßig erst spät vor. Bei den Minnefängern sinden wir sie nicht. Die zahlreichen Tagelieber schilbern den Abschied der Liebenden, welche die Nacht beisammen waren, nirgends aber drückt ein Lied die Ansprache vor der Nacht aus. Wie es scheint, müssen die Ständchen auf die Sitte des Kiltganges bei den Bauern zu-rückgeführt werden. Die ältesten Ständchen scheinen Klage- oder Spott-lieder zu seyn in Bezug auf Liedhaber, die nicht eingelassen wurden. Ständchen, welche empfindsame Bitten um Einlaß enthalten, sind ohne Zweisel später. Eines der ältesten und beliedtesten Bolkslieder ist das vom Schreiber im Korbe (Wunderhorn I. 51, Uhland, Bolkslieder 288). Ein verliedter Schreiber bittet um Einlaß. Das Mädchen verspricht ihn in einem Korbe zu sich ins Fenster zu ziehen, läßt ihn aber zwischen himmel und Erde hängen, dis es Tag wird und Alles zusammenläuft, ihn zu verhöhnen.

Vom volksthümlichstem Humor ift bas Lieb:

Schwarzbraunes Babeli, Steh auf und laß mich ein. Ich bin allein Und bring dir Wein 2c.

Er ist betrunken, sie öffnet natürlich nicht und antwortet nicht. Da fährt er fort: steh auf, steh auf, wir sind unser zwei, wir sind unser brei 2c., endlich find es ihrer Zwölfe und machen einen Lermen wie eine Beerbe Wölfe." Wunderhorn II. 56.

Naive Liebesbitten. Im Anhang zu Wackernagels Kirchenlieb S. 859 steht ein Volkslieb:

Bon beinetwegen bin ich hier, Herzlieb, vernimm mein Wort, All mein Begier set ich zu dir, Zu dir trag ich keinen Haß. Laß mich der Treue genießen, Dein Diener will ich sehn, Thu mir dein Herz aufschließen, Schließ mich, Herzlieb, darein 2c.

Ein Bolkslied bei Mone, Quellen und Forschungen I. 160, bas ich auch in Bonn singen hörte, läßt den Liebhaber durch die große Thür ins Haus, die Treppe hinauf, in die Rammer, bis zum Bett bringen, als er aber auch unter die Decke will, sagt die Dirne: mein Bett ist kein Mühlenstein, laß mich und geh wieder heim. Ein Lied bei Büsching, wöchentliche Nachrichten I. 354 ist eben so spöttisch. Der Liebhaber klagt, daß ihn draußen so friere, sie soll ihn einlassen. Sie aber antwortet: friert dich an die Fingerle, zieh Handschühle an.

Der liebenswürdigste Muthwille, lachende Spröbigkeit spricht sich in bem alten Liebe aus:

Sah ein Anab ein Röslein stehen Röslein auf ber Heibe. Röslein sprach, ich steche bich 2c.

Zuerst gebruckt in Herbers Volksliebern. Nachgeahmt von Göthe. Ein anderes Lieb mit bemselben Refrain bei Uhland Nr. 56.

Eine gar hübsche Klage um ben Jungfernkranz steht im Wunderhorn II. 12.

> Ach, was weint die schöne Braut so sehr! Mußt bein Härlein schließen ein In dem weißen Händelein. Ach, was weinet zc. Wenn die andern tanzen gehen, Wirst du bei der Wiege stehen.

Warnung vor falschen Mädchen: "Ich weiß ein Mädchen hübsch und fein, hut bu bich! Vertrau ihr nit, sie narret bein" zc. Wunderhorn I. 207.

Ein gutes Volkslieb, unvorsichtigen Mäbchen zur Warnung, ist bas sehr verbreitete vom Mädchen, bas in die Brombeeren ging. Büsching, wöchentl. Nachrichten IV. 85. "Sie sind süße, ja süße, doch nimm dich vor ihnen in Acht". Desgleichen das von der Hasel bei Uhland Nr. 25.

Allerliebst ist die Abfertigung bei Uhland Mr. 110. Ein Mädchen wäscht, ein Buhler will sie verführen, sie läuft aber zur Mutter, kommt wieder heraus und sagt:

Ich bin bei meinem Mütterlein gewesen, Die hat mir ben Text gelesen 2c.

Die Bolkslieber sind auch ba, wo sie berb und üppig werben, bei weitem nicht so raffinirt, wie die Kunstdichtungen berselben Gattung, die gereimten Schwänke. Man könnte gewisse obscöne Vergleichungen in den Bolksliedern für raffinirt halten, wenn sie nicht ausdrücklich motivirt wären durch den Stand des Sängers. So hatte der Schuster, der Böttscher, der Schornsteinseger, der Schneider zo. jeder eine aus seinem Handswerk oder Handwerkszeug entlehnte Jote zur Hand, die gleich den Tollsteiten der Fastnacht und der kirchlichen Narrensesse nur ausnahmsweise bei lustigen Festen ihre Verechtigung fanden. Auch die bäurischen Schelsmenlieder hatten ihren landschaftlichen und wirthschaftlichen Hintergrund, z. B. das berüchtigte Lied vom Bauern, der ins Heu fahren muß, während sein Weib einen Buhlen bei sich hat, Wunderhorn I. 355 mit dem Refrain: Er sollte doch fahren ins Heu, hei, er sollte doch fahren ins Heu.

Eines ber üppigsten Lieber im Anhang zu Wackernagels Kirchenlied S. 838. Eine lustige Fischerin fährt baher und labet die Männer ein, mit ihr zu sischen, sie habe eine gar gute Fischreuse. Einer läßt sich mit ihr ein und rubert ihr Schifflein. Da zerbricht ihm bas Auber und sie sagt: rubere, rubere baß, es geht ein sinsteres Wölklein, ich sorg, wir werben naß.

Zum Naivsten bieser Gattung gehört das Volkslied im Bragur I. 281; Büsching, Volkslieder 63; Erlach II. vom Trost einer unfröhlichen Braut. Das Liedchen von einer, die sich mit der Rose wehrt, bis der Stiel abbricht bei Uhland Nr. 111.

Einer träumt von einer schönen Maib, ba erwacht er und vor ihm

steht ein altes Weib. So wollte ich boch, ruft er ärgerlich, sieben alte um eine junge geben und die meine (bas war eben die vor ihm stehenbe Alte) um eine Bratwurft. Köstliches altes Bolkslieb bei Uhland, 290.

Nonnenklagen, Seufzer verliebter Mähchen im Kloster, kommen erst im späteren Mittelalter zum Vorschein in bem Maaße, in welchem theils wirklich der Nonnenstand nur aus Convenienz gewählt oder die Mädchen wider Willen dazu gezwungen wurden, theils die Achtung vor der Kirche zu sinken ansing und die buhlerischen Sänger nach den schönen Nonnen schielten. Die Limburger Chronik theilt folgendes Liedchen mit, welches durch ganz Deutschland gesungen wurde:

Gott geb ihm ein verdorben jar, ber mich macht zu einer nunnen und mir ben schwarzen mantel gab, ben weißen rock barunten!

Soll ich ein nunn gewerben bann wider meinen willen, so will ich auch einem knaben jung seinen kummer stillen, und stillt he mir ben meinen nit baran mag he verliesen.

Sanz eben so flucht die Nonne in einem Liebe der Ambraser Sammlung Nr. 109 ihren Verwandten und beruft sich auf das Recht der Ehe, das Sott schon der Eva verliehen habe, indem er ihr den Abam gab. Eben so in einem Volksliede des Wunderhorn I. 30 und in einem dem Nithard zugeschriebenen Liebe bei von der Hagen III. 292.

Eine verliebte Nonnenklage im Wunberhorn III. 33:

Den Orben ertrag ich mit Schmerz und mit Leib, D Himmel, was hab ich gethan. Die Liebe war schuldig baran.

Und bei Uhland Mr. 327:

D weh, meine jungen Tage, Daß man mich will in ein Kloster bringen 2c.

Desgh Mr. 329:

Ich sollt eine Ronne werben Ich hatte keine Luft dazu zc. Dagegen ist in einem Liebe bes 14. Jahrhunderts bei Wackernagel Dr. 111 einer Nonne die glühendste Liebe zum Klosterleben in den Mund gelegt. Sie will nichts von der Welt wissen, sie will in den Frieden des Klosters, der für sie schon der Himmel ist,

Wo bie weißen Engel fliegen Und treten um mich Und man reine Mägbe krönet.

Bu ben verliebten Nonnenliebern bes Mittelalters gehört auch ein Minnelieb in Laßbergs Liebersaal I. Nr. 9, worin ber Minner bie Nonne beschwört, von der Liebe nicht zu lassen, welche die höchste Tugend set, und sie noch aus dem Kloster zu befreien hofft, weil der Liebe kein Thor zu sest sei.

Mehr von komischer Art sind andere verliebte Lieber. Am lächerlichsten bas Gebet ber alten Jungfern:

Ach Andreas, heiliger Schuppatron, Gib mir boch nur einen Mann 2c.

Wunderhorn I. 351. In einem andern Liebe daselbst III. 40 zankt eine Mutter, daß die faule Tochter nicht spinnen will und verspricht ihr aller-lei, aber erst, als sie ihr sagt, sie wolle ihr einen Mann geben, fängt die Tochter gleich mit allem Fleiße zu spinnen an. In noch einem das. II. 46 klagt ein abeliges Fräulein, daß ihr hoher Stand die Liebhaber vertreibe, und will ein Bauernmädchen werden, um einen Liebsten zu bekommen.

Verliebter Mädchen Dringen nach bem Mann begegnet uns öfter in Volksliebern. Gewöhnlich zankt die Tochter beshalb mit der Mutter. Das naivste steht bei Docen, Misc. II. 241. Sehr gelungen sind die Liebesklagen das. III. 1:

Nach meiner Lieb viel hundert Knaben trachten, Allein der, den ich lieb, will mein nicht achten. O weh mir armen Maid, vor Leid muß ich verschmachten.

#### Ebenbafelbft:

Ich thu mich vielmals wäschen Wit Wasser kalt und heiß,

Und fann boch nicht erlöschen Ja mir kein Rath mehr weiß, Kann nicht das Feuer kennen, Das mir im Herzen thut brennen.

In Görres Volks- und Meisterlieber S. 140:

Mir träumte, wie mir wäre, Wenn ein alter grauer Mann In meinen Armen läge. Wollt Gott, daß es wäre, Daß man sieben alte Männer Um einen jungen gabe.

Einige Jägerlieber athmen ben frischen Duft bes Walbes unb glühen vom wilben Blut bes Jägers. So bas in Görres Volksliebern S. 181:

Es wollt ein Jäger jagen, Wollt jagen in einem Holz, Da gingen auf ber Haibe Drei Dirnlein, die waren stolz.

Das Ende ift, daß die schönste ihr Kränzlein verliert. Das glühenbste aller Jägerlieder ist das im Wunderhorn I. 34:

Es blies ein Jäger wohl in sein Horn Und alles was er blies, das war verlorn. Schwarzbraunes Mäbele, entspringe mir nicht; Habe große Hunde, die holen dich. Deine großen Hunde, die holen mich nicht, Sie wissen meine hohen weiten Sprünge noch nicht. Deine hohen Sprünge, die wissen sie wohl, Sie wissen, daß du heute noch sterben sollst. Es wuchsen drei Lilien auf ihrem Grab, Die wollt ein Reiter brechen ab. Ach Reiter, laß die Lilien stehen, Es soll sie ein junger, frischer Jäger han.

## Daselbst S. 141 noch ein Lieb:

Es ist kein Jäger, er hat einen Schuß Mit hundert Schrot auf einen Kuß, Feins Lieb, dich ruhig stelle. Feins Liebchen, sit still im grünen Moos, Der Vogel fällt in beinen Schooß Wohl von des Baumes Spitzen. In deinem Schooße stirbt sichs gut, Feins Lieb, bleib ruhig sitzen.

Das Lieb enbet eben so tragisch. Das Mädchen bleibt nicht ruhig sitzen, slieht bavon und er schießt sie tobt aus Wuth. Das. 302 droht ein Jäsger ber Verfolgten nur mit dem Tode, da ergibt sie sich ihm in der Angst. — Roher ist das Lied das. III. 154. Ein Jäger jagt ein wildes Schwein, bringt aber statt bessen ein hübsches Mädchen zurück, verführt sie und schiekt sie heim.

Ein sehr seuriges Jägerlied ist auch das im Wunderhorn I. 80. Der Jäger reitet aus, "er will und muß eine Buhle haben". Da begegnen ihm brei schöne Mädchen, das Elslein verlangt von ihm sein Roß, er gibt es; das Bärbelein verlangt seinen Falken, er gibt ihn. Die Dritte verlangt nur einen Auß, er nennt sie nicht, aber das ist die Rechte. Ruhiger und behaglicher ist das Jägerlied des Ambraser Liederbuchs Nr. 13. Wunderhorn I. 313. 316, auch bei Uhland, Polkslieder Nr. 101: "Es jagt ein Jäger wohlgemuth" und setzt sich zu der Geliebten, die seiner geharrt hat.

Dem keden altbeutschen Jägerlieb in bes Knaben Wunberhorn entspricht ein Tyroler Mäbchenzieh:

> Husch, ein Säger war mir lieb, Der mich unter die Decke trieb. D Jäger, Jäger, komm einmal Bom bunklen Berg, aus tiesem Thal.

Das singen die Mabchen, wenn sie zu Bette gehen. Weber, Thal Pas-feir S. 259.

Ein merkwürdiges altes Räuberlied ist das von Peter Unverdorben, der vor seiner Hinrichtung noch Erde, Gras und Laub, Sonne, Mond und sein schönes Lieb segnet. Aus dem 15. Jahrhundert. Uhlands Volkslieder I. 126.

Unter ben zahlreichen Bergreihen (pgl. Masch, zur Geschichte bes Bergbaus 1829 und Köhler, alte Bergmannslieber 1858) zeichnen sich nur wenige durch echt volksthümlichen Humpr aus, z. B. das vielge-sungene Lieb:

Glück auf, Glück auf! Der Steiger kommt Und er hat sein Grubenlicht — bei ber Nacht — Schon angezündet.

Der eine haut bas Silber, Der andre bas Gold Und ein schwarzbraunes Mädchen — bei der Nacht — Dem sehn sie hold zc.

Desgleichen ein frommes Lieb, worin Chriftus mit bem Bergmann verglichen wird.

Es ist ein Bergmann auserforen, Bon königlichem Stamm geboren, In tiefen Schacht gefahren, In schlagen ein In sest Gestein In seinen besten Jahren 2c.

Neben ber Liebe bürfte ber Wein am häufigsten in beutschen Bolksliebern gefeiert worben sehn. Die ältesten uns erhaltenen Beinlieber aber find lateinische ber Pfassen.

Eines ber wilbesten Trinklieber ber carm. Bur. steht p. 236.

Bibit hera, bibit herus, bibit miles, bibit clerus, bibit ille, bibit illa, bibit servus cum ancilla etc.

Bosonbers am Martinsabend, welcher vor den langen Fasten der Schwolgerei gewihmet war, ertönten die üppigen Martinslieder, wovon Hossmann, in dulci jubilo p. 89 f. mehrere abgebruckt hat.

Martinus, Christi samulus, Bar gar ein milber Herre, Ditari volt sedule. Der solg nach seiner Leve. Et transmittat hie stantibus Den Psennig aus ber Taschen et donet scientibus Den Wein in großen Flaschen 2c.

Dafelbst S. 100 ist auch "bie trumtene Messe" abgebruckt, eine freche Verhöhnung ber Messe burch einen besoffenen Pfaffen. Unschulbiger ist bas lustige Stubentenlied S. 113, die weltliche Parobie des berühmten Weihnachtsliedes:

In dulci jubilo nun singet und send froh! Unseres Herzens Wonne latet in poculo etc.

Eins ber berühmteften Weinlieber ift:

Der liebste Buhle, ben ich han, Der liegt beim Wirth im Keller, Er hat ein hölzin Röcklein an Und heißt ber Muscateller 2c.

Fischart, Geschichtsklitterung, Cap. 8. Wunderhorn II. 423. Eine liebenswürdige Betrunkenheit spricht aus dem Liebe bei Uhland Nr. 212:

Wo foll ich mich hinkehren 3ch bummes Brüberlein 2c.

Am Martinsabend wurde eine gebratene Gans verzehrt, bazu trank man neuen Wein und war sehr lustig. Man weihte damit den Winter, ein. Ein altes Martinslied bei Uhland, Volksl. Nr. 205 enthält ein kleines Märchen, vielleicht Rest eines heidnischen Mythus. Der Bolf (Winter, Tod) hat die noch lebende Gans (die Mutter Gans, Schwa-nenmutter, die mütterliche Göttin, die unter dem Schnee die Saaten des künstigen Jahres birgt) schon im Rachen. Sie bittet um ihr Leben und windet ihm aus ihren Federn ein Kränzlein. Daburch wird er bestochen und läßt sie frei. Der Grundgedanke ist jedensalls: laß den Winter toben, wir überwinden ihn doch und die Sonne kehrt wieder! — Ein Volkslied bei Uhland Nr. 233 vergleicht den Keller mit einem tiesen Bergwerk, aus dem der Sänger das Gold des Weines erhebt. Mehrere alte Martinslieder stehen in Hossmanns Gesellschaftsliedern 175 f.

Ein nicht übles Weinlied in dem Hätzlerin Lieberbuch Nr. 85 beginnt:

Wein, Wein von dem Rhein, Lauter, klar und fein, Dein Farb gibt gar lichten Schein Als Arpstall und Rubin. Du bist Webicin Für Trauer. Schenf bu ein, Trink, gut Katterlein, Mach rothe Wängelein 2c.

Ein weitverbreitetes, übrigens unpoetisches Weinlied verzeichnet nach einander alle früher berühmten Weinorte:

> Bu Klingenberg am Main, Bu Würzburg auf bem Stein, Bu Bacharach am Rheine Sollen sehn bie besten Weine 2c.

Wunberhorn II. 414.

Auch die Schelmenlieber dürften schon sehr alt senn. Sehr plebejisch, gleichsam ein Vorbild ber Chansons von Beranger, ist bas Lieb:

> Bieh, Schimmel, zieh Im Dreck bis an die Knie.

Elend, wie er nach und nach aus einem stolzen Rosse so heruntergekommen seh. Das Gegenstück bazu ist ein Lieb bei Docen, Misc. II. 251. Hier klagt Einer, daß er kein Gelb habe, und wie übel er beshalb in dieser argen Welt fahren muß, jedoch wolle er ehrlich und mannhaft und allezeit der Frommheit und der Wahrheit treu bleiben. — Derber Humor waltet in dem alten Flohliede (Scheible, Schaltjahr V. 479) und in den tollen Rumpelkammerliedern. Eines vom Bienenkord in der Ambrasser Sammlung S. 176.

Der Bienenkorb macht Hochzeit in einer alten Scheuer. Alles mögliche alte Gerümpel, alte Karren, Wagen, Pflüge, Strohsäcke, Flegel, Sägen, Gabeln, Flaschen, Hecheln bis zu einem alten Kuhflaben hinab, ber sich ebens fälls in Bewegung setzt, nehmen Theil und tanzen mit.

Der Pendant dazu ist ein Lied vom gebärenden Schlüsselkorbe, aus einem Baster fliegenden Blatt von 1612 in Haupts Zeitschr. II. 563. Die übrigen Hausgeräthe stehen dem Korb in der Geburt bei. Auch ein Lied von altem Hausrath in Kellers Fastnachtsspielen S. 1215.

Ich muß wenigstens einen Blick auf die reiche Poesie unserer Kinderlieder werfen. Rein Volk hat deren so viele und so naive. Es sind Wiegenlieder für die Kinder, und Spiel- und Tanzlieder, welche die Kinder selber singen, Räthsel, die sie sich aufgeben, und Anrufungen beim ersten Anblick von Thieren, z. B. des Maikafers, des Storchs, ber Schnecke 2c. Endlich auch kleine harmlose Spottverse. Man hat in neuerer Zeit in ihnen Spuren des alten Heibenglaubens, der alten Götzter und Göttinnen entdeckt, woraus ihr hohes Alter erhellt. Vergl. die Schriften darüber von E. Meier, Stöber, die reiche Sammlung in Müllenhoffs Sagenwerk. Vor allem aber das große Werk Kinderlied, 1857, von Rochholz.

4.

## Momanzen.

Ich behalte diesen einmal üblichen, wenn gleich nicht passenben Namen für diesenigen Volkslieder bei, welche eine Liebesgeschichte, eine Helbenthat, überhaupt eine interessante Begebenheit im Volksgesange verewigen sollten.

Sie gehören zu bem Schönsten, was unsere Poesie besitzt. Ich hebe nur eine kleine Anzahl von ihnen aus, um sie zu charakterisiren. Zuerst Liebesproben.

Eine ber schönsten Liebesproben enthält das deutsche Bolkslied: "Es stand eine Lind im tiesen Thal, war oben breit und unten schmal." Der Bräntigam kehrt nach langer Zeit zu der verlassenen Braut zurück, wird nicht von ihr erkannt und erzählt ihr, er sey bei ihres Liebsten Hochzeit gewesen. Sie wünscht ihm alles Gute und Segen. Da gibt er sich zu erkennen und sagt: hättest du mir gestucht, wäre ich gleich wieder davongeritten. Sie werden nun ein glückliches Paar. Schon erwähnt in Fischarts Gargantna. Wunderhorn I. 61. Hossmann, schles. Wolfst. Nr. 22, auch hollandisch in dessen horze belg. II. 174.

Im reinen Gegensatz gegen bieses Lieb steht ein anderes, ebenfalls sehr schönes mit dem Anfang: "Es stehen drei Sterne am himmel, die geben der Lieb ihren Schein."

Hier trägt ber unerkannt Heimkehrende der Geliebten sich als neuen Liebs haber an und findet Gehör, ersticht sie aber, zieht ihr den Ring, den er ihr einst gegeben, vom Finger und wirft ihn in den Fluß, daß er bis in die tiese See schwimme. Aus der Iris von Jacobi 1726 V. 134. Erlach I. 150.

## Die Lazarie:

Ein Ritter ließ feinen Golbring in ben Rhein fallen, eine Jungfrau fah es und ließ ben Bing burch einen Spurhund heraufholen. Auf bem Ringe

stand geschrieben: glucklich, wer sieben Jahr Lazarus ift. Da verwundete sich die Jungfrau ihre weiße Brust und sagte ihrem Bater, sie habe die Lazarie (Miselsucht, Aussas). Nun mußte sie nach der Sitte in einem abgesonderten Häuschen wohnen, da kam nach sieben Jahren der Ritter und heirathete sie mit Freuden. Althollandisches Bolkslied, bei Hossmann horze bolg. 11. 125.

## Das Gegenftud bazu ift bas Lieb vom bettelnben Bater :

Ein Reiter entführte eines Grafen Tochter und ließ sie sitzen. Sie gebar ein uneheliches Kind. Nach sieben Jahren kam der Reiter mit der Lazarusklapper und bettelte im Hause. Da sagte die Mutter zum Kinde: gib deinem Bater Brod und gib ihm Wein, denn er war der Liebste mein. Aber ihr Bater, der Graf, hörte es und schlug dem Reiter den Kopf ab. Althollandisches Bolkslied in Hosfmanns horze delg. II. 116. Auch dänisch und schwedisch bei Rynrup S. 72 und svenska Folkvisor III. 61.

#### Der Graf von Rom

wurde auf einem Areuzzug gefangen. Der heidnische König wollte ihn nicht losgeben, er lasse denn seine schöne Frau kommen. Diese kam wirklich, aber verkleibet als ein Mönch und gewann des Königs Gunst durch herrslichen Gesang und Harfenspiel. Da bot er dem vermeintlichen Mönch ein Goldsorn zum Lohn, der Mönch aber verlangte nur einen Stlaven und wählte sich den gesangenen Grasen aus. Uhlands Volkslieder, 299. Bergmann, Amsbraser Liederb. 282. Wunderhorn I. 340. Uhland Nr. 299.

## Des Möringer Wallfahrt.

Ritter Möringer zog ins St. Thomasland. Unterdeß freite sein Beib ben jungen herrn von Neuffen. Da träumte dem Möringer, was daheim geschah, und St. Thomas brachte ihn in einer Nacht wieder beim. Als alter Pilger legte er seinen Trauring in den Becher, den man ihm bei der Hochzeit bot. Daran erkannte ihn sein Beib und bekannte ihre Schuld, er sollte sie einmauern lassen. Der junge von Neuffen aber bat, er solle ihn enthaupten lassen. Der Alte aber that nichts davon, sondern nahm sein Weib und gab dem jungen Reuffen seine Tochter. Altes Bolkelied aus Thomanns Chronik von 1533 in Bragur III. 402. Uhland Nr. 298.

#### Treue bis in ben Tob.

Ein junger Knabe bekam von seiner Geliebten eine goldne Kette. Man glaubte, er habe sie gestohlen, und verurtheilte ihn zum Tode, da er nicht sagen wollte, von wem er die Kette habe. So starb er schweigend. Da er aber von eblem Hause war, rächte ihn sein Bater und um seinetwillen mußten 300 Menschen sterben. Wunderhorn I. 220. Hoffmann von Fallersleben, Schlesische Bolkslieber Nr. 8. Es kommt auch vor in Nohnifes altschweb. Balladen S. 162.

#### Die nackte Schwester.

Ein Bruder soll hängen, seine schöne Schwester bittet für ihn. Der Herr sagt, wenn sie dreimal nacht um den Galgen lausen wolle, so solle sie den Bruder frei haben. Sogleich wirft sie die Kleider von sich und läuft. Als sie das erstemal herum ist, weinen alle Frauen, das zweitemal weinen alle Herren, und das drittemal empfängt sie frei den Bruder. Hossmann von Fallersleben, Schlesische Volkslieder Nr. 7. Meinert S. 40.

#### Die Monne:

Ein Madchen steht am Rhein, da sahrt ein Schifflein mit drei Grafen vorüber, einer reicht ihr ein Glas mit Wein und schenkt ihr seinen Goldring, den solle sie nach seinem Tode ihm zum Andenken tragen. Nach einem Biertelzjahr hat der Graf einen schweren Traum, als sen jenes Mädchen ins Kloster gegangen, läßt eilig sein Roß satteln und reitet zum Kloster, wo er ängstlich nach der jungen Nonne frägt. Man will nichts von ihr wissen, er droht das Kloster anzuzünden, da tritt sie heraus schneeweiß mit abgeschnittenem Haar als Nonne und reicht ihm einen Becher mit Gift, und wie er getrunken, zersspringt ihm das Glas und das Herz. Uhland, Volkslieder I. 96. Hossmann, schlessischer Vr. 15. Wunderhorn I. 70. II. 259 und in vielen andern Saumlungen, sehr weit verbreitet, auch in Holland. Hossmann horae belg. II. 128.

#### Der Weinregen.

Ein verlassenes Mädchen harrte vergebens auf ihren Geliebten. Da schlief sie einmal unter ben Rosen im Garten und träumte, es regne Wein auf sie. Nach einiger Zeit starb sie. Da kam ihr Geliebter zurück, wollte sie anges nehm überraschen und trat in ihren Garten mit Rosen geschmückt und einen Becher Wein in der Hand, stieß aber unversehens an ihren Grabhügel, so daß der Wein verschüttete. Volkslied in des Knaben Wunderhorn II. 221.

In Liebern kommen schöne Königstöchter vor, die wie Bertha und Gubrun in fernen Ländern geraubt dort dienen muffen, bis sie von dem vornehmen Bruder wiedererkannt werden (Volkslieder im Wunderhorn II. 274. 277). Sehr alt scheinen auch die Bolkslieder von den bösen Brüsdern zu sein, die mit der ganzen Härte der alten Zeit die Ehre ihres Hauses wahren.

Ein rheinischer Pfalzgraf hieb seine Schwester mit Dornen tobt, weil sie mit einem Fremden gebuhlt hatte. Sterbend sagte sie ihm, es seh der König von England gewesen. Dieser kam auch wirklich und erstach den Grasen. Bolkslied, Wunderhorn II. 272. Hossmann, schlesische Bolkslieder Nr. 27. Schnezler, bad. Sagenbuch II. 480.

In einem andern Volksliede, bei Erlach II. 585, ist es ein frankischer Ritter, ber so grausam an seiner Schwester handelt, und ber König ist Pharamund von Frankreich.

Annechristine, in einem alten Bolksliede Schwester des Grafen Hans von Holstein, hat in heimlicher Liebe gelebt und ein Kind geboren. Es wird dem strengen Bruder verrathen. Er will es nicht glauben und ladet sie zum Tanze und läßt sie so lange tanzen, dis ihr die Milch aus den Brüsten springt und er ihre Schuld erkennend sie ermordet. In Müllenhoss holst. Sagen S. 492. Bgl. Grimm, dänische Helbenlieder S. 88.

Hohes Alter verräth burch seinen Trop bas schöne Volkslieb vom Haupt im Brunnen.

In Hoffmanns altholland. Bolksliebern (horae belg. II. 162) findet sich eines mit dem wehllautenden Ansang: Daar reed er en rieder al door het riet, es ritt ein Reiter wohl durch das Ried. Dieser Reiter entsührt eine edle Jungfrau, indem er sie mit auf sein Roß nimmt. Nach langem Ritte nimmt sie ihm eine Aeußerung übel und meint, wenn sie daheim geblieben wäre, hatte sie wohl eine Kaiserin werden können. Er bittet sie, es sich nicht reuen zu lassen und sein geliebtes Weib zu werden. Aber sie trott und will nicht mehr. Da schlägt er ihr das Haupt ab, bewundert noch einmal den lachenden Mund und wirft es in den Brunnen.

Die brei Reiter

kehren bei einer Wirthin ein, streiten um den Besitz ihres schönen Tochterleins und hauen sie endlich in drei Stude. Altes Bolkslied. Bgl. Hoffmanns schles. Bolkslieder Nr. 29 und 30. Wunderhorn II. 200.

Wie Untreue gerächt wird, zeigt ein wohl sehr altes, schönes Volkslieb bei Herber I. 38 aus bem Elsaß.

> Es stehen brei Stern am himmel, Die geben ber Lieb ihren Schein 2c.

Das Mädchen wird bem Geliebten untreu, er kommt heim und ersticht sie:

So gehts, wenn ein Mabchen zwei Knaben lieb hat, Thut wunderfelten gut.

Alt ift sicher auch bas Lieb vom Grafen Friederich:

Diefer holte seine Braut ab, war aber so hastig, sie beim Wiedersehen zu umarmen, daß er nicht gewahrte, wie beim Herabbücken vom Pferde sein Schwert aus der Scheide glitt und seine Braut nahe am Herzen verwundete. Sie ließ sich nichts merken und solgte ihm, hielt auch noch bei der Tafel aus,

aber als sie ins Bett kam, war sie tobt und er umarmte eine Leiche. Alts beutsches Bolkslied bei Uhland I. 122. Meinert S. 23. Wunderhorn II. 289 und 294. Hoffmann, schles. Bolksl. Nr. 19.

Einer ber verbreitetsten Stoffe ift bie Schandthat bes Rhynsolt.

Dieser Statthalter Karls des Kühnen in Geldern verliebte sich in Saphira Danvelt, eine schöne Kausmannsfrau, ließ ohne Weiteres ihren Mann fälschlich des Hochverraths anklagen und wollte sein Leben der Frau nur um einen geswissen Preis verkausen. Die unglückliche Frau brachte das Opfer, als sie aber nachher ihren Gatten aus dem Kerker holen wollte, sand sie ihn — ohue Kopf. Als Karl der Kühne die Schandthat erfuhr, mußte Rhynsolt die Wittwe heirathen, um sie in den Besitz aller seiner Güter zu setzen und ihre Ehre herzustellen, woraus ihm selbst der Kopf abgeschlagen wurde.

Altvlämisches Volkslieb, Gent bei van Paemel Nr. 23. Schon 1646 von Marrschal auf die Bühne gebracht. S. Bahle s. v. Burgund. Ein beutsches Schauspiel Rhynsolt und Sapphira erschien 1755. Dasselbe erzählt der italienische Novellist Cinthio (übers. in Eb. v. Bülows hundert Novellen IV. 20) von einem gewissen Juriste, Statthalter Kaiser Max I. in Tirol, den aber die Geschichte nicht kennt. hieraus schöpfte Shakesspeare sein berühmtes Drama: Maaß für Maaß. Er nennt den Statthalter Angelo, die Begebenheit aber spielt in Wien. Shakespeare läßt Angelo seine Absicht versehlen, den hinzurichtenden gerettet werden und nimmt willführlich einen frohen Ausgang an.

Der untreue Mitter.

Ein Ritter verführt ein edles Madchen und will sie nachher seinem Reitstnecht vermählen. Sie stirbt aus Gram, da rent es ihn und er ersticht sich. Rührendes Volkslied in Hoffmanns schles. Volksl. Nr. 4. Noch schöner in Saupts wendischen Bolksliedern I. 159, "bist du gestorben meinethalb, will deinethalb ich sterben."

Der Schleier.

Eine junge Herzogin bat ben Wächter, sie heimlich zu ihrem Buhlen hins auszulassen. Er duldete es. Da unter der Linde, als sie auf ihn wartete, kam ein wilder Zwerg und entführte sie. Zum Zeichen, daß sie da gewesen, warf sie den Schleier auf den Baum. Der Zwerg brachte sie zu seiner Mutter, die ihn ermahnte, sie schnell wieder zurückzusühren, weil Mord und groß Herzes leid daraus entstehen würde. Der Zwerg sührte sie zurück, aber schon hatte ihr geliebter Ritter sich unter ter Linde erstochen und sie kürzte sich nun in dasselbe Schwert. Der Wächter wurde grausam hingerichtet. Görres, altd. Boltse und Meisterlieder S. 191. Ambraser Liederb. 303. Wunderhorn II.

243. Auch althollandisch in Hoffmanns horae belg. II. 105. Diese beutsche Dichtung ist originell und nicht zu verwechseln mit einer Bearbeitung der anstifen Sage von Pyramus und Thisbe in Wunderhorn I. 265. Erlach I. 116.

Das Lied beginnt schön: es wohnet Lieb bei Liebe, dazu groß Herzeleib. Die Gräfin von Orlamunde:

Agnes von Orlamunde, eine junge Wittwe, liebte den schönen Landgrafen Albrecht von Nürnberg (1293), der aber sagte: "Wenn nur vier Augen nicht wären!" Sie bezog das auf ihre zwei Kinder und ließ ihnen durch die Augen ins Hirn stechen. Vergebens siehten sie den Mörder an: "Lieber Hager, laß mich leben, will dir Orlamunde geben". Als aber Albert die Schandthat ersfuhr, sagte er zur Gräsin: ich meinte nicht der Kinder Augen, sondern unsre eignen, die nicht zusammen taugen. Volkslied in Wunderhorn II. 232 aus Wildensels select. antiqu. II. 33.

Sie wurde gefangen gesetzt und soll als weiße Frau in den Häusern ihrer fürstlichen Nachkommen umgehen. Ihr Bildniß ist das Titelkupser zu Jung=Stillings Geisterkunde. Bergl. Lucä, Grafensaal 373. Falkensstein, Nordgau. Alterth. III. 151. Grimm d. S. Nr. 579. Hormanr, Taschenbuch 1826, S. 311. Bergl. über die weiße Frau die Sage der Bertha von Neuhaus (Thl. I. S. 147). Kuhn, märkische Sagen Nr. 119 wagt nicht zu entscheiden, ob die berühmte weiße Frau des Berliner Schlosses diese Bertha oder die Orlamünderin seh.

Sehr merkwürdig sind auch die Volkslieder von der buhlerischen Königin, im Grundgebanken gewiß sehr alt.

Amalberga, die geschichtlich berühmte Königin von Thüringen, die stolze Gemahlin Hermanfrieds, dessen Untergang sie herbeisührte, lebt in der Bolksssage noch fort als eine unterirdische Königin, die nichts mehr mit der histoprischen Person gemein hat, sondern auf die alle Jüge der Frau Benus im Benusberge übertragen sind. Nach Bechsteins Sagenschap des Frankenlandes I. 137 haust sie nämlich als wunderschöne Frau im Hammelberge. Ein junger Hirte gelangte zu ihr. Sie reichte ihm die Blume, aber er war so bescheiden, sich damit zu begnügen und nichts von den vor ihm ausgebreiteten Schäpen zu nehmen, worauf die Blume in seiner Hand sich in Gold verwandelte. Weiter erzählt man nach Bechstein, Amalberga hause in einem Thurme der Ruine Saaleck ganz wie Frau Benus, locke schöne Jünglinge hinein, versühre sie und gebe ihnen dann den Tod.

In Bergmanns Ambraser Lieberbuch S. 322 wird ein altbeutsches Volkslied mitgetheilt, welches die Sage von der buhlerischen Königin mit den Sagen vom berühmten Albertus Magnus vermischt.

Eine ungenannte Königin lockte schöne Jünglinge zu sich, versührte sie und ließ sie dann ins Wasser wersen. Das wiedersuhr auch dem Albertus Magnus, allein vermittelst seiner Zauberkunst blieb er auf dem Wasser schwimsmen. Die Königin ließ Pfeil auf Pfeil nach ihm schießen, die ihn aber nicht trasen. Endlich schwang er sich auf in die Luft, ließ sich auf einem Thurm mitten im Walde nieder, sing eine Menge Wögel und ließ sie mit Papieren, auf die er der Königin Frevel geschrieben hatte, wieder sliegen. Viele von den Vögeln wurden gefangen, wodurch die Ruchlosigseit der Königin an den Tag kam. Da sie aber ihre Kleider zerriß und Buse that, verzieh er ihr. Nach einem andern alten Bolksliede im Wunderhorn II. 237 und in den Meisterliedern von Görres S. 193 pflegte die von Albertus bekehrte Königin als Nonne in ihrer Zelle neun Vögel, die Seelen der von ihr ermordeten neun Buhler, die sie sie sin Engel verwandelten und sie zum himmel sührten. Ganz dasselbe erzählt eine böhmische Sage von der Herzogin Pietisplia. Horsmayr Tasch. 1834. S. 332.

Auch von der Königin Johanna von Navarra, Gemahlin Philipps IV. von Frankreich, wird erzählt, sie habe ihre jungen Buhler in der Seine ertränkt, bis der Pariser Student Buridan es gemerkt und sich beim Sturz in's Wasser in einem Kahn voll heu habe auffangen lassen. Am andern Tage habe er alle Vögel in Paris gekauft und ihnen Zettel angebunden, wie Albertus. Aus einer Leipziger Handschrift in Haupts Zeitschr. II. 362 mitgetheilt. Daselbst wird auch das lateinische Gedicht des Johannes Secundus (opp. 1651 S. 119 und 276) citirt, worin das Nämliche von der Königin Blanka von Castilien berichtet wird. In Noreja 1837 S. 117 liest man dasselbe von der schönen Salamanca, Burggrässin zu Spital. Und in Sartorius Reise zum Glokner I. 186 von der berüchtigten Margaretha Maultasch in Tirol.

In einem merkwürdigen Volksliebe (Wunderhorn II. 271. Erl. IV. 28. Hoffmann, schles. Volkslieber Nr. 6) heißt es:

Ein Ritter steigt vom Roß auf einen Baum einer schönen Turteltaube nach, fällt und bricht das Herz. Sterbend bietet er seinem Schildfnecht sein Weib, sein Roß, seine Hunde an, aber der Schildfnecht nimmt nichts an als ein weißes hemde, um ihm ins Paradies zu folgen. Das ist die Treue des Wassenkachts, der seinen Herrn auch im Tode nicht verläßt, uralt heidnisch.

Das hungernbe Kind.

Mutter gib mir Brob, ruft bas Kind und die Mutter autwortet stets mit dem Refrain: warte nur, mein liebes Kind, morgen wollen wir faen, morgen

wollen wir schneiben, breschen, malen, backen. Als bas Brod gebacken, war das Kind tobt. Uhlands Bolfel. I. 119.

Ich reihe hier noch eine kleine Anzahl von Dichtungen und Sagen an, die, wenn auch nicht mehr in der Form des Volksliedes vorkommend, doch ganz ähnlichen Stoff enthalten und zum Theil wohl auch aus verslorenen Volksliedern entlehnt und uns nur in Prosa erhalten sind.

Einer der berühmtesten Stoffe dieser Art ist der, welchen noch zus letzt Leopold Graf Stolberg unter dem Namen der "Büßenden" in einer Romanze behandelt hat. Er sindet sich schon in den gestis rom. 56 und den Novellen der reine Margrithe 32. Hier heißt es:

Karl VIII. schickte ben Herrn von Bernage nach Deutschland, ber unterwegs verirrend bei einem deutschen Ebelmann einsprach und eben mit ihm zu Nacht speiste, als eine bleiche Dame mit ganz kahlem Kopf hereintrat, stumm aß und aus einem Tobtenschäbel trank. Er erfuhr, es seh die Gemahlin des Ebelmannes, die mit einem Jüngling gebuhlt habe. Diesen habe der beleidigte Gatte umgebracht, sein Gerippe im Jimmer des treulosen Weibes aufgehangen und sie gezwungen, täglich aus seinem Schädel zu trinken.

Denselben Stoff behandelt ein spanisches Drama. v. Schack, dramatische Lit. U. 485. Man sieht, die Sage hat sich bei den romanischen Nationen ausgebildet und enthält die Erinnerung an die deutsche Sittenstrenge, welche den Romanen befremblich und allzugrausam erschien. Stolberg hätte diesen tiesen Sinn der Sage erfassen und den strengen Chesherrn nicht zum Schluß, wie den Hahnreih in Rozebues Menschenhaß und Reue erweicht und versöhnt darstellen sollen. Indessen wird dieselbe Sage in Pauli Scherz und Ernst, Ausgabe 1535 Nr. 205 nach Spanien verlegt. Hier heißt es:

Ein Raufmann in Spanien kam unterwegs zu einem Ebelmann im Königsreich Leon, der bei Tisch ein bartiges Haupt in einer Schüssel auftragen ließ, in Gegenwart seiner Frau und Töchter. In der Schlaskammer, wo der Kaufsmann schließ, fand er noch zwei aufgehenkte Leichen. Der Ebelmann erklärte ihm dann, der Kopf sei der eines Ritters, der ihm seine Frau verführt habe, und die Leichen seien Verwandte von ihm, die des Nitters Freunde umgesbracht hätten, und deren Andlick ihn täglich zur Rache reize.

In Mone's Anzeiger VI. 311 hat Frhr. v. Laßberg bie romanischen Duellen ber bekannten, von Zumfteg in Musik gesetzten Ballabe bes Grafen Stolberg "bie Büßenbe" zusammengestellt, bazu Banbellos Novelle,

Markos Obregon (von Tieck übers. II. 33) 2c., aber ben beutschen Pauli vergessen, und auch das ähnliche Gebicht in der altenglischen Ballabe, Zürich 1780 II. 140. Vergl. Hans Sachs Werke I. 130.

Sehr alterthümlich und vielleicht noch einem heibnischen Mythus entlehnt ift bas Märchen vom Drosselbart.

Eine übermüthige Königstochter wies alle Freier mit Spottreben ab, unter anbern auch einen jungen König, beffen Kinn sie so lang wie einen Droffels schnabel fand, weshalb er den Spottnamen Droffelbart bekam. Da verkleibete sich D. als Spielmann und spielte so schon vor bem König, bag bieser ihm feine Tochter zur Ehe gab, sie niochte wollen ober nicht. Als sie nun mit bem Spielmann zu Fuß fortging, hörte sie überall, bas schöne Felb, bie schöne Wiese, ber schöne Wald gehöre dem König Droffelbart. Wie bitter bereute sie nun, biesen reichen Konig verschmaht zu haben. Inzwischen mußte sie ihrem armen Mann Geld verdienen helfen und auf dem Markte Topfe feil bieten. Da ritt ihr ein trunkener Husar in die Töpfe und sie hatte die größte Angft vor bem Born ihres heimkehrenben Mannes. Diefer aber meinte, sie tauge nicht zum Berkaufe, sie folle baher beim König Rüchenmagt werden. Dies geschah. Da feierte König Droffelbart seine Hochzeit und betrübt sah auch die Magd von ferne zu, als plöplich Droffelbart auf sie zuging, sie in ihren schlechten Kleibern in den Saal zog und als seine Braut proklamirte benn er und fein anderer war ber Spielmann gewesen. Grimm, Marchen Nr. 52. Bgl. auch Proble, Marchen Nr. 2.

Echt beutsche Gemüthlichkeit waltet in ber Sage vom armen Liebespaar.

Ritter Tuschl zu Bilshofen, wo die Vils in die Donau mündet, heirathete alt noch ein junges Weib, sie lief mit einem hübschen Edelknaben davon, und nachdem er sie lange gesucht hatte, fand er beide, ihn als Schuster, sie als Rutter eines Säuglings, arm aber glücklich beisammen wohnen. Da beschloß er, ihnen ihr Glück zu gönnen, zog heim, stiftete eine Kirche und ließ auf den Stiftsstein die Verse setzen:

Eine Gamsel auf bem Stein Lockt mich in Wald hinein, Iwei Hund an einem Bain Ich Tuschel bleib allein.

Abalbert Müller, die Donau I. 103.

Die geschwinde Sochzeit.

Ein Fraulein von Schroffenstein sollte ben reichen Herrn von Werbenfels heirathen, wartete ab, bis er einmal mit ihrem Bater ben ganzen Tag hin-

burch auf der Jagdewar, ritt auf die Burg ihres Bräutigams, ließ sogleich, weil sie dort schon als Herrin galt, eine Hochzeit anrichten und seierte sie mit ihrem Geliebten, dem Grafen von Eschenlohe. Als der Werdenselser heimstam, war alles schon vorbei und er hielt es für gerathen, gute Miene zum bosen Spiel zu machen. Auerbacher, Büchlein für die Jugend S. 120.

Trauriger ift bie Sage von der Hochzeit zu Wiedenthal.

Ein Fräulein dieses Hauses heirathete ben Junker von Schleinis. Ihre Eltern veranstalteten ein großes Hochzeitssest mit Masken. Einige Herrn in Barenpelzen geriethen beim Fackeltanz in Brand, das Feuer griff um sich, auch der Bräutigam brannte schon lichterlohe, da warf sich die zärtliche Braut in seine Arme und verbrannte mit ihm. Männling, Traumtempel S. 296.

In Alfons von Flugis Volkssagen von Graubundten 1843 findet sich S. 94 die schöne Brautsage von Stürvis.

Ein Bräutigam wollte noch Gäste laben zur morgenden Hochzeit, ermüdete auf dem Gebirg, lehnte sich an einen Felsen im Schnee, entschlummerte unter süßen Hochzeitsträumen und wachte nicht mehr auf. Des andern Tages suchte ihn die Braut in sieberhafter Angst, verstieg sich hoch in den Gletschern und verschmachtete auf der andern Seite des nämlichen Felsens. Nur wenige Schritte von einander fand man beide Leichen.

Bom Liebenbach bei Spangenberg in Hessen melbet die Sage, er sen von zwei Liebenden gegraben, die einander nur unter der Bedingung sollten heirathen dürfen, daß sie eine gute Quelle vom Berge bis in die Stadt leiteten. Sie gruben 40 Jahre lang und als sie fertig waren, starben sie. Grimm, beutsche Sagen I. Nr. 105.

Eine mehrfach wieberholte Sage vom traurigen Wiebersehen lange getrennter Gatten.

Aus Laubeck, einem jest wüsten Schloß in Tirol, zog ein Ritter einst ins h. Land und kam glücklich wieder heim. Da sah er seine geliebte Frau ihm schon mit dem Tuch aus dem Fenster zuwinken und stürzte sich mit dem Roß in den Teich vor der Burg, aus Ungeduld, um schneller bei ihr zu sein. Aber er ertrank. Schaubach, die Alpen II. 15. — Ganz eben so wird von einem Ritter von Huntheim erzählt, der auf der Mosel heransahrend seine geliebte Braut Gisela am User erblickte und zu früh aus dem Schiss springend, erstrank, worauf sie das Kloster Studen baute. Menk, des Moselthales Sagen S. 103.

Schöne und uralte Sagen im beutschen Volke erinnern an ganz ähnsliche, die in Skandinavien noch in der Form des Volksliedes erhalten sind. So die vom sin genden Knochen.

Ein großes Wilbschwein verheerte die Aecker, wer es erlegte, dem wollte der König seine Tochter geben. Zwei Brüder zogen gegen dasselbe aus, dem jüngern gab ein kleines Männlein einen Spieß, womit er das Schwein erlegte, aber der ältere Bruder stieß ihn aus Neid ins Wasser, gab sich für den Ersleger des Schweins aus und bekam die Prinzessin. Da fand einmal ein hirt im Wasser einen Knochen und machte sich eine Flote daraus, aber die Flote sang von selbst und erzählte die Mordthat des bosen Bruders. Dieser wurde nun entlarst und bestraft. Grimm, Märchen Nr. 28. Aus hessen, eben daher ein zweites Märchen, worin statt des Schweins ein Bär erlegt wird.

Eine Mutter schickt ihre beiben Kinder in den Wald, eine gewisse Blume, zu suchen, wer sie sinde, werde König werden. Das Mädchen sand die Blume, aber der Anabe erschlug sie beshalb, nahm die Blume für sich und wurde König. Nach langer Zeit sand einmal ein Hirtenknabe auf der Weide einen kleinen Knochen von jenem Mädchen, machte sich daraus eine Flote und kaum blies er darauf, so sang die Flote und erzählte alles, was geschehen war. Ein Kitter kauste dem Knaden die Flote ab und ließ sie einmal vor der alten Königin singen. Da stieß diese den bosen Sohn vom Thron und weinte, bis sie starb. Märchen aus dem Aargau, mitgetheilt von Wackernagel in Haupts Zeitschrift III. 35. Hat ganz die Abrundung eines Volksliedes.

Pauli Scherz und Ernst Mr. 535 ber Ausg. von 1535 hat uns eine schöne Sage von der Freudenburg ausbewahrt, in welcher die Sage vom Benusberg mit der vom steinernen Gast (Don Juan) verbunsen ist.

Zwei Ritter verabrebeten, wenn einer Hochzeit seine, solle ber andere sein Gast seyn und ihm bei Tische dienen. Einer starb. Als der andere Hochzeit machte, erschien der Geist des Berstorbenen und erfüllte seine Pslicht bei der Tasel. Nachher lud er aber den lebenden Freund auch bei sich zur Hochzeit ein aus einen bestimmten Tag und verschwand. An dem gedachten Tage nun erschien ein weißes Pserd mit zwei weißen Hunden. Der Ritter bestieg das Pserd und kam pseilschnell durch einen Wald zu eines Priesters Haus. Nachsdem er hier abgestiegen und gebeichtet, gelangte er zu einer Burg, in der "die hübschesten Wenschen" vereinigt waren und eine "Freude ohne Ende" herrschte. Sein Freund empsing ihn auss Beste und nachdem er sich ein Paar Stunden höchlich ergötzt, nahm er wieder Abschied. Als er aber aus der Burg trat, war das Priesterhaus, waren die Wälder verschwunden, war alles angebautes Feld und erhob sich hier eine prächtige Abtei. Als der Ritter sich nun hier ersundigte, erfuhr er, es sehen 200 Jahre vergangen, seit er in die Burg eingetreten.

Ich schließe mit einigen schönen Sagen vom Dank ber Tobten. Hug von heigerloch aus Schwaben, pilgert nach St. Jakob in Spanien,

trifft unterwegs mit einem andern Pilger, einem bayerischen Grasen, zusammen und pflegt ihn nicht nur in seiner Krankheit, sondern beladet sich auch noch, als er stirbt, mit seiner Leiche, um dieselbe an den Wallfahrtsort zu bringen, und sett ihm wie einem Lebenden täglich Speise und Trank vor. Zu St. Jakob in Compostella angelangt lebt die Leiche wieder auf. Beide kehren heim. Der Graf erzählt alles seiner Mutter, vergist aber darüber seinen schwäbischen Gesährten, der still weiter wandert. Der Graf heirathet und bekommt einen Sohn. Da hört er, Hugs Eltern sehen vom Aussatz befallen und könnten nur durch das Blut eines Kindes geheilt werden. Sogleich opsert er sein eigenes Kind für sie, das aber wieder lebendig wird. Handschrift in Wolfensbüttel. Hagens Germania VII. 323.

Ein junger Kaufmann, ben sein Bater ausgeschickt, gibt all sein Gelb aus, um einen tobten Mohren ehrlich begraben zu lassen. Jum Dank rettet ihn der Geist des Mohren aus Todesgefahr. Als der Kausmann heimkommt, sindet er bei seiner Frau einen ihr ausgedrungenen fremden Bräutigam, gibt sich aber zu erkennen. Da verlangt der Geist des Mohren, daß er ihm sein einziges Kind opsere. Der Kausmann will es thun, aber der Mohr erklärt, er habe ihn nur prüsen wollen, und macht ihn glücklich. Wolf, deutsche Hausmärchen 243.

5.

# Geschichtliche Volkssagen.

Wann die vielen poetischen Sagen, von benen ich hier handeln will, entstanden sind, läßt sich nicht mehr ermitteln. Viele sind gewiß uralt und erst auf spätere historische Personen und Ereignisse übergetragen. Wan kann nicht einmal behaupten, sie sepen aus der einheimischen Mythe entlehnt, benn, sassen wir zum Beispiel den Ursprung der Welsen in's Auge, so hat schon Leo in "des deutschen Volkes Ursprung und Werben" S. 72 f. die Entbeckung gemacht, daß eine ganz ähnliche Sage schon in dem alten indischen Heldengedicht Mahabharata vorkommt. Dasselbe Wotiv sindet sich auch in der oben schon erwähnten alten longobardischen Sage vom Lamissio. Die Sage wanderte also durch die Jahrtausende von Bolk zu Bolk. Die Welsensage ist solgende:

Das eble Geschlecht der Welfen (noch jest regierend in England, Hannover und Braunschweig) hatte seinen Stammsitz zu Altorf bei Ravensburg, unsern vom Bodensee. Graf Isenbart, der Welfe, war vermählt mit Irmentraut. Diese schalt einst eine Bettlerin mit Drillingen, weil man vormals Zwillinge und Drillinge als Beweise williger Untreue ansah. Die Gräfin aber wurde für diese Mißhandlung der unschuldigen Bettlerin bestraft, indem sie selbst auf einmal zwölf Knaben gebar. Sie übergab dieselben einer Dienerin, um sie ins Wasser zu tragen. Der begegnete der Graf und frug, was sie in dem Korbe habe? Welse (junge Hunde) sagte sie. Er aber deckte den Korb auf, sand die Knaben, ließ sie heimlich erziehen und verzieh der Gräfin. Davon bekam sein Geschlecht den Namen. Bucelinus Monach. Weingart. in Germania sacra II. 363. Crusius, annales I. 337. Dieselbe Sage wiederholt sich in den abeligen Geschlechtern der Hund, der Rüdt 2c.

Am schönsten ist die Welfensage behandelt in einem Märchen ber Leipziger Handschrift, gedruckt in Haupts altb. Blättern. I. 128 f.

Ein junger Ebelmann findet auf ber Jagd ein reizendes Wünschelweib, die sich eben nacht babet und eine golbene Rette in ber hand halt. Bei bieser faßt er sie, zieht sie zu sich und behalt sie. Sie gebart aber sieben Rinber auf einmal, sechs Söhne und eine Tochter; ihre bose Schwiegermutter legt ihr feche junge Welfe unter und will die Rinder tödten laffen, aber mitleidige Anechte setzen sie im Walbe aus. Die unschuldige junge Mutter wird nun ber Untreue angeklagt und verurtheilt, in einem engen Raum eingesperrt zu bleiben, so daß nur ihr Ropf hervorragt, über dem alle im Hause sich die Sanbe maschen und an beffen ichonen Haaren sie sich bann abtrocknen. Die Kinder unterdeß leben im Walde, und werden einmal von ihrem Bater ge= Seine bose Mutter erfährt es und schickt einen Anecht hinaus, ber findet die seche Brüder als Schwäne auf dem Wasser, nimmt ihre am Ufer liegenden goldnen Rettchen weg und bewirft so, daß sie Schwäne bleiben Nur bas Schwesterchen war ihnen entkommen und sie pflegt nun ihre Schwanenbrüder, bis der Bater sie wieder findet und sie wieder zu Menschen gemacht, auch ber Mutter Unschuld erkannt wird. Die bose Schwieger= mutter muß fortan den Plat einnehmen, den die Unschuldige verlaffen.

Eine andere Welfensage scheint eben so alt und weitverbreitet.

Eticho ber Wolf, machtiger Dynast zu Altorf am Bobensee, wollte im schwäbischen Sinn allobialfrei bleiben und sich niemals bem frankischen Lehenswesen fügen. Gegen seinen Willen nahm sein Sohn Heinrich reiches Lehen vom Raiser Ludwig dem Deutschen, der ihm in Bayern so viel Land gab, als er in einem goldnen Wagen an einem Vormittag umfahren konnte; heinrich suhr aber im Galopp mit unterlegten Pferden. Eticho zog sich zornig in den Scherenzer Wald zurück mit 12 Ebelleuten. Annalista saxo p. 660 Ludwig rol. VIII. 150. Bothos Sassenchronis zum Jahr 814. Nach einer anderen Nachsricht im Reineschi expos. de Welforum prosapia p. 23 umsuhr heinrich bas Lehen mit einem goldenen Pfluge, während der Kaiser schließ. Die Sage hat einen rein historischen Charakter und brückt sehr glücklich den Gegensatz zwischen alemannischem Freieignen und franklischem Dienstlohn aus.

Ganz ähnliche Sagen von Erwerbung eines Lehens durch Umreiten ober Umschreiten kehren noch oft in der deutschen Sage wieder. Bergl. Panzer, Beitrag 74. Schwab, Ritterburgen der Schweiz II. 45. Harstys, niedersächs. Sagen I. 46. Bechstein, franklische Sagen I. 175. Deslius, Harzburg, 287. Sie findet sich auch in Legendenform.

S. Lufthildis, ein frommes Mädchen, heilte eine Wunde Karls des Großen, die ihm auf der Jagd ein Hirsch gestoßen, durch bloße Berührung mit ihrer Spindel, da sie überdieß den Ertrag ihres Fleißes den Armen zu geben pflegte, gelobte ihr Karl so viel Land zu schenken, als sie, während er schlase, mit ihrer Spindel würde umfurchen können. Sie setzte sich nun zu Roß, ließ die Spindel am Faden hinter sich schleisen und umringte ein weites Gebiet, das nach ihr Lüstelberg genannt wurde. Simrock, kerling. Helbenbuch 1848. S. 120.

Aehnlich die Legende vom h. Florentinus, Königshofen, elfäß. Chro-nik, 235, und vom h. Bernhard. Wolfs beutsche Märchen Nr. 286.

Eine sehr alte Erinnerung scheint sich auch in der seltsamen Sage vom Ursprung der Zähringer erhalten zu haben.

Ein Köhler schmolz zufällig aus der Erde, mit der er seinen Kohlenhausen bedeckte, eine Menge Silber, wiederholte das Experiment, wurde unermeßlich reich und half dadurch einem auf dem Kaiserstuhl im Breisgau wohnenden vertriedenen König wieder zu seinem Reiche. Der König machte ihn aus Dankbarkeit zum Herzog von Jähringen und gab ihm seine Tochter zur Ehe. Da wurde der Köhler so übermüthig, daß er einmal, um bei seiner Mahlzeit auch Menschendraten zu kosten, einen Knaden schlachten ließ. Nachher aber kam ihn so große Reue an, daß er zur Sühne die beiden Klöster St. Ruprecht und St. Peter im Schwarzwald baute. Chronik von Freiburg hinter Schilters Königshoven S. 44. Grimm, deutsche Sagen Nr. 521. Schreibers Sagen I. Nr. 55. Schnepler, bad. Sagenbuch I. 351.

-Eine Menge sogenannter Sagen sind aus bloßen Namenspielen entsstanden, indem man später Orts- und Geschlechtsnamen zu deuten verssuchte. Dahin gehören sehr alte Sagen, z. B. die von Antwerpen (Handwerf).

Ein Riese soll die Leute über die Schelde geführt, wenn sie aber nicht zahlen konnten, ihnen die Hand abgehauen haben, bis Held Braben ihm selbst die Hand abhieb und sie mitten in die Schelde warf, so weit der Fluß zu Brabant gehört. Wolf, niederl. Sagen Nr. 53.

Sehr eigenthümlich ift folgende Sage.

Lyberif wurde von einem Einstebler erzogen, nachdem der Riese Finard seinen Bater erschlagen und seine Mutter gefangen hatte. Herangewachsen tödtete er den bosen Riesen und wurde erster Graf von Flandern. Einst tras er auf der Jagd die schöne Idoma, Tochter des franklischen Königs Lothar, die entsührt worden war, deren Entsührer aber über einander selbst hergefallen waren. Lyderik heirathete sie. Sie trug goldene Königskleider, er nur einen grauen Kittel, die Kinder aber trugen halb Gold, halb grau. Da kam einmal der König auf der Jagd verirrt zu ihnen, wurde gut von ihnen dewirthet, ersuhr alles und bestätigte ihre Ehe. Lyderik verwaltete Flandern mit solcher Gerechtigkeit, daß er seinen eigenen Sohn Jogeram, als er einigen Mädchen Ohst wegnahm, ohne es zu bezahlen, hinrichten ließ. Rach der excellenten Chronik von Flandern in Wolfs niederl. Sagen Nr. 65—67.

Von Heinrich von Rempten erzählt ein Gebicht bes Konrad von Würzburg, herausgegeben von Hahn 1838:

Raiser Otto ber Große seierte das Ostersest in Babenberg, da nahm der junge Herzog von Schwaben vor Tisch ein Stück Brod von der Tasel. Der Truchseß schlug ihn dasur mit seinem Stade, sein Hosmeister, Ritter Heinrich von Rempten aber schlug dasur den Truchseß todt. Der Kaiser kam dazu und besahl, den Morder hinzurichten. Aber Heinrich sprang auf den Raiser zu, packte ihn beim Barte und drohte ihn umzubringen, wenn er den Besehl nicht widerruse. Dtto that es. Zehn Jahre später ersuhr Heinrich, als er gerade im Bade saß, der Kaiser sehn In Gesahr vor Feinden. Da sprang er nackt aus dem Bade, ergriff sein Schwert und rettete den Kaiser, der ihn reich belohnte. "Darum soll jeglicher Ritter keck von Gemüthe seyn."

Dieselbe Sage wird auch in den Chroniken von Gottfried von Vieterbo, Königshoven und Crusius erzählt. Vergl. Grimm, deutsche S. Nr. 466. Eine der lieblichsten Sagen ist die vom Schloß Eberstein im Murgthal.

Raiser Otto ber Große belagerte im lothringischen Kriege unter anderm die Burg Eberstein (bei Baben), deren Graf es mit dem Feinde hielt. Da sich der Graf tapser wehrte, dauerte die Belagerung lange. Der Kaiser schrieb mittlerweile zu Speier ein Turnier aus, wohin auch der Graf sich begab. Da beim Tanz stüfterte ihm die schone Kaisertochter zu: hüte dich, deine Burg soll erstiegen werden, während du abwesend bist. Sogleich sprengte der Graf heim und kam noch gerade zurecht, den Angriss abzuschlagen. Darauf täuschte der Graf die Kaiserlichen, indem er ihren Boten noch volle Korns boden und Keller zeigte, aber unter der Oberstäche des Korns lagen Lumpen und die Fässer hatten doppelte Boden und waren unten voll Wasser. Da gab der Kaiser dem Grasen Frieden und seine schone Tochter. Grussus suev. II. 108. Schreiber, Sagen I. Nr. 50. Grimm, deutsche Sagen

Rr. 470. Gar schön und naiv als Romanze behandelt von Uhland, ber am Schluß den Grafen seiner Braut zustüstern läßt: hute bich sein, heut wird noch ein Schlößchen gefährdet seyn.

Hatto, Erzbischof von Mainz in dem Zeitpunkt, in welchem die Karolinger ausstarben, wurde Reichsverweser, durch das Ansehen der Kirche die Einheit des Reichs erhaltend und den weltlichen Reichsvasals-len, die nach Unabhängigkeit und Auflösung des Reichs strebten, tropend. Durch ihn kam das neue salische Königshaus auf den Thron. Der Haß seiner Gegner hat ihn ungerecht verleumdet.

Daher die Sage, er habe die Bauern mißhandelt und zur Strase dasur Hätten ihn die Mäuse gefressen, obgleich er sich vor ihnen in den mitten im Rhein stehenden Thurm bei Bingen gestüchtet habe. Der Thurm heißt dis auf den heutigen Tag Mäusethurm, es ist aber darunter nur Musethurm, d. h. Wassenthurm von altdeutscher Muse (Musquete, Musterung) zu verstehen, sosern man ehemals die Wassengeräthe an besonders sicheren Orten barg. Den Namen hat nur die Sage willsührlich umgedeutet.

Aus noch älterer Zeit wird bieselbe Mäusesage vom Polenkönig Popiel erzählt. Desgleichen von Bischöfen von Köln, Straßburg, Osnabrud, von Königen von Wales und Dänemark. Agl. Wolf, Zeitschr. II. 405.

Die berühmte Sage von den Weinsberger Weibern knüpft sich an den ersten Hohenstaufsischen Kaiser Conrad III.

Als berfelbe die kleine schwäbische Stadt Weinsberg belagerte, in welcher Herzog Welf befehligte, bewilligte er ber ausgehungerten Besatung nur ben freien Abzug ber Weiber mit so viel, als jebe tragen konne. Aber bie Berzogin trug ihren Gemahl auf dem Rucken heraus und eben so alle Weiber ihre Männer. Der Kaiser aber sagte: "was ich gesprochen, will ich halten," und gab alle frei. Chron. reg. I. Pantaleonis ad ann. 1040. Crustus, schwäb. Chronif I. 568. Dieselbe Sage wiederholt sich aber auf deutschem Boben noch überaus oft. Am Rappelmontag tragen in Bruffel bie Weiber ihre Manner ins Bett zur Erinnerung an eine ganz ähnliche Treue. Wolf, nieberl. Sagen Nr. 543. Gleiche Treue bewiesen bie Weiber bei ber Belagerung von Harlem, das. Mr. 35. Schwanau in Elsaß, Alsabilder von Stöber S. 19. Bon Ottenstein, Montanus, Vorzeit von Cleve II. 253. Bon Entersburg, Hocker, Moselland 205. Von Randenburg und Algenau, Herrlein, Speffart 76. 77. Bon ber Glauburg, Dieffenbach, Urgeschichte ber Wetterau 286. Bon der Ebersburg, Schwarz, Buchenblätter 92. Bon Windelburg, Wolf, hessische Sagen Rr. 237. Bom Raffenberg, Freiligrath, bas malerische Bestphalen 214. Von Blumenfelb im Hegau, Schnezler, bab. Sagen I. 108. Bom Karpfenstein und St. Georgenberg in Graubündten, Schwarz, Wandersbilder 1843 S. 91. 93, v. Flugi 24. Von Hochgalsaun in Tirol, Steub, drei Sommer 288. Von Ahrens bei Minden, Steinau, Volkss. 249. Von Hohenstein, Prohle, Unterharzsagen 173. Von Geroldseck, Stöber Nr. 123. Von Giebelstadt, Schöppner Nr. 659. Von Frauenruhe, Kuhn, nordd. Sagen Nr. 255. Von Kribenstein, Gottschalk, Ritterburgen II. 118. Von Cantrek, Temme, Sagen aus Pommern Nr. 158. Von Neuhaus, Gräve, schles. Sagen 316. Von Gleiwiß, Kern, schles. Sagen 227.

In die Zeit der Hohenstauffen gehört auch noch die Sage der Grafen von Arco.

Einst liebte Ludwig, Herzog von Bayern, des ersten Otto von Wittelsbach Sohn und Nachfolger, die schöne Ludmilla, Wittwe des unbändigen Rauberitters Albrecht von Bogen, und gelobte ihr auf ihr Verlangen vor dem Bilde preier Ritter die Che, einen Schwur, den er zu brechen im Sinne hatte; plötlich aber traten hinter dem Bilde drei lebendige Ritter hervor und nun mußte er den Schwur halten. Haupt, Aehrenlese aus der Vorzeit S. 198, besungen in Müllers Sagen der Bayern S. 139. Von Bogen an der Donau wurde nachher das Schloß Arco am Gardasee benannt, wo die Nachsommen des Hauses sich niederließen.

Von ben Grafen von Henneberg hat man eine hübsche Wap= pensage:

1) Der welsche Ritter Poppo weilte lange in Welschland in den Banden einer schönen Frau. Endlich riß er sich los und entstoh nach Deutschland. Da sah er drei Hennen ausstliegen und baute an der Stelle seine Burg. Die welsche Dame reiste ihm nach und als sie in die Gegend kam, hörte sie Glocken läuten. Poppo war als erster Graf von Henneberg eben gestorben. Da riß sich die Welsche aus Schmerz ihren schönen Haarzopf aus, der seitdem das Helmkleinod des Henneberger Wappens wurde, während in demselben die Henne ihren Platz hat. Büsching, wöchentliche Nachrichten II. 382. 2) Der deutsche Graf von Henneberg zog nach dem h. Lande, gerieth in die Banden einer schönen Araberin, entstoh und nahm daheim ein deutsches Weib. Seine arabische Geliebte aber kam am Hochzeitstage an und riß sich aus Gram den Zopf aus. Bechstein, Sagenschatz des Thüringerlands III. 230.

Weltberühmt ist die Sage vom Grafen von Gleichen. Einer dies ses Geschlechts, Sigmund, liegt zu Erfurt zwischen seinen beiden Frauen, Agnes von Querfurt und Katharina von Schwarzburg begraben, 1494. Der Anblick der beiden Frauen veranlaßte den Glauben, er habe beide zugleich beseffen. Sagittarius, Gleichische Historie I. 5 2c. Aventuren bes Grafen von Gleichen. Bamberg 1730.

Graf Ernst von Gleichen kam mit Ludwig dem Heiligen von Thüringen zu Kaiser Friedrich II. nach Sicilien und begleitete nach dem Tode seines Herrn den Kaiser ins h. Land, wo er gesangen wurde, als Gartner bei einem Sultan diente und von der schönen Melechsala, Tochter des Sultans, bestreit wurde, indem sie mit vielen Schäpen sich von ihm entführen und tausen ließ. Unterwegs warf sich das Pärchen dem Papst zu Füßen, der dem Grassen erlaubte, neben seiner rechtmäßigen Frau, die daheim auf der Burg Gleischen saß, noch diese zweite zu ehelichen. Dann zogen sie heim und die erste Frau willigte ein, die zweite neben sich zu dulden. Die Gegend, wo beide Frauen sich zuerst begrüßten, heißt noch das Freudenthal.

Dieselbe Sage wird von dem Herrn von Robenstein (Wolf, hessische Sagen Nr. 235), Montfort (Steub, drei Sommer, 154), von dem von Jagow (Temme, Sagen der Altmark) und nach einem altfranzösischen Gebicht von dem Herrn Gilian de Trasignyes erzählt.

Eine ber schönsten und jedenfalls merkwürdigsten historischen Sagen des beutschen Volkes hat zur ältesten Quelle ben schon oben mitgetheilten Mythus von Wieland, bessen Bruder Eigill auf Besehl des bösen König Nidung einen Apfel vom Kopfe seines Vaters schießt. In die geschichtzliche Zeit wird dieser Mythus zuerst verlegt in Dänemark. Saxo Grammaticus hist. Dan. X. 166 erzählt von einem gewissen Toko, der den Dänenkönig Harald Blaatand (Blauzahn) erschoß.

Harald hatte ihn schwer beleidigt und seinen Troth gereizt. Im Uebermuth befahl er ihm, den Apsel vom Kopf seines Sohnes zu schießen. Als Toko dies gethan, frug ihn der König, warum er noch einen zweiten Pfeil zu sich gesteckt habe? Toko antwortete: mit diesem hatte ich dich getroffen, wenn ich meinen Sohn verletzt haben wurde. Dafür wurde er gefangen in des Königs Schiff geschleppt, mußte im Sturm rudern helsen, befreite sich durch einen Sprung, lauerte dem König nachher auf und erschoß ihn.

Daß biese bänische Erzählung nur Sage und keine wahre Geschichte ist, hat Dahlmann in seiner bänischen Geschichte nachgewiesen. König Haralb ist auf ganz andere Att gestorben. — Die Sage wiederholt sich auf bänischem Boden selbst. Im Kriege des Dänenkönigs Christian I. mit dem empörten Landvolk der Marschen wurde ein Anführer der letzteren, Henning Wulf, vom König gefangen, mußte auf dessen Besehl einen Apfel vom Kopf seines Sohnes schießen und drohte dem Thrannen mit

bem zweiten Pfeile. Müllenhoff Nr. 66. Ebenso heißt es in einer rheisnischen Sage von einem gewissen Puncker, einem berühmten Bogenschützen, Fürsten und Abel hätten ihn einmal gezwungen, einen Apfel vom Kopf seines Sohnes zu schießen, und als er es gethan, habe er ihnen erklärt, wenn er gesehlt hätte, würde er mit dem zweiten Pfeil unter die Herren geschossen haben. Malleus malesicarum II. 16. — Die Sage sindet sich auch in England wieder, hier heißt der Held William of Cloudesles und schießt den Apfel vom Kopf des Sohnes auf Besehl des Königs.

Berühmter aber als alle biese nördlichen Sagen ist die sübliche von Wilhelm Tell. Sie wurde erst am Ende des 15. und Ansang des 16. Jahrhunderts bekannt und lautet nach der Chronik des Tschubn:

Raiser Albrecht I. wollte den freien Schweizern in den Alpen ihre anges ftammte Freiheit rauben und feste ben graufamen Landvogt Gegler über fie. Diefer, um fie grundlich zu fnechten, baute bie feste Burg 3wing-Uri und befahl, bas Landvolt folle vor feinem auf effier Stange befestigten hute sich so tief beugen als vor ihm selbst. Da ging Bilhelm Tell mit seinem kleinen Sohne vorbei, ohne den hut zu grüßen, und ward ergriffen. Der Landvogt wollte ihm bas Leben laffen, wenn er, als ein berühmter Armbruftschütz, einen Apfel vom Ropf seines Sohnes herabschöffe. Tell that es und traf ben Apfel. Da frug ihn Gegler, warum er noch einen Pfeil zu sich gesteckt habe ? Um bich, war die Antwort, zu erschießen, wenn ich mein Rind getroffen hatte. Gefler ließ ben Tell fesseln und nahm ihn mit über ben Bierwaldstäbtersee. Ein heftiger Sturm auf bem See aber nothigte ihn, bem Tell bie Retten abs nehmen zu laffen, bamit er, als ber ftartfte Mann im Schiffe, rubern helfe. Da erfah Tell die Gelegenheit, faßte seine Armbruft und sprang auf einen Felfen, welcher ber Axen hieß, indem er bas Schiff mit gewaltigem Fußstoß hinter sich in's Basser zurück schleuberte. Dann lauerte er bem Gegler in ber hohlen Gaffe bei Rugnacht unter bem Rigi auf und erschoß ihn mit seinem letten Pfeil.

Die Schweizer Sage hat sich ohne Zweisel ganz unabhängig von der dänischen ausgebildet. Saxo Gr. lebte und schrieb zwar im 12. Jahr-hundert und Tell soll erst im Beginn des 14. Jahrhunderts gelebt haben, Saxo's Buch wurde aber erst 1514 gedruckt. Wahrscheinlich schöpfte die Sage im Süben wie im Norden gemeinschaftlich aus einer älteren mythischen Quelle. Es gibt sehr aussührliche Schriften über die Tellsage, die beste von Jbeler 1836, dann die von Häuser 1840. Tell kann wirk-lich existirt haben, so daß nur die Züge der alten Sage, zunächst in

Volksliebern, auf ihn übertragen wurden. Bemerkenswerth ist, daß ber banische Toko (schweizerische Töckeli, der Schmetterling) und der Tell (ber Tolle, Unbesonnene) gleichbebeutende Beinamen sind.

Ich reihe hier noch die schöne Sage von einem blinden Schützen an, nach Schreibers Sagen II. 33.

Dswald von Fürsteneck, ber beste Schütz im Rheingau, wurde von seinem Feinde Wilhelm von Salnack gefangen und geblendet, aber einmal, als der Ritter Gaste hatte, aus seinem tiesen Reller herausgeholt, um auch noch blind seine Geschicklichkeit als Schütz zu erproben. Er sollte ein Glas, das ihm der Salnacker durch den Klang bezeichnen wollte, mit dem Pseil tressen, aber Oswald lauschte der Stimme und erschoß den Ritter selbst.

Eine merkwürdige Rolle in der deutschen Sage spielt Margaretha Maultasch, die berühmte Erbin von Tirol im 14. Jahrhundert. Der Beiname ist noch im Schloß Maultasch erhalten, die Sage leitet ihn aber von ihrem großen Nund und vielleicht von ihrer großen Wollust her. Vgl. Beda Weber, Tirol II. 400. Grimm, deutsche Sagen Nr. 502. Steub, drei Sommer S. 303.

Lieblich ist bie Sage von Otto bem Schützen. Spangenberg, Abelsspiegel II. 9. 3. Grimm, beutsche Sagen Nr. 562.

Dtto, Sohn des Landgrafen Heinrich von Hessen, sollte Geistlicher werden, entstoh aber und diente dem Grasen Adolf von Cleve unbekannt als Jäger, dessen schwer Elisabeth ihn heimlich schon liebte, als die Entdeckung seiner ebeln Geburt durch einen zufällig ankommenden Ritter aus Hessen unsverhosst ihre Ehe möglich machte. Er kehrte mit ihr nach Hessen zurück, beserbte seinen Bater und hauste mit seiner schonen Frau lange auf dem Schloß Spangenberg, im 14. Jahrhundert.

Raiser Max auf ber Martinswand ist auch eine unserer beliebtesten Sagen:

Maximilian I. verstieg sich einmal auf der Gemsenjagd in dem schroffen Abhang der s. g. Martinswand am Inn, gegenüber von Inspruck. Ein Laudsmann rettete ihn. Nach der Sage aber war es ein Engel, der ihn herabsschrite. Bgl. Hormayr, Taschenbuch 1820 S. 208 f.

Ich schließe hier noch eine Reihe Sagen von unbestimmtem Datum an, ober bie sich über viele Jahrhunderte und Oertlichkeiten verbreiten.

Wohl am weitesten verbreitet sind die Sagen von der List der Belagerten. Damit es scheine, sie hätten noch reichliche Vorräthe, warfen . Mauer, die Belagerer ließen sich täuschen und zogen ab. Stöber, Elsäß. Sagenbuch. Zu Neustadt an der Aisch steckten sie den letzten Schinken auf das Horn der letzten Kuh. W. Herrlein, Spessart, 198. Vom Schloß Greifenstein wurde die letzte Sau mit Waizen gefüllt herabgeworfen. Weber, Tirol, II. 402. Von Neussen der letzte Schessel Gerste. Schwab, rauhe Alb, 131. Und so noch an vielen Orten.

In einigen Sagen wiederholt sich der Zug, daß die Belagerer ein Pferd drei Tage dürsten und hungern lassen, worauf es die verborgene Wasserleitung entdeckt, durch welche die Belagerten ihr Wasser beziehen. Diese zerstört man und die Burg oder Stadt muß sich ergeben. So die Burgen Birg, Grünewald, Walburg, Ofterburg und Lichtenberg, Panzer Beitrag S. 37. 39. 162. 186. 201. Ofterburg, Bechstein, Franken I. 100. Schneider, Rhön 167.

Bu den beliebteren Sagen gehört auch die von der Rettung einer Stadt durch Zurückstellung der Uhren. Der Feind wollte Basel um 12 Uhr angreisen, man stellte aber die Uhr auf 11 Uhr zurück und hatte Zeit, sich gegen den Feind in Versassung zu setzen. Dasselbe wird von Sunzenheim erzählt in Stöbers Kochersberg S. 61.

Wettbauten sind auch ein beliebter beutscher Sagenstoff. Ein Meister baut mit dem andern unter Beistand des Teufels, oder auch mit dem Teufel selbst um die Wette.

Die merkwürdigste Sage bieser Art ist die vom Kölner Dom.

Derselbe blieb unvollendet, weil sein Meister Gerhard, als er einst das schön gediehene Werk selchstessellig betrachtete, von einem fremden Meister, welches der Satan war, herausgefordert wurde. Der Fremde erbot sich, eine unterirdische Wasserleitung von Trier bis Köln zu führen und Gerhard gelobte ihm seine Seele, sobald er eine Ente auf dem vollendeten Graben werde nach Köln schwimmen sehen. Nun war der Teusel bald fertig, die Ente schwamm und Meister Gerhard stürzte sich vom Kranz des Thurmes herab. Weyden, Kölns Vorzeit I. 181.

In dieser Sage ist nicht nur die Nichtvollenbung des Dombauessinnig erklärt, sondern auch der Contrast der gothischen Baukunst mit der altrömischen, denn unter dem Teufelsgraben ist eine altrömische Wasser= leitung gemeint, deren Spuren man aufgefunden hat. Uebrigens geht von derselben Wasserleitung auch dieselbe Sage zu Trier um. Ihr Erbauer soll mit dem Erbauer bes römischen Amphitheaters zu Trier um die Wette gebaut und durch eine List den Sieg errungen haben, worauf sich sein Gegner vom Amphitheater herabstürzte. v. Steinau, Volks-fagen S. 36.

In mehreren beutschen Sagen wiederholt sich eine Bluttaufe ber Glocken, indem ihr Guß mit einem Morde zusammenhängt.

Schon vom Monche Tancho in St. Gallen, der unter Karl dem Großen die erste Glocke in Deutschland gegossen haben soll, wird erzählt, er habe Silber, was zum Glockenguß gebraucht werden sollte, veruntreut, da habe Niemand die Glocke läuten können; als aber Tancho selbst den Glockenstrick gezogen, seh der Klöpfel herabgefallen und habe ihn erschlagen. Monachus S. Gallensis de vita Car. M. bei Hahn, monum. II. 560. Als Romanze behandelt von Wolfg. Müller in Simrocks Kerling. Helbenbuch S. 127.

Die Glocke der M. Magdalenenkirche zu Breslau wurde von einem Lehrsling, der aus Neugier den Zapfen zog, in Abwesenheit des Meisters gegossen und gerieth vollkommen, der Meister erschlug aber den Lehrling aus Zorn, weshalb das erste Geläute der Glocke ihm zur hinrichtung läutete. Seitdem ist sie als Armensünderglocke beibehalten worden. Grimm, D. S. Nr. 125. Kern, schles. Sagenschatz 145.

Diese Glockensage wiederholt sich zu Lunow (Kuhn, nordb. Sagen Mr. 45), zu Stolberg (Thüringen und der Harz II. 214), Groß-Möh-ringen (Kuhn, märkische Sagen Nr. 1!). Aehnlich die Sage von der Glocke zu Atterdam, Grimm, D. S. Nr. 126. — Noch schöner sind die Sagen vom wunderbaren Ton der Glocken.

In einer kleinen Kavelle auf dem Berge Tschriett bei Praßberg klang eins mal die Glocke so süß und in so weite Ferne, daß ein Türke in Constantinos pel sie hörte und unwiderstehlich von den Tonen angezogen denselben nachging, bis er hieher kam und die Glocke zum letztenmal hörte, indem sie vor aller Augen plöglich verschwand. Nur fromme Hirten hören noch zuweilen ihren süßen Klang im Walde. Seidl, Tirol und Stepermark S. 259.

Ein Wirth aus Meinungen hatte Geschäfte in Rohr. Auf dem Heimwege an einem Walde hört er ein schönes Glockengeläute und frägt ein vorübers gehendes Weib. Die meint, es werde zu Rohr einer begraben. Es sen sehr schön, meint der Wirth. Aber wie er noch hundert Schritte weiter geht, sinkt er um und ist todt. Es war sein eigenes Grabgeläut gewesen. Bechstein, Sagenschatz b. Thüringerlands III. 200.

Das Glöckhen in der kleinen Kirche St. Barbara bei Linz an der Donau hörte man einst auf der Berge zur ungewöhnlichen Stunde läuten und sah nach, da hörte man sie wieder wo anders und ging dem Tone nach, bis map

im Wald die Leiche eines Erschlagenen fand, da hörte sie auf. Sie hatte dem Tobten nur eine christliche Beerdigung gewähren wollen. Seidl, Tirol und Stepermark S. 285.

Sagen von wunderbaren Rettungen eines jungen Kindes, bes einzigen noch übrigen Sprößlings eines berühmten Geschlechts. So die von Bodmann. Schwab, Bodensee 83. Die Amme ließ das Kind in einen Kessel den hohen Berg hinabrollen. So die von Manteussel. Temme, Sagen aus Pommern. Auch hier rettet die Amme. — Merk-würdig oft wiederholt sich die Sage von einem Kinde, das bei einer großen Ueberschwemmung in seiner Wiege fortgeschwommen und gerettet worden seh durch eine Kaze, die mit auf der Wiege war und das Gleichzgewicht hielt. Sage von der Ueberschwemmung des Suggenthals. Baader Nr. 72, von einer andern der Werra, Thüringen und der Harz VIII. 29, des Zuger See's, Meher von Knonau, Erdfunde der Eidg. I. 409, im Dithmar'schen Lande, Müllenhoss Nr. 175.

Wo man zwei alte Burgruinen bei einander findet, knupfen sich baran gerne Sagen von feinblichen Brübern.

Zwei Herren von Reichenburg in Stepermark, Brüber, wohnten auf zwei Schlössern nahe bei einander und legten einst, von gleicher Mordlust getrieben, aus den Fenstern die Sewehre auf einander an und tödteten sich beide. Im Grabe rückten noch ihre Todtenköpse dicht zusammen, und so oft man sie auch trennte, immer kamen sie unter der Erde wieder zusammen. Valvasor, Krain I. 575.

In Müllenhoffs halft. Sagen Nr. 44—46 werden vier Sagen erzählt von zwei Brüdern, die sich beide in dasselbe Mädchen verliebten, worauf einer den andern todt schlug, selbst aber nachher getödtet wurde oder sliehen mußte. Die Sagen beziehen sich örtlich auf die Häuser Schalkholz, Philippsburg, Pellworm und Borssteth. Eine ganz ähnliche Sage vom Wolfstein bei Harrys I. 28, und vom Biderstein, Schreiber, Sagen I. 10. Zwei Brüder von Franchimont in Flandern ermordeten sich, als die letzten ihres Geschlechts, Wolf, niederl. Sagen Nr. 322. — Zwei Zwillingsbrüder von Voost waren einander so seindlich, daß sie schwan unmittelbar nach der Geburt mit einander rangen. Steub, Tirol S. 338. Bergl. noch Müllenhoff Nr. 257, Kuhn, nordd. Sagen S. 42. — Reginald von Falkenberg hat seinen Brudet ermors det, dessen Geist ihm aber erscheint und mit der Hand ins Gesicht greift, daß die Spuren nie mehr weggehen. Wolf, niederl. Sagen, 210.

Defter wiederholen sich die Sagen von einem übermüthigen Fräulein.

Auf dem Kynast im schlesischen Gebirge hauste einst die reiche Erbin Rusnigunde, die keinen Mann heirathen wollte, er ware denn zuvor auf der schmaslen Mauer rings um die Burg geritten. Jeder, der es versuchte, stürzte in den Abgrund. Endlich kam der schöne Landgraf Abelbert oder Albrecht von Thüringen unerkannt auf die Burg, das Fräulein verliebte sich in ihn und er allein machte glücklich den Ritt, erklärte ihr aber dann, indem er ihr ihre Grausamkeit vorwarf, er sen schon verheirathet, worauf sie sich in Verzweisslung von der Mauer stürzte. Busching, Volkssage I. 26.

Alehnliche Sagen vgl. bei Schreiber, Sagen Nr. 68. Pröhles Märschen Nr. 30. v. Hormanr, Taschenbuch 1833. S. 222.

Wo irgend in beutschen Gebirgen zwei parallele Felsen, zwischen sich einen Abgrund, einander gegenüberstehen, hört man gewiß auch eine Sage, daß hier einmal eine von Räubern verfolgte Jungfrau, oder ein fliehender Ritter, oder ein Hirsch in einem ungeheuren Sat hinübergessprungen sey.

Unter ben Jung fernsprüngen ist am berühmtesten ber von ber sog. Roßtrapp. So heißt ein Felsen im Harz über einem Abgrund mit einer Vertiefung, die einem großen Pferdehuse ähnlich ist. Davon gibt es viele Sagen.

1) Eines Hühnenkönigs Tochter wettete, mit ihrem Roß breimal über ben Abgrund zu setzen und that es zweimal, zum brittenmal aber stürzte sie in die Bobe hinab. Ein Taucher wollte ihre goldene Krone holen, tauchte breis mal unter, das brittemal aber kam er nicht wieder und es quoll nun Blut auf. Man fagt, die Königstochter habe ihn unter dem Waffer umgebracht, indem sie selbst noch fortlebe. Behrens, fur. Harzwald S. 121. 2) Die Prinzessin wurde von einem Prinzen auf einem Zauberpferde über den Abgrund entführt. 3) Sie hatte einen heimlichen Liebhaber, wurde von ihrem erzürnten Bater verfolgt, setzte über den Abgrund, verlor aber im Sprunge ihre Krone. 4) Sie hieß Emma und wurde von dem Riefen Bodo verfolgt. Sie kam glücklich mit ihrem Roß hinüber und verlor nur die Krone. Er aber flürzte in ben Abgrund und gab dem Fluß den Namen. In der Tiefe bes Waffers bewacht er seitbem als schwarzer Hund die goldene Krone. 5) Sie setzte sich mit ihrem Geliebten auf bas hohe Roß bes Riefen, auf bas sie mittelft einer Leiter hins aufsteigen mußte und floh, während ber Riese schlief. Dieser erwachte und verfolgte sie. Die Liebenden kamen glucklich hinüber, der Riese aber fturzte. Grimm, Deutsche Sagen I. Nr. 318. 6) Ein Roß follte geopfert werben, riß sich aber los und sprang über bie Bobe. Ruhn, nordbeutsche Sagen Mr. 193.

Unzählige andere Sagen von Jungfernsprüngen in Deutschland melben

von ganz ähnlichen Verfolgungen und Rettungen, ober Entführungen. Es würde zu weit führen, sie alle zu verzeichnen.

Unter ben Rittersprüngen ist besonders berühmt der des Landgrafen Ludwig, aus seinem Gefängniß in Gibichenstein über die Saale hinüber, wovon er der Springer zubenannt wurde. Grimm, Deutsche S. Nr. 548. Und der des Raubritter Ezzelin von Geilingen, den sein Zauberroß durch einen Sprung über den Stadtgraben von Nürnberg rettete. Das. Nr. 129. Gleiche Sprünge werden von vielen andern berühmten Räubern erzählt. Zuweilen läßt der Fliebende seinem Rosse die Hufe verkehrt ausschlagen, damit man, wenn man auch seine Spur sinde, ihm nicht solge, oder schleubert sein Ross ein Huseisen so gewaltig, daß es in der Wand steden bleibt.

Mehrfach wiederholen sich Volkssagen von kühnen Mägben, die um Mitternacht zum Galgen oder zu andern von Geisterschauern umgebenen Orten hingegangen sepen, um einer Rettung oder einer Wette willen. Die älteste Spur dieser Volkssage sinde ich in der Leipziger Märchenhandschrift, Haupt, altd. Blätter II. 167 f.

Hier erfauft eine Tochter ihrem gefangenen Bater das Leben durch eine kühne That, indem sie allein um Mitternacht in eine verfallene Kirche geht, der Geisterspuckes wegen bisher Niemand nahen wollte. Hier sagt ihr ein Berdammter, die hier irrenden armen Sünder, vormalige Mönche, könnten nur erlöst werden, wenn die Kirche wiederhergestellt werde. Der König läßt sie wiederherstellen und so hat die muthige Tochter die Geister und auch den Bater erlöst.

Anbere Sagen biefer Gattung sind:

Bu Königsberg in Franken lief eine Magd um Mitternacht zu einer eins samen Kapelle, sah ein Pserd bavor stehen und hörte barin ein Gewinsel, schnitt schnell einen Bündel vom Pserde ab und lief zurück. In dem Bündel war kostbare Beute, welche der Besitzer des Pserdes, ein Räuber, zusammensgebracht hatte. Bechstein, Sagenschat des Frankenlandes I. 188.

Aehnlich eine Sage in der Geschichte der Gotteshäuser Oesterreichs I. 192, die unter dem Titel "die Räuber von Maria Kulm" in Wien auf die Bühne gebracht wurde.

Am Gollenberge bei Cöslin in Pommern hörte ein Reisender Nachts im Ungewitter Räuber. Die kühne Magd des nächsten Wirthshauses, wo der Reisende einkehrte, wagte sich auf den Berg, sah die Räuber und entfloh ihnen auf einem ihrer Rosse. In allzu großer hitze die Magd verfolgend, geriethen die Räuber in die Gewalt der Cösliner. Temme, Volkssagen von Pommern Nr. 157. Auch bei Lübeck sindet eine kühne Dirne am Rabenstein um Mitternacht ein weißes Pferd, entstieht damit und wird dadurch Entdeckerin eines Mordes. Asmus, Volkss. von Lübeck S. 51. Desgleichen bei Bremen, Wagenfeld, Bremer Volkss. I. 9. Eine ganz ähnliche Sage von Entdeckung und Gefangennehmung von Räubern am Galgen durch die kühne Magd in Brieg in Schlessen. Curiositäten V. 466.

Eine andere Wendung nimmt die Sage, wenn ein Madden muthwillig Gott versucht, indem sie um Mitternacht auf den Kirchhof geht, auf einem Grab ein Wahrzeichen einsteden will, sich aber im Dunkel selber mit dem Rock an das Grab annagelt und nun nicht fortkommend vor Angst fast stirbt. So ging es einer Magd bei Malterdingen im Breisgau, Schnezler, bab. Sagenbuch I. 317. Aehnliches in Müllenhosse holst. Sagen Nr. 235. Panzer, Beitrag, 177. Stöber, Elsäß. Sagenbuch, 571.

Von einer tapfern Müllerin erzählen Grimms beutsche Sagen I. Nr. 127:

Sie war schwanger und allein in ihrer Mühle bei Wels in Desterreich, als die Hebamme kam und ihr mit einem Messer den Tod drohte, wenn sie ihr nicht alles Geld gabe. Da führte sie das bose Weib in eine Rammer, zeigte ihr das Geld und schloß sie geschwind ein. Darauf schickte sie ihr siebens jähriges Söhnlein nach dem Vater. Der Mann der Hebamme aber, der draußen lauerte, sing den Knaben auf, wollte ins Haus, sand es verschlossen, drohte der Müllerin, und stach, als diese nicht aufmachte, den Knaben wirklich todt. Nun wollte er auf dem Nühlrade ins Haus steigen, aber die Nüllerin setzte die Nühle in Bewegung und das Rad zermalmte ihn.

Echt beutsch und wohl sehr alt ist die Sage von Walthers Schlag und Hieb.

Hönch. Da stelen Räuber über die Klostergüter her und plünderten auch den alten Walther selber aus, als er kam, ihnen Vorstellungen zu machen. Ges duldig ließ er sich von ihnen alles nehmen, die sie ihm auch die Hosen nehmen wollten, das litt er nicht, und plöglich ballte er die Faust und schlug sie alle nieder. Grimm und Schmeller, lat. Gedichte des 10. Jahrhunderts, 109. Chron. novaliciense II. 7. Später öfter variirt und noch aus jüngster Zeit

vom starken Bebienten eines in Italien reisenden Herrn erzählt, der echte beutsche Michel.

Eine uralte Sittenlehre enthält bie Bolkssage von ber Rogbede.

Ein alter König in Frankreich überließ bas Reich seinem Sohne, wosür ihn dieser unterhielt. Bald aber mißstel sein Alter, die Husten 2c. der jungen Königin, so daß sie nicht ruhte, dis er vom Tische entsernt wurde und sein Bett unter der Treppe bekam. Nachher bekam die Königin einen Sohn, der sich des alten Großvaters annahm und ihm täglich zu essen brachte. Einst verlangte der Alte eine Decke, weil ihn so friere. Da nahm der Knade eine Roßbecke, zerriß sie aber in der Mitte. Sein Bater frug, warum er sie zerreiße? Die andere Hälfte, sagte der Knade, behalte ich für dich übrig, wenn du auch einmal unter der Treppe liegen wirst. Altes Bolkslied in des Knaden Bunderhorn H. 269 und bei Erlach I. 434. Kommt auch schon im Coloczaer Koder vor S. 143, in Laßbergs Liedersaal I. Nr. 78, Hagen Gesammtabentheuer Nr. 48, Pauli, Schimpf und Ernst Nr. 412, bei Hans Sachs II. 2. 106.

Aehnlich die Volkssage von der Reule ober bem Schlegel.

Ein alter Mann vertheilt sein Erbe bei Lebzeiten an die Kinder, die ihn nun hungern lassen. Er stellt sich, als habe er noch einen Geldkasten vor ihnen verborgen. Da werden sie wieder freundlich und pflegen ihn gut bis an seinen Tod. Als sie aber die Kiste öffnen, liegt ein schwerer Schlegel darin mit der Beischrift:

> Wer den Kindern gibt das Brod Und felber dabei leidet Noth, Den foll man schlagen mit diesem Schlegel tobt.

Coloczaer Cobex, 157 f. Pauli Schimpf und Ernst Mr. 411. Hans Sachs II.

Grimm in Haupts Zeitschrift V. 72 und Büsching in Fr. Schlegels beutschem Museum IV. 77 f. gebenken solcher Keulen vor den Thoren vie-ler nordbeutschen Städte.

Ich schließe mit der merkwürdigen Sage vom Tanz zu Kolbeck.

Nach Pauli, Schimpf und Ernst von 1535 Mr. 368 und Banges, Thür. Chron. 39 hielt in einem sächsischen Dorf zur Zeit Kaiser Heinrichs II. der Priesster Rupertus zu Weihnachten eine Messe um Mitternacht, da singen achtzehn Personen zu tanzen an. Der Priester erzürnte sich darüber so, daß er ries, nun wollte ich, ihr müßtet ein ganzes Jahr tanzen. So geschah es auch. Des Priesters Tochter tanzte mit, ihr Bruder wollte sie wegzerren und rist ihr den Arm aus.

Die Weihnachtszeit und ber Name Ruprecht laffen hinter biesem

Tanz einen altheibnischen Neujahrstanz vermuthen. Dieselbe Sage melsbet Ruhn in seinen märk. Sagen Nr. 187 von Donstabt bei Halberstabt; hier ist sogar ber Ort von Zwergen benannt (Zwergstätte), die Sage also wohl sehr alt. Bei Grimm, Deutsche S. Nr. 231, bessen Quellen noch Berdenmeyers Kur. Antiqu. S. 698 hinzuzusügen wäre, sind beibe Sagen verbunden. Die Zeit ist die Christnacht, der Priester heist Ruprecht, das Dorf liegt bei Halberstadt und heist Kolbeck. Sie tanzten einen tiesen Ring in die Erbe, entsprechend den Elsenringen. Bgl. auch Büsschings Bolkssagen S. 383, der das Dorf bei Magdeburg liegen läst. Gottschalk, Sagen S. 337, der behauptet, es gebe bei Magdeburg gar kein so genanntes Dorf und es seh das Borwerk Kölbik bei Köthen gemeint. Bgl. Beckmann, anhalt. Chronik III. 4. 4. Auch Stahl, west-phäl. Sagen S. 103, der den Ort Körbeke nennt.

6.

## Schwänke von einfältigen Bauern und Schildbürgern.

In Ausgang des Mittelalters tritt in der Poesie der alte heislige Ernst, wie der ritterliche Seelenadel immer mehr zurück und geswinnt die Lust an Schwänken und Possen die Oberhand. Der kirchsliche Verfall steht damit in nahem Zusammenhang, denn ungeheuer viele und gerade die boshaftesten Schwänke sind gegen die Pfassen gerichtet und man merkt, daß die Kirche, allzubegierig, ihre äußere Macht zu behaupten, der Verwilderung der Sitten und weltlichen Ueppigkeit nicht mehr ausreichend vorbeugte. Auch der Verfall des alten Reichs hängt damit zusammen, die beginnende Kleinstaaterei und Kleinstädterei, die Verdumpfung des Bauernstandes unter dem Druck der höheren Stände.

Eine gute Anzahl vortrefflicher Schwänke sind für sich bestehende Dichtungen, wie das Lalenbuch, Eulenspiegel, der Pfaff vom Kalensberg zc. Sehr viele sind zu Fastnachtsspielen verarbeitet. Andere sind erst später in besonders ihnen gewidmeten lateinischen und deutschen Sammslungen zusammengetragen worden. Solche Sammlungen sind: die facotiae des Prof. Bebel in Tübingen 1506; Pault, Schimpf und Ernst 1522; Lusthers Tischreben; Nachtigall (Lycinius), joci 1524; Gast Tischreben, Melans

ber jocoseria 1604; Schumann, Nachtbüchlein 1559; Kirchhoff, Wenbunmuth 1563; Claus Rarrenbistorie 1572; Wickram, Rollwagen 1557; (Frei, Gartengefellschaft und Montanus, Wegkürzer, sind ber 2. und 3. Theif bes Rollwagen); Fathbüchlein; Katiporus; Rastbüchlein von Lindner 1558; Mannhinkler Sack 1612 (bas gröbste von allen). In allen diesen Samm-lungen sindet man neben Spässen und Satiren, die erst im gistigen Haber der Resormationszeit entstanden sind, doch eine große Menge viel älterer, noch harmloser echter Volksschwänke, die bisher im Volksmunde lebten und erst jeht niedergeschrieben wurden. Dazu haben sich in neuerer Zeit die sleißigen Auszeichnungen unserer Volkssagensammler gesellt, die mit den Sagen vermischt auch noch zahlreiche gute alte Schwänke mittheilen.

Dem Plane bes vorliegenben Werkes getreu will ich ben reichen Stoff auch hier wieber möglichst klar und natürlich eintheilen und gehe baher von bem älteren, noch unbefangenen Volkshumor aus.

Der Humor ift allen germanischen Stämmen angeboren. Er ist nicht Wit und Spottlust, noch Freude am Lächerlichen allein, sondern auch Selbstironisirung, eine ursprünglich unschuldige und gemüthliche Lächer-lichmachung seiner selbst, das hervorheben der schwachen Seiten und der eigenen Volksthümlichkeit, Natur und Leistung. Er wurzelt also in einer gewissen Demuth und in einem tiefen Gefühl für Wahrheit. Wir haben diesen Humor schon in den Volksmärchen hervordrechen sehen, die vom ältesten Datum sind. Er übt überall eine poetische Gerechtigkeit, er läßt in der armseligen Kröte eine verwünschte schöne Prinzessen und im dummen Hans einen göttlichen Heros erkennen, während er sehe Anmaßung, das allzusichere Ehr= und Glücksgefühl beschämt und bestraft. Auch in den Schwänken, zu deren Betrachtung wir übergehen, bleibt noch der gemüthliche Humor vorherrschend und tritt die Satire, der boshafte Spott, noch zurück.

Die gegenseitige Verspottung ber Volksstämme, von benen gerne einer ben andern für dumm hält, ist uralt in Deutschland und nicht böse gemeint, sondern sogar Selbstironisirung. Der vortrefflichste aller Schwänke dieser Gattung, das Märchen von den sie ben Schwaben ist ohne Zweisel in Schwaben selbst ersonnen oder vielmehr aus vielen einzelnen Zügen sinnig zusammengetragen worden. Die ältere Auffaffung nennt

neun statt sieben, die Siebenzahl ist aber die sprüchwörtlich geworbene. In Kirchhoffs Wendunmuth I. Nr. 274 heißt es:

Neun Schwaben machten eine Walfahrt zum heil. Rock nach Trier und trus gen gemeinschaftlich einen langen Spieß, um sich zu vertheibigen. Da in ber Dämmerung eines Juniabends hörte einer einen Roßtäfer summen, schrie auf: Gott, ich höre trommeln! und ließ aus Angst einen streichen. Ja wohl, rief ein Anderer, ich rieche schon das Pulver. Sie flohen. Einer trat auf einen Rechen, womit man den Tag über heu gemacht, schlug sich damit vor die Stirne und schrie: ich gib mich gefangen. Wir auch, wir auch! riesen die andern. Nachher erst merkten sie, daß gar kein Keind da seh. Nach etlichen Tagen sahen sie einen Hasen in der Sonne sitzen, der sich hinter dem Ohr kaute, und sie erschraken sehr. Indem sie aber aus großer Furcht Gott um Hülse ansschrien, lief der Hase davon. Endlich kamen sie an die Mosel. Der Fährsmann rief ihnen vom andern Ufer zu, sie sollten warten, sie verstanden aber "waten" und gingen ins Wasser, einer nach dem andern und alle ertranken, weil seder den hut des Worgängers noch auf dem Wasser sah und im Quacken eines Frosches bessen ausmunternde Rede zu vernehmen glaubte.

Die ausführlichere neuere, vielleicht aber in ihrem Kern ältere Aufschfung ist die in Auerbachers Volksbüchlein, besonders edirt Stuttgart 1832.

Sieben Schwaben lassen sich in Augeburg einen langen Spieß machen, um bas Ungeheuer am Bobensee zu bestehen. Voran ber farke lange Allgauer, dann der Seehaas (vom Bobenfee), der Restelschwab (von den vielen Resteln an feinem Rleid), ber Anspflenschwab (vom Anspfleneffen), ber Spiegelschwab (weil er die Nase am Ermel putt), der Blitschwab (weil er immer Pot Blit fagt) und der Gelbfüßler (weil er einmal die Eier, damit ihrer mehr in denfelben Wagen gingen, zusammengetreten hatte). Sie ziehen zum Bobensee und bestehen unterwegs allerlei kleine Abentheuer, in die moderner Wit hinspielt. Uralt aber ift das schon von den Herulern (Th. I. S. 4) auf sie übertragene Abens theuer vom blaublühenden Flachsfelde, durch das sie schwimmen wollen, weil sie es für einen See halten. Endlich kommen sie an den wirklichen Bobensee und sehen ben hasen, auf ben sie ale das vermeintliche Seeungeheuer mit vereintem Muth, jedoch mehr hinter sich als für sich, losgehen, bis ber hase selbst davonläuft. Da begleiten sie ben Seehas in seine Baterftabt Ueberlingen, legen hier zu ewigem Anbenken ben Spieß nieder und ftiften eine Kapelle zum "schwäbischen Beiland", weil ber Beiland ihnen geholfen habe.

Ich schließe hier noch einige fürzere Schmänke von einfältigen Bauern an.

Ginem Bauern legte seine henne ju langfam Gier, alle Tage nur eins

Da wollte er die Eier auf einmal haben und schlachtete die Henne. Rurzweilige und lächerliche Geschichten, Franks. Feierabend 1583 S. 22. Luther, Tischreben, S. 54. Ein Bauer sah das Bild des Teusels in der Kirche und zündete vor ihm, wie vor einem Heiligen, eine Kerze an, zu ihm betend, er möge ihm doch nichts thun. Das. S. 34. Pauli, Schimpf und Ernst, 87.

Einen plagten die Flohe so arg, daß er sich nicht mehr zu lassen wußte und er sie auf keine andere Art zu vertreiben wußte, sein Haus anzündete und es so mit den Flohen verbrannte. Kurzweilige und lächerliche Geschichten, Franks. Feierabend 1583 S. 16. — In späteren Anecdotensammlungen heißt es, ein Geiger habe seine Hütte der Wanzen wegen verbrannt und geigend dem Brande zugesehen, indem sein Weib dazu sang: wenn das nicht gut für die Wanzen ist, so weiß ich nicht, was besser ist,

Ein reicher junger Bauer freite ein armes abeliges Fraulein. Sie schenkte ihm ein Paar feine Hanbschuhe, die zog er an, aber es regnete und sie ver-Du hattest sie in den Busen stecken sollen, fagte seine Mutter. Das anderemal schenkte ihm bas Fräulein einen Falken, ben steckte er in den Busen und erbruckte ihn. Du hattest ihn auf ber Sand tragen sollen, sagte seine Das brittemal empfing er ein Sieb und trug es auf der Pand. Du hattest es an beines Rosses Schweif binden follen, sagte die Mutter. Zum viertenmal bekam er ein Stuck Speck, bas hing er bem Roß an den Schwanz. Run ging die Mutter statt des bummen Sohnes felber zum Fraulein. Sohn aber wollte ein Mahl bereiten, ließ den Wein aus dem Faß in den Reller laufen und schüttete, um aufzutrocknen, alles vorhandene Mehl hinein. Da schrie die Gans. Er glaubte, sie werde ihn verrathen und erwürgte sie, zog sich dann nackt aus, beschmierte sich mit Honig, wälzte sich in den Federn ber Gans und setzte fich selbst als Gans brutend über ihre Eier. ihn die heimkehrende Mutter. Balb nachher kam das Fräulein und die Wiuts ter unterwies ihn, wie er seine Aeuglein lieblich auf sie werfen solle. stach er den Schafen im Stalle die Augen aus und warf sie auf sie. noch aber nahm ihn bas Fräulein zum Mann, benn er hatte — Geld. Bebel, facetiae I. 40. Rirchhoff, Wenbunmuth I. 81.

Die fluge Else, ein Bauernmädchen, sollte heirathen. Ihr Bater sagte, sie sen gar zu dumm. Ja, meinte Hans, wenn sie nicht gescheidt ware, moge er sie nicht. Einstweilen solle sie auf des Baters Besehl Bier aus dem Keller holen, kam aber nicht zuruck. Man sand sie weinend, im tiessen Kummer darüber, daß, wenn sie heirathe und ein Kind bekomme, das Kind vielleicht einmal in den Keller kommen und eine Hacke, die an der Wand hing, auf seinen Kopf sallen könnte. Als Hans das hörte, meinte er, Else sen gescheidt genug und heirathete sie. — Einmal sand er sie in der Erndte auf dem Felde eingeschlasen, denn sie hatte lieder geschlasen als gearbeitet. Da hing er ihr Schellen an. Als sie erwachte und die Schellen hörte, frug sie: bin ichs oder bin ichs nicht? lief heim und frug den Hans: ob die Else brinnen

sen? Hans sagte Ja! da schrie Else: ach Gott, da bin ichs nicht! und lief zum Dorse hinaus. Grimm, Märchen Nr. 34. Eine ähnliche Geschichte steht in Schuppius lehrreichen Schriften, Hanau 1663 S. 813, noch witiger dadurch, daß die Mutter von der Angst der Tochter angesteckt mit ihr weint und heult.

Unter ben vielen ähnlichen Geschichten will ich nur auf die vom Bauer Lorenz (aus Frey's Gartengesellschaft und den kurzw. Geschichten, Franksfurt 1583 S. 538), vom Bauern Arebs (Grimm, Märchen Nr. 98, Besbel, facet. S. 62), vom Kätherlieschen (Grimm, Märchen Nr. 59), von der bummen Frau (Müllenhoff, holft. Sagen 413) aufmerksam machen.

Aerger noch als bie einfältigen Bauern wurden die sogenannten Schilbbürger ober Kleinstädter verspottet. Es gibt kein Land und Ländschen in Deutschland, wo nicht irgend eine kleine Stadt sprückwörtlich ware wegen der Einfalt seiner Einwohner. Die wirklich vorhandene Einfalt erklärt dies nicht allein. Man muß auch erwägen, daß in Deutschsland die nächsten Nachbarn seit uralter Zeit immer geneigt waren zu gegenseitigem Haben, zu gegenseitiger Verspottung. Fiel da nun einmal etwas recht Einfältiges vor, da wurde es bald und für immer dem Ursprungsort zur Last gelegt und der Spott darüber verewigt. Ferner ist nicht zu vergessen, daß die Deutschen ursprünglich keine Städte hatten und daß die kleinen Bürgerschaften in den ersten Städten als gemeine Freie, wenn auch der Wassenstehe theilhaftig, doch dem vornehmen Landabel nicht gleich kamen und bemselben linkisch oder als das, was wir noch jetzt Spießbürger nennen, erschienen sind. Der ältere Spottname war Schildbürger, das sind bewassnete Bürger, Stadtsoldaten.

Es gibt ein eigenes altes Volksbuch von ben Schilbbürgern, ohne Zweisel aus vielen Schwänken nach und nach zusammengetragen und geordnet. Der Name ist wohl nicht von Schilba entlehnt, sonbern nur ersunden, um die Gattung zu bezeichnen. Die älteste Ausgabe dieses Buchs ist von 1597. Es führt den Titel: Geschichte der Schildbürger und das Lalenbuch oder Geschichte der Lallen von Lallburg. Endlich ersichen es auch unter dem Titel: Grillenvertreiber oder Geschichte der Witzensburger, 1623. Ueberall dasselbe nur mit verändertem Namen. Der Grillenvertreiber erhielt noch zwei weitere Theile oder Fortsehungen von anderer Hand. Vergl. Görres Volksbücher 183. Hagens Narrenbuch,

welches das alte Buch felbst und S. 425 die lit. Nachweisungen enthält. Eine Ausgabe erschien auch in Stuttgart bei Scheible 1839.

Die Schildburger stammten von einem ber sieben weisen Meister ab, baber sie ihrer Weisheit wegen überall hin berufen wurden, um zu rathen und zu Da sie nun so lange ausblieben, wurden ihre Weiber bose und schrieben ihnen, sie follten heimkommen. Als dies geschehen war, gab ihnen ein alter Schildbürger ben Rath, sie follten sich fortan der Thorheit statt ber , Weisheit besteißigen, dann werde ihrer Niemand mehr begehren und sie könnten ruhig baheim bei ihren Weibern bleiben. Alfo thaten sie nun. Da begannen sie ein neues Rathhaus zu bauen und fällten Holz auf einem Berge. Als sie basselbe mühsam ben Berg hinabgeschleppt, siel ihnen ein, sie hätten es bequemer gehabt, das Holz nur den Berg hinabrollen zu laffen. Da schleppten fie es wieder ben Berg hinauf und ließen es rollen. Als das Rathhaus fertig war, hatten sie die Fenster vergessen und wußten nicht, warum es so finster sen? Sie rathschlagten, das Licht braußen aufzufangen und hineinzutragen, bis sie endlich einsahen, wo es fehlte. — Um wohlfeileres Salz zu haben, faeten sie es. Da verrichtete einmal ein Schilbburger auf bem Salzacker seine Nothburft und wurde von Nesseln tüchtig gebrannt. Nun lief er voller Frende in die Stadt und verkündete, das Salz sen gewachsen. — Der Kaiser wollte nach Schildburg kommen und sollte ihm vom Schultheißen reimweise geantwortet werden. Daher follte der beste Reimer Schultheiß werden. Man wetteiferte (in witiger Versuchung ber leichtesten Reime z. B. ich bin ber Nachtwächter Hilbebrand und stell meinen Spieß an die Mauer), bis ber Schweinhirt ben Preis davontrug. Dieser gab seinem Weib einen schönen Pelz und als sie mit bemfelben zum erstenmal in die Kirche kam und zufällig gerade die ganze Gemeinde sich erhob, glaubte sie es geschehe ihr und ihrem Pelz zu Ehren und dankte. Der Raiser ließ den Schildburgern sagen, sie follten ihm entgegenkommen halb geritten, halb gegangen. Das thaten fie, indem sie auf Steckenpferden ritten. Als ber Raiser kam, kauerte der Schult= heiß gerade und verrichtete seine Nothdurft, hielt sich aber mit der einen Hand die Hosen und reichte die andere dem Raiser. Man brachte diesem einen großen Topf voll Senf als Ehrengeschenk, ber Topf zerbrach, nun reichte man dem Raiser wenigstens eine Hand voll hin, damit er rieche, wie gut der Senf gewesen sey. Beim Mahle wurden gereimte Rathsel aufgegeben (alle scheinbar die obsconsten Dinge verrathend, bei der Auflösung aber ganz unschuldig). Dann zeigten fle ihm die Bürgerluft, einen hund, bem eine Blafe mit raffelnben Erbsen angehängt ift. Der Kaiser gab ihnen nun zum Entgelt ebenfalls einen Schmauß, wobei ihre Beine fo unter einander geriethen, daß fle fie verwechselten und feiner bas seine wiebererkannte, bis fie Prügel bekamen.

Des Schultheißen Sohn nahm eine Braut. Die wurde von ihrer Mutter belehrt, bei ber Hochzeit fein manierlich zu effen und die Beine säuberlich auf

ben Tisch zu legen. Als sie nun gegeffen, hob sie ihre eigene Beine auf und legte sie auf den Tisch. — Auf der Stadtmauer wuchs Gras, da zog man eine Ruh am Strick hinauf, bas Gras zu freffen. Als sie nun unterwegs erstickend die Zunge herausstreckte, meinten sie, es geschehe aus Leckerei nach bem Grase. — Eine Schildbürgerin trug Eier zu Markte, phantasirte sich vor, was sie alles mit bem Gewinn baraus anfangen und wie sie immer reicher werben wolle, hupfte vor Freude und ließ die Eier fallen (uralter Stoff, der schon bei den Indern vorkommt). — Die Schildburger machten eine lange Burft, die jedem einmal ums Maul geschlagen wurde, worauf er sein Stuck abbiß. — Einer wollte einen Mühlstein ben Berg hinabbringen, steckte ben Ropf hinein und rollte in ben Fluß. — Aus Mitleid wollten sie einen burren Rußbaum ins Wasser ziehen, bamit er trinken könne, wobei einer von ihnen durch Zurückschnellen bes Baumes umkam. — Der Müller ritt einmal burch den Wald, da hörte er einen fremden Gauch (Kufuf) lauter und beffer singen, als den einheimischen von Schildburg, stieg vom Pferde, kletterte auf einen Baum und half feinem Landsmann guguten. Unterdeß stahl ihm ein Dieb sein Roß. — Zur Kriegszeit verbargen sie ihre Glocken im See und machten, um die Stelle wieder zu finden, einen Schnitt in den Kahn. — Einer wurde von einem Krebs gebiffen, da verurtheilten sie das unbekannte Thier zum Waffertobe und warfen es in ben Kuß. — Im Kriege ließ sich einer einen Panzerfleck vor bas Herz nahen, ber Schneiber nahte es aber an ben hintern; als der Schildburger nun auf der Flucht von hinten gestochen wurde, schützte ihn der Panzersteck. Da entdeckte er erst die Berwechslung und sagte: der Schneiber hat wohl gewußt, wo mir bas Herz sitt. — Als sich bie Mäuse allzusehr in der Stadt häuften, kauften sie eine Rage, als diese aber alle Mäuse gefressen, fürchteten sie, nun werbe bas grimmige Thier auch Vieh und Menschen fressen und trachteten es zu verberben. Da sie es aber nicht hab= haft wurden, entschlossen sie sich, das Haus, auf dem sie saß, anzuzünden. Alsbald sprang die Rate in ein anderes Haus. Auch das wurde angezündet und so fort, biskbie ganze Stadt in Asche lag.

Görres und Hagen haben dieser gut ersundenen Geschichte Gerechtigsteit widerfahren lassen, nur Gervinus hat in blasirter Weise sie bekritztelt. Da sie eine Satire gegen den klugen Aberwitz reichsstädtischer Pesdanterei ist, so versteht es sich von selbst, daß die Ersindung erst dem späteren Mittelalter angehört. Doch ist sie originell deutsch und nicht aus antiken Reminiscenzen der Humanisten entlehnt. Die Erzählung scheint erst für den Druck von einer neuen Hand überarbeitet worden zu sehn und ist deshalb, besonders im Ansang, weitschweisig. Ludwig Tieck hat die Geschichte der Schildbürger geistvoll, aber zu frei behandelt und

Anspielungen auf die Revolution eingetragen, die dem guten altdeutschen Bolksbuch hätten fremd bleiben sollen.

Viele komische Motive ber Schildbürger sinden sich in der mündlichen Volksüberlieferung vieler andern deutschen Städte wieder. Ich habe sie zu hunderten aus allen Theilen deutscher Erde gesammelt, will aber hier nur noch einige der besten Preis geben.

Die Bürger einer kleinen Stadt sahen zum erstenmal einen von Kindern versertigten Papierdrachen über der Stadt schweben und riesen Gottes Barms herzigkeit an. Als sie ihren Irrthum inne wurden, verspottete man sie. Dasher sie ihrem Pfarrer befahlen, in der Predigt nie mehr das Wort Barmscherzigkeit zu gebrauchen, auch es jedem übel vergalten, der in ihrer Gegenswart das spottende Wort zu gebrauchen wagte. Francisci, lustige Schausbühne I. 982.

Bu Büsum in Friesland babeten und schwammen neun Einwohner ins Meer hinaus. Um zu wissen, ob keiner ertrunken sep, zählten sie sich, seber aber zählte nur die acht andern und vergaß sich selbst. Nun sammerten sie über den armen Ertrunkenen, konnten aber durchaus nicht herausbringen, welscher von ihnen es sep? Rohl, die Marschen II. 346.

Zu Harben berg im Großherzogthum Berg, wählte man ben Bürgermeister auf folgende Art. Die Rathsherren legten alle ihre Bärte auf einen runden Tisch und setzten eine Laus mitten hinein. In wessen Bart sie kroch, der wurde Bürgermeister. Antihppochondriacus V. 129.

Die "blinden heffen" sind sprüchwörtlich seit folgender Begebenheit. Die heffen zogen vor Mühlhausen ab, weil sie die über die Mauer hervorragenden Holzpstöcke für Bewassnete ansahen und sich vor der Menge derselben fürchtesten. Thüringen und der Harz VI. S. 35.

Die Einwohner des Dorfes Jagel bei Schleswig konnten einmal einen Balken trot aller Mühe nicht durchs Thor bringen, die sie einen Sperling sahen, der einen Strohhalm der Länge nach durchs Thor nach sich zog. Da machten sie es auch so. Müllenhoff, holst. Sogen Nr. 107. Die Kisdorfer hielten eine Sense für ein böses grassfressendes Thier und umzäunten sie, Nr. 113. Die Fockbeker hatten einen Aal gefaugen, hielten ihn sür ein böses Thier und beschlossen, ihn zu ersäusen, Nr. 114.

Der Schultheiß von Kandersvil war abgesetzt worden, da begegnete ihm am Fluß ein Bauer, der von seiner Entsetzung noch nichts wußte, und erbot sich höslich, ihn über das Wasser zu tragen. Mitten im Wasser sagte der Schulz: wenn mir Gott wieder zu meinem Amte hilft, will ich dir's lohnen. Was ? rief der Bauer, seyd ihr nicht mehr Schultheiß? Rein, sagte dieser. Nun so wollt ich, daß ich so einen Lump trüge! rief der Bauer und warf ihn ins Wasser. Eiselein, Sprüchw. 557.

Es regnete so lange, daß die Mistelganer das Ausbleiben des Frühlings besorgten und nach Nürnberg schickten, um den Frühling zu holen. Man gab ihnen einen Hummel in einem Schächtelchen. Unterwegs waren die Boten neugierig zu wissen, wie der Frühling aussähe, machten die Schachtel auf und das Thierchen stog davon. Nun schrien sie ihm nach: nach Nistelgau, nach Mistelgau! Panzer, Beitrag II. 173.

Ein Esel soff Nachts am User und den Bauern schien es, als sause er das Spiegelbild des Mondes im Wasser mit hinein. Da nun gleich darauf der himmel sich versinsterte, glaubten sie, der Esel habe den Mond gefressen. Philo, magiologia p. 699.

Bu dieser Gattung gehören noch die Ausreden ber Schützen, auf 17 Blättern mit einem Holzschnitt, verfaßt von Hans Heinrich Grob zu Zürich 1602, abgedruckt in Haupts Zeitschrift III. 240, ein Loblied auf die löbliche Schützengesellschaft, worin aber auf humoristische Weise alle Ausreden der schlechten Schützen zusammengetragen sind.

Unter ben Handwerkern wurden die handfesten Schmiebe am meisten geachtet, die schwächlichen Schneiber am meisten verspottet.\*) Man hielt die Schneiberei für weibisch, weil in alten Zeiten nur die Weiber allein Kleiber gemacht hatten. Einer ber harmlosesten Schwänke ist folgenber vom Schneiber im Himmel.

Ein Schneiber bat ben h. Betrus um Einlaß in ben Himmel und sagte, er könne allerlei gute Dienste leisten, aussehren, Rleider slicken 2c. Aus Mitzleid ließ ihn Petrus ein. Gott und alle Heiligen waren im Paradiesgarten spazieren und der Saal leer. Da setzte sich der Schneider auf Gottes Stuhl und sah hinunter in die bose Welt, und wie er ein altes Weib erblickte, die gerade zwei Schleier stahl, warf er voller Jorn den Schemel auf sie. Als Gott aus dem Garten zurückfam und den Schemel vermißte, bekannte der Schneider, was er gethan. Da sagte Gott: wenn ich jede Sünde so strassen wollte, hätte ich längst keine Geräthe mehr im Himmel übrig. Hier soll niemand strasen, als ich. So mußte der Schneider wieder auswandern nach Warteinweile, wo die frommen Soldaten sitzen. Grimm, Märchen Nr. 35.

Warum die Schneiber immer mit bem Geisbock geneckt werben, ift

<sup>\*)</sup> Im Schmiebe lag noch immer die Erinnerung an den alten Donnergott mit seinem Hammer. Wenn mehrere Bolksmärchen auch ein kluges Schneiderlein kennen, das sich in Noth und Gefahr listig zu helsen weiß, den Wolf betrügt ze., so liegt darin eine elbische Erinnerung. Wie das Spinnen und Weben des Lebens der großen Naturgöttin, so kam das Juschneiden des Laubes und der Blumen, überhaupt des Naturkleides den Elben der Pflanzenwelt, vielleicht auch dem Gott "Frehr" zu, der in der nordischen Mythe als schwertlos, entwassert und ein wenig weibisch erscheint.

nicht genügend erklärt und dürfte wohl aus einer uralten mythischen Erinnerung stammen. Neuere Erklärungen s. zuerst bei Hans Sachs in einem Schwank (II. 4. 64):

Ein Schneiber, ber einem Ebelmann ein Kleib machen sollte, behielt nach Schneiberart einen guten Theil bes Tuches für sich, wurde bafür aber versurtheilt, dem Ebelmann eine Gais ein Jahr lang unentgelblich zu ernähren. Natürlich ließ er nun das arme Thier sasten und plagte es so lange, bis es verreckte. Dann wollte er das todte Thier in den Schloßgarten wersen, es war ihm aber zu schwer, er verwickelte sich in die Horner besselben, siel mit ihm in den Graben und brach den Hals. Seitdem werden die Schneis der mit der Gais verspottet. — In einer belagerten Stadt meckert ein patriotischer Schneiber wie ein Bock, um den Feind glauben zu machen, es seh noch Schlachtwieh in der Stadt. Nottmann, lustige Historien I. 68. Eine verwandte Erklärung auch in Hageds böhmischer Chronik zum Jahr 1422.

Auf dem Schloß Krempelstein an der Donau bei Passau wohnte in einem Thurme ein Schneider und hatte keine Gesellschaft außer einer Ziege, die ihn mit ihrer Milch versorgte. Als sie verreckte, wollte er sie in die Donau hinsabstürzen, verwickelte sich aber in ihre Hörner und siel mit hinab. Abelbert Müller, die Donau I. 116. Vogt, Balladen 1846 S. 109. In Hossmannsschles. Volksliedern Nr. 215 wird eine Schneiderhochzeit verspottet, eine ausgestopste Ziege stellt die Brant vor. Schon im Jahr 1469 kamen die Schneider in Regensburg klagbar ein wegen eines sie mit der Gais verspottenden Liedes. Gameiner, Chronik III. 447.

In Kirchhoffs Wendunmuth I. 278 heißt es von den Schneibern zu Basel: Sie hielten einen Tanz, ba brachte einer als Schalkheit eine geputte Gais unter sie. Boller Born wollten sie bieselbe aus bem Fenster werfen, befannen sich aber, daß sie dadurch zum Gespott werden konnten und hielten es für beffer, lustig fortzutanzen und die Gais mittanzen zu lassen. In Justinus Rerners Reiseschatten, S. 378 findet sich ein Schneiber durch bas Meckern eines Bockes beleibigt und bindet mit ihm an. In einem Volkslied im Wunberhorn II. 360 jagt ber Schneiber zu Gunzburg einen Bock aus ber Rirche, leistet ihm aber nachher Abbitte, indem er sich einbildet, der Bock habe ihn verklagt. — Im Wunderhorn II. 374 heißt es in einem Bolksliede, 70 Schneis ber wollten ins Niederland fahren, machten sich einen papiernen Wagen und spannten die Gais vor. Da kam ein Bock und stellte sich vor die Gais, ein Schneiberlein fach ben Bock, ber wurde bose, bie Gais fich über Stock und Stein, ber Bock nach und bie Schneiber alle, bis auf einen, ertranken im Bach. Nach einem Liebe bei Erlach I. 478 erfäuft sich ein Schneiber, ber vor einer Gais ins Wirthshaus geflohen, freiwillig im Wein. Bu Bachnang

effen die Schneiber einen abgezogenen hund für einen Rehbock und rühmen "das zarte Wefen". Wunderhorn II. 370.

Einige Schneibersagen verrathen Zusammenhang mit ber Sage von ben sieben Schwaben.

Wie die sieben Schwaben mit dem langen Spieß gegen das Häslein am Bobensee, so zieht nach einer Sage, die und Tragus in s. Kräuterbuch S. 684 ausbewahrt hat, ein tapseres Schneiberlein mit langem Spieß ins Feld. Da treibt der Wind einen durren Distellopf ihm entgegen, dessen unheimliches Daherrauschen ihn so erschreckt, daß er den Spieß sallen läßt und slieht. In einem Bolksliede des Wunderhorns I. 335 sind es drei Schneider, die eine Schnecke für einen Bären ansehen und sich verstecken. Da heißt es ganz so, wie in der Sage von den sieden Schwaben: der erste sprach, geh du voran 2c. Reiner will voran, doch noch sprechen sie sich Muth zu, da streckt die Schnecke ihre Hörner heraus und entsetzt lassen sie Wassen fallen und sliehen.

An die Phymäen der Alten erinnern die Schneiber, wenn sie in Masse beisammen sind.

Ich weiß nicht, wie alt das Bolkslied von ben 9 mal 99 Schneibern ift, das in Kölns Borzeit von Weyden S. 264 steht. Besagte Schneider effen von einer gebratenen Maus und trinken dazu aus einem Kingerhut, tanzen dann auf einem Kartenblatt und schlasen auf einem Strohhalm. Da knispel eine Maus und vor Schreck sahren sie alle zum Schlüsselloch hinaus. Im Wunderhorn II. 376 und bei Erlach I. 480 sind moderne Zusäte angebracht. Die Schneider sahren zu Schlitten auf einem Gaisbock, reiten auf einem Hasselstock, betrinken sich, schlasen in einer Lichtschere und werden mit ihr zum Fenster hinausgeworsen, um in der Gosse zu ersausen. In einem Volksliede bei Büsching, wöchentl. Nachrichten III. 204, versertigen 300 Schneider die Iuppe eines Bauern, tragen sie damn mit einander sort, lassen sie aber, weil sie ihnen zu schwer ist, in den Koth fallen. Im possterlichen Marculsus 1741 Nr. 66 werden die Schneider von einer Magd mit dem Auskehricht weggesfegt, weil sie sie gar nicht merkt, und nachher schlasen ihrer 7000 in der Degenscheide des Kaiser Ruperam.

Ein viel grausamerer Spott traf die Juden. Hier mischte sich National- und Glaubenshaß ein. Wie die Schneider mit dem Bock, so wurden die Juden mit dem Schwein verhöhnt. Die deutsche Sage, ein= mal gewohnt, das seindliche Winterschwein dem in der Christnacht ge= borenen neuen Licht entgegenzusetzen, brachte das Schwein auch in Ver= bindung mit dem Judenthum und identificirte es mit demselben um so mehr, als die Juden selbst sich gegen die Vergleichung sträubten. Die

Abneigung der Juden gegen das Schweinesleisch wird in der Sage ausdrück= lich aus einer Verwandtschaft des Schwein= und Judenfleisches erklärt.

Eine Jüdin versteckte sich mit ihren Kindern hinter eine Wand, der Jude frug höhnisch den vorbeiwandelnden Christus, was hinter der Wand stecke? Ein altes Weib, sagte Christus, mit einigen Kindern. Da grunzten die hinzter der Wand wie Schweine und der Jude lachte Christus aus. Nun denn, sagte Christus, so sollen es Schweine sehn, und siehe da, hinter der Wand spazierte eine Sau mit ihren Ferkeln hervor. Seitdem essen die Juden kein Schweinesteisch aus Furcht, einen Verwandten zu verspeisen. Prätorius, Weihznachtsfrazzen S. 137. Aehnlich eine flandrische Sage in Wolfs niederl. Sagen Nr. 579.

Zum Schwein gehört ber Koth. Die Wahlverwandtschaft zwischen Judenthum und Koth ist kaum je unflätiger gedacht worden als in einem Fastnachtsspiel bei Keller I. 20.

Weil sich ein salscher Messelas unter ihnen ausgethan, sollen die Juden bestraft werden. Alle möglichen Martern und Schändungen werden ersonnen. Man soll jedem in den Mund hostren, jeden auf seine eigene Mutter binden, oder- unter ein Abtrittloch stellen 2c. Endlich wird beschlossen, die größte Muttersau herbeizubringen und sämmtliche Juden an deren Zitzen zu legen, den falschen Messelas aber unter das Schwänzlein.

Dieser Schwank scheint sehr populär geworden zu sehn, denn die Juden unter der Sau wurden in Stein gehauen und dieses berüchtigte Bild auf der Mainbrücke zwischen Frankfurt am Main und Sachsen-hausen zur Verhöhnung der Juden aufgestellt, wo es noch bis zu Ansfang unseres Jahrhunderts zu sehen war. Auf demselben erblickte man die Sau in der Mitte, unter ihr an den Zitzen saugte ein Jude, hinten sing ein anderer, was die Sau von sich gab, mit dem Munde auf. Daneben stand eine Jüdin, die einen Bock hielt.

Sehr verbreitet war auch der Schwank vom neuen Messias in Worms.

Eine schöne Judentochter in Worms wurde von einem jungen Pfassen vers führt und geschwängert. Um ihre Eltern zu beruhigen, verkündigte er ihnen des Nachts mit verstellter Stimme, ihre Tochter sey vom herrn ausersehen, den Messias zu gebären. Von Stund an ward nun im Hause Alles voller Freude und wurde die ganze Judenschaft mit der frohen Nachricht beglückt. Als aber die Tochter niederkam, gebar sie — ein Mädchen. Eisenmenger, entd. Judenthum II. 664 f. Dasselbe wird in einem alten Volksliede von einer

Jübin zu Planiz erzählt. Mone, Anzeiger VIII. 365. Und aus Bohmen, Bebel, facet. II. 203.

Bu ben beliebtesten Jubenverspottungen gehörte "ber Jube im Dorn".

Ein armer Anecht, ber seinem geizigen herrn treu und fleißig brei Jahre lang gebient, bekam boch nur brei Geller Lohn. Da begegnete ihm ein Mannlein, das gab ihm für seine brei Heller brei Bunsche frei, die waren ein Bogelrohr, bas Alles trifft, eine Geige, nach ber alles tanzen muß, und die Gabe, daß ihm Niemand eine Bitte abschlagen konne. Nun traf er einen alten Juden, der einen Wogel singen hörte und ihn gar zu gerne gehabt hätte. Da legte der Knecht sein Vogelrohr an und schoß den Bogel, daß er in die Dornen fiel. Der Jude wollte ihn aus ben Dornen holen, wie er aber mitten brin war, fing ber Knecht zu geigen an und ber Jube mußte tangen, baß er sich den ganzen Leib in den Dornen zerkratte. Endlich kaufte er sich mit einem Beutel Gelb los, klagte ben Anecht aber nachher bei Gericht an, er habe ihn beraubt. Der Knecht sollte gehenkt werden, erbat sich aber am Galgen, noch einmal geigen zu bürfen, ba tanzte alles, Richter, Genker, Jube und Publifum, so lange, bis der Jude gestand, daß er gelogen und noch bazu bas Gelb felbst gestohlen habe. Da warb er an bes Knechts Stelle ge= Grimm, Marchen Nr. 110. Als Fastnachtsspiel behandelt von Aprer, opus theatr. Bl. 97, und von Dietrich, 1618. Beibe machen aber aus bem Juben einen Monch in reformatorischer Polemik.

7.

## Schalkenarren.

Aus den ältern Bauernschmänken des Mittelalters führt uns Nithart unmittelbar in die spätere Zeit hinüber, sofern auf einen zweiten Nithart, angeblichen Hofnarren in Wien, der ganze Charakter des ersten übertragen wurde. Unter den Schwänken des späteren Nithart, als der mythischen Person seines Namens, wo er als Hofnarr, aber immer noch als Bauernseind erscheint, kommen schon Spässe vor, die sich öfter bei späteren Hofnarren wiederholen.

Einer ber beliebtesten Schwänke bes Mittelalters war "Nithart mit bem Veiel", als erzählendes Gedicht aus einem alten Druck bei Hagen, Minnesänger III. 299. Dramatisch behandelt in Kellers Fastnachtsspielen aus dem 15. Jahrhundert Nr. 21 und 53. Von Hans Sachs IV. 3. 49.

Nithart sieht im Garten bas erfte Beilchen, bedt seinen hut barüber und

eilt, es bem Herzog zu sagen, damit er selbst bas glückverkundende Blumchen breche. Unterdes kommen Bauern, die ihn schon lange wegen seiner Spaffe haffen, pflücken bas Beilchen und setzen etwas viel Uebelriechenberes bafür hin, ben Hut wieder darüber. Als der Herzog mit der Herzogin kommt, findet er bie Bescheerung. Rithart ist voller Wuth, merkt gleich, daß ihm die Bauern ben Streich gespielt haben muffen und überfällt sie, indem sie eben das Beils chen auf eine Stange gebunden haben und um daffelbe tanzen und singen. Er erobert die Blume und bringt sie dem Herzog. Die Bauern aber wollen sich rächen und fagen dem Herzog, Nithart habe eine sehr hübsche Frau. Sogleich stellt er ihr nach, Nithart aber hat es gemerkt und seiner Frau ges sagt, der Herzog sey etwas taub, wenn er kame muffe sie sehr laut schreien. Eben so sagt er bem Herzog, seine Frau sei taub. Nun schreien sie einander an und finden sich beiberseits nichts weniger als liebenswürdig. — Bergl. Berckenmeher kur. Antiqu. I. 613 und die Taubmanniana. — Nach Görres Volks- und Meisterliebern, Vorrebe XXXVIII. traf Nithart einst als Bilger verkleidet auf Bauern, die ihn nicht erkannten und ihm eine Büchse mit Koth gaben, damit den bosen Nithart zu salben. Run machte er sie aber trunken und salbte sie selber.

Eulenspiegel, ber nieberbeutsche Bauer, bessen lustige Schwänke eines der beliebtesten und charakteristischesten Volksbücher der Deutschen geworden sind, vertritt den gesunden und berben Bauernverstand gegenüber der Eitelkeit und Hossahrt der höhern Stände, wie schon früher Marskulfus; aber weniger in Sprüchen, als praktisch in Beispielen. Er ist eine viel poetischere Figur als jener ältere Markulfus, viel concreter und persönlicher. Auch diabolischer und boshafter, weil in der späteren Zeit des Mittelalters, in welcher Eulenspiegel entstand, der Bauernstand sich schon gedrückter sühlte. Es ist etwas von der alten Bosheit kluger Zwerge aus dem deutschen Heidenthum auf ihn übergegangen.

Die Schwänke Eulenspiegels sind in Prosa geschrieben, ohne Zweisel zuerst niederdeutsch, weil alles bei ihm auf Niederdeutschland hinweist. Der älteste bekannte Druck ist ein Straßburger von 1519. Er ist aber ohne Zweisel auch schon früher gedruckt gewesen. In der Heitlingischen Sassendronik (Abel, Sammlung aller Chroniken S. 185) heißt es: Während einer Pest im Jahr 1350 starb Ulenspeygel to Möllen. Möllen liegt nicht weit von Razeburg. Hier sah man ehemals wirklich an der Kirchenmauer einen Grabstein, auf dem eine Eule und ein Spiegel einzgehauen waren. Berckenmeyer, kur. Antiquarius I. 666. Flögel, Gesschächte der Hosnarren S. 460. Doch ist die wirkliche Existenz eines

Eulenspiegel gleichgültig, ba er offenbar nur Träger einer gewissen Gattung bes Volkswißes werben mußte und in seine Schwänke eine gute Anzahl von andern bekannten Schwänken des Pfassen Amis, des Pfarrer vom Kalenberg, des Nithart 2c. übergegangen sind. Thomas Murner soll zu Luthers Zeit den Eulenspiegel zuerst ins Hochdeutsche übertragen haben. Auch ging er in die meisten europäischen Sprachen über. Bgl. Gräße, allg. Literaturgeschichte II. 2. 1020. Görres, Volksbücher S. 159. Flögel a. a. D. Ueber die polnische Bearbeitung siehe das Ausland 1841. Nr. 230. Göbeke, Beitrag S. 117. Vgl. auch Lessings Werke XI. 492.

Fischart brachte ten Eulenspiegel in Reime, Aprer und Hans Sachs einzelne Schwänke besselben auf die Bühne. Geistlose Fortsetzungen und Nachahmungen erschienen bis auf unsere Tage in Menge. — Ein berühmter und äußerst seltener Kupferstich bes Eulenspiegel von Lucas von Lepben siehe Flögel S. 475. Nagler VII. 494. Schon im Jahr 1644 zahlte man 50 Dukaten für diesen Stich. Er stellt den E. dar, hinter dem Weib und Kinder gehen. Ein Stich von Rembrandt von 1641 zeigt den E. zu den Füßen einer Schäferin, frech unter deren Röcken blickend. Huber VI. 18. Neuere Mustrationen zu E. fünfundsünfzig radirte Blätter von Ramberg, Kunstblatt 1827 S. 291. Scenen aus seinem Leben malte Schröter zu Düsseldorf. Füßli II. 623.

Eulenspiegel gehört zu ben fahrenden Leuten des Mittelalters, die sich überall herumtrieben, verläßt aber nie den niedrigen Standpunkt seiner Geburt und schwingt sich in höhere Regionen nur, um sie mit seinem wizigen Unstath zu besudeln und zu verhöhnen. Auch übt er alle seine Bosheiten aus reiner Luft, ohne Interesse, selten aus Rache. Was seinen Namen betrifft, so hat man in seinem Charakter etwas Eulenariges gesucht, allein besser ist Vilmars Auslegung (Nat. Lit. 2. Aufl. S. 466), welcher auf das Sprüchwort hinweist: Wenn sich die Eule auch im Spiegel besieht, merkt sie boch nicht, wie häslich sie ist.

Das deutsche Bolksbuch läßt Eulenspiegel zu Gnetlingen in Sachsen gesboren werden. Man taufte ihn Tyll und zwar breimal, einmal mit dem Tauswasser, dann in dem Graben, in den seine Wärterin mit ihm stel, und drittens in dem warmen Wasser, womit man ihn wusch. Als er heranwuchs setzte ihn der Bater hinter sich auß Pferd, da hob der Kleine den Hintern auf. Der Bater setzte ihn vor sich, da streckte er die Zunge heraus und neckte die Leute, ohne daß es der Bater sah. Dann lernte er auf dem Seile gehen

und stel. Aus Rache betrat er das Seil wieder, wollte den Leuten ein Wuns der zeigen, ließ sich von allen ihre Schuhe geben, band sie zusammen und ließ sie dann wieder durch einander herunterfallen, so daß sich die Leute um die Schuhe bald herumschlugen.

Seine Mutter that ihn nun zu einem Becker, bas Handwerf zu lernen, wo er aber nur Possen trieb. Einst bes Nachts kroch er in einen leeren Bienenkorb. Da kamen Diebe und trugen ihn fort, meinend, der Stock seh schwer voll Honig. Er aber griff im Dunkeln heraus und zupfte balb ben Dieb vorne, balb ben hinten, bis sie in Streit geriethen und einander blutig schlugen. Dann folgen unflätige Späffe, die er als Arzt trieb. Einmal heilte er alle Kranken in einem Spital ploglich, indem er sagte, er wolle sie sammtlich mit ber Asche bessen kuriren, welcher ber kränkeste wäre und den er verbrennen Da waren alle gesund. Wiederum bei einem Becker siebte er das wollte. Mehl in ben Hof, weil ihm ber Meister befohlen, es im Mondschein zu sieben. Den Schalksnarren bes Konigs von Polen überwand er, indem er seinen eiges nen Koth fraß und jenen aufforberte, es nachzuthun. Als ihm ber Herzog von Lüneburg bas Land verbot, kam er doch wieber, als ihm aber ber hers zog begegnete, schnitt er seinem Pferbe ben Bauch auf, stellte sich barein und fagte, er stehe auf bem Pferbe und nicht auf bes Herzogs Boben. Dem Landgrafen von Heffen sollte er ein Bild malen, da ließ er die Tafel leer und vollbrachte die Zeit mit Effen und Trinken. Als der Herzog endlich das Bild sehen wollte, zeigte es ihm Eulenspiegel und bemerkte, nur unehelich Geborne vermöchten es nicht zu sehen. Der Herzog schwieg, ebenso bie Herzogin und bas ganze. Gefolge, bis auf eine Narrin, die gestand, sie sabe nichts. In Prag auf der hohen Schule beantwortete er alle ihm gemachte Fragen und siegte im Rathselwit über alle. In Erfurt nahm er einen Esel in die Schule und lehrte ihn wirklich zwei Vocale, I und A.

Bu Nugenstetten in Thuringen wusch er ben Bauerinnen ihre alten Pelze in Milch, um sie wieber neu zu machen und als sie in der Milch tüchtig gessotten hatten, verschwand er. In Nürnberg nahm er einige Bohlen aus der Brücke, daß die Scharwächter, die ihn versolgten, zu Fall kamen. In Bamsberg hörte er, man könne um 24 Pfennige effen und bat sich dann das Geld von der Wirthin aus, weil er verstand, man bekomme so viel, wenn man esse. In Ulm verschaffte er sür 100 Dukaten seiner Wirthin die Ehre, mit dem Papst zu reden. In Quedlindurg kauste er einem Bauernweib ihre Hühsner ab, bezahlte sie nicht, ließ ihr aber den Hahn zum Psande. Folgen wies der Unstätereien. Dann diente er einem Schmiede, der ihm sagte, er solle eins für das andere schmieden, was er habe. Da schmiedete er alles bunt durcheinander, das ganze Schmiedgeräth. Eben so zerschnitt er einem Schuster alles Leder; sott bei einem Brauer statt Hopfen den Hund, weil er Hopf hieß; machte drei Schneidergesellen vom Laden sallen; versprach den Schneis dern eine höchst wichtige Entbeckung mitzutheilen (daß man, ehe man den

Faben einfähle, hinten einen Knopf machen muffe). Einmal wurde er, weil er in Lübeck einen Weinzapfer betrogen, zum Galgen verurtheilt, kam aber los, weil er sich vor dem Tode noch eine lette Bitte gewähren ließ, die Niemand erfüllen wollte (nämlich ihn, wenn er tobt sey, im hintern zu kuffen). Als Taschenmacher machte er einem, ber eine große Tasche bestellt hatte, eine ungeheure Tasche von ganzen Ruhhäuten. Als Schreiner bohrte er nichts als Löcher in den Tisch. Als Brillenhandler fand er keine Nahrung, weil die Leute alle durch die Finger sehen. Als Hausknecht schmierte er einen Wagen aus= und inwendig. Einmal ward er selbst betrogen, als er eine leberne Tasche verloren hatte. Ein altes Weib setzte sich brauf und sagte, sie sitze darauf. E. aber verstand es anders, glaubte, sie wolle ihn verspotten und fagte: die kannst du behalten. — Einem Bauern gewann er sein grunes Tuch ab, indem er ihn überzeugte, es sen blau. Den Bauerinnen schüttete er alle ihre Milch zusammen und ließ bann wieber jebe bie ihrige herausschöpfen. Fünf Blinden machte er weiß, er habe einem von ihnen einen Gulden geges Folgen wieder Unflatereien. Einmal frug ihn, als er gerade auf einem Rabe lehnte, eine Frau, die ihn nicht von Person, wohl aber seine bosen Streiche kanute, ob er nichts von Gulenspiegel wiffe. D, antwortete er, ber liegt auf bem Rabe. Eine andere Frau, bei ber er auf seiner Reise nach Nom einkehrte, hob er nackt aus bem Bette und setzte fie in die heiße Afche bes Heerdes, damit sie ein Stücken von dem berühmten Eulenspiegel erlebe. — Endlich fam er zum Sterben, setzte aber bem Beichtvater, ber ihn troftete, ein Gefäß mit Koth hin, das oben mit Gold leicht bedeckt war, und verlockte ihn, einen tiefen Griff hineinzuthun. Als er todt war, warfen die Schweine ihn auf der Bahre um. Als sein Sarg eingesenkt wurde, riffen die Stricke und er fam auf bie Füße zu stehen.

Hans Clauert, der märkische Eulenspiegel, der als Gesell, Knecht, Bräutigam, Landwirth ic. in und um Trebbin allerlei lustige Possen übt und die Leute foppt, ist meistens weniger boshaft, aber auch weniger pikant, als Eulenspiegel. Volksbücher von Wolff Nr. 39.

Eine platte Nachahmung des Eulenspiegel ist "der lustige Kirmeßbruder", dessen Hetausgabe in den Volksbüchern von Wolff Nr. 45 wohl fehr überstüssig war.

Der Kirmeßbruber, Hans Schonemann, betrügt die Zollwache, indem er in einen Topf oben etwas Butter, unten Kuhmist thut und sie hineingreisen läßt. Er malt den Weibern einen weißen Hahn hinten auf die Röcke. Er sprengt eine Gesellschaft auseinander durch einen Müller, dem er vorher eine Purganz eingegeben. Er legt heimlich Eier in die Betten, die unter den Schlasengehenden zerbrechen. Er hängt sich an einen Baum, um vorüberzgehende Bauern zu erschrecken, springt dann geschwind auf einem Umweg vorz

1,

aus und hängt sich wieder hin, so daß die Bauern sich entsehen, immer wies der denselben Erhenkten zu sehen. Das ist etwa noch der beste Witz. Nachs her kommen noch Obscönitäten. Ein Räthsel, welcher König die meisten Unsterthanen habe? Der rothe. Mittelst Pferbestaub, den er in einen Tanzsaal streut, macht er den Tänzerinnen unerträgliches Jucken zc.

Ein Seitenstück zu Eulenspiegel ist ferner der schelmische Bauer Dosch, von dem in des Montanus Wegkürzer mehrere Spizbübereien und lustige Schwänke stehen.

Die fahrenden Schüler, welche selber Volkslieder erfanden und sangen, wurden auch nicht selten Gegenstand derselben. Sie priesen ihr fahrendes Leben, die Poesse ihrer Armuth, die lustigen Abentheuer, die ste erlebten, die Schelmenstreiche, die sie begingen. Maßgebend ist dafür das längere Lied vom fahrenden Schüler in Grimms alth. Wäldern II. 49 f.

Darin beschreibt er sein hartes Lager, sein Frieren im Winter, seinen Hunger und Durst und rühmt boch sein freies Leben und beschreibt, wie er die Bauern, und sonderlich die dummen Weiber betrüge, was er ihnen alles für Zauberei und Hexerei vormache, um ihnen von ihren Schäben und Klagen zu helsen, und sich von ihnen beschenken zu lassen, wie er ihnen Wachsbilder zum Zaubern mache, wie man den alten Weibern die Runzeln vertreibe, wie er sie lehrt "Kohlen waschen, brunzen in die Aschen, Nachts nacket stehen, erlingen von der Thüre gehen" 2c. Das sind die bekannten Hexereien der Andreasnacht, in der alte Jungsern ihren Künstigen herbeizaubern wollen.

Grimm führt bas Seitenstück im Volkslied aus Fischarts Gargantua Cap. 8 an, worin ein armer Knecht mit viel Humor seinen Haushalt beschreibt, sein Haus sey so leer, daß man des Nachts nicht anstoße, daß nicht einmal eine Maus darin zu sinden seh 2c. Ogl. das Lied vom armen Schwartenhals im Wunderhorn I. 23. — Ein altdeutsches Gedicht von Iohann von Nürnberg aus dem 14. Jahrhundert schildert mit guter Laune das Bagabundenleben eines damaligen fahrenden Schülers, wie er bettelt, stiehlt, betrügt, einfältigen Weibern Zauberstücke vormacht 2c. um nur das Leben zu fristen. Ogl. Grimm, altd. Wälber II. 49.

Eine Anzahl Schwänke erzählt von schlauen Dieben.

Ein Gauner stahl einem Bauern bei Köln die Kuh aus dem Stall und verkaufte sie demselben Bauern auf dem Markt, der sich freute, nun zwei so schone und ganz gleiche Kühe zu haben. Kurzweilige und lächerliche Gesch. Franks. Feierabend 1583. S. 111.

Ein Dieb will bem Pfarrer sein Pferd stehlen, verkleibet sich als Bettler,

wirft seine Rrücken auf einen Baum an der Straße, sett sich baneben und weint, als der Pfarrer vorbeireitet, klagend, ein boser Bube habe ihm die Krücken auf den Baum gethan, daß er nicht weiter könne. Der menschens freundliche Pfarrer steigt nun vom Pferde, klettert auf den Baum und holt die Krücken. Unterdeß reitet der Dieb mit seinem Pferde davon. Hans Sachs IV. 3. 58. Prätorius, Weltbeschreibung I. 286. Grünau, Chronik 19. 6. Tettau und Temme, ostpr. Sagen Nr. 131.

Von einem Meisterdieb erzählt auch ein Märchen aus Thüringen in Haupts Zeitschrift III. 292. Das Pathenkind eines Grasen war ein Räuber geworden und stellte sich einmal breist beim Grasen ein; da bot ihm dieser Berzeihung an, wenn er ihm sein gut bewachtes Leibpferd aus dem Stalle, ihm selbst das Betttuch unter dem Leibe, der Gräsin den Ring vom Finger und den Pfarrer und Schulmeister aus der Kirche stehle, was er wirklich alles mit List aussührte. Das Märchen steht auch bei Grimm in der sünsten Auflage seiner Märchen Nr. 192.

Auch Meisterlügner waren beliebt. Das Buch Montevilla und vielleicht schon die Lügenmärchen Lucians mochten barauf Einfluß üben.

Wilhelm Wackernagel hat in Haupts Zeitschrift II. 560 bas Bruchstück eines ziemlich alten Lügenmärchens aus einer Wiener Handschrift abbrucken lassen. Ge ist von der reinen Lust am Lügen und an frappanten Contrasten eingegeben. Der Lügner erzählt, wie er habe eine Mücke seichen sehen, daß ihr Wasser vier Mühlen getrieben habe; wie er eine Ameise habe das Meer austrinken sehen; wie er ferner die Berge habe wie Falken sliegen sehen; wie er aus Eis Feuer machen könne 2c. Ogl. Uhlands Volkslieder Nr. 240. — Vom Schlarassenland und Lügenberg war bei Hans Sachs schon die Rede. Zu den viel späteren Jagdlügen des Herrn von Münchhausen sinden wir schon frühe Quellen in Kirchhosse Wendunmuth, wo (Ausgabe von 1563) I. 254—261 folgendes steht. Dasselbe auch in Bebels kacet. III. 49. 51. 231. 233.

1) Ein Schlosser zu Kannstadt, der entsetlich log, erzählte einmal, als er im Kriege gewesen, habe er einmal die Feinde in eine Stadt hinein versolgt; da habe das Fallgitter die hintere Hälfte seines Pferdes abgeschnitzten, er aber seh auf der vorderen Hälfte fortgeritten, ohne es zu merken.
2) Derselbe sah einmal auf der Jagd ein altes blindes Schwein, das den Schwanz eines sungen im Maul hielt und sich so führen ließ. Da schoß er dem jungen das Schwänzchen ab und sührte die blinde Sau, die nichts merkte, in die Stadt. 3) Einmal versteckte er sich, von einem Wildeber versolgt, hinzter einem Baume und der Eber rannte sich mit seinen Jähnen im Baume sest,

so daß er ihn leicht töbten konnte. 4) Einst kam ein Wolf auf ihn zu, da griff er ihm in den offenen Rachen, griff ihn durch und durch, packte seinen Schwanz und kehrte ihn um, daß alles Inwendige auswendig wurde. 5) Einst fror er auf dem Sattel so an, daß er mit dem Gaul hinter den Osen reiten mußte, um auszuthauen. 6) Im Eise eingebrochen, suchte er lange unter demselben einen Ausweg, auf dem Grund umherspazierend, endlich aber entsschloß er sich, von unten auf die Eisdecke auszustoßen und kam wohlbehalten heraus. 7) Wieder einmal unter das Eis gerathen siel er in ein Fischnetz. Zum Glück hatte sich aber schon vorher ein großer Fisch darin gesangen, der ihn verschlang. Als dieser Fisch nachher geschlachtet wurde, kam der Schlosser wohlbehalten heraus. — Bon einem andern Lügner heißt es 8) er habe gessehen, wie ein Henfer dem Verdrecher den Ropf so unmerklich abhieb, daß der Getrossene es erst merkte, als er sich schneuzte, und der Ropf ihm dabei abstel.

Aehnliche Jagblügen siehe bei Bebel, facet. III. 235 und Rottmann, luftige Historien I. Nr. 34.

Hier schießt ber Jäger mit einem Schusse einen Hirch burch beibe Augen, einen eben aus dem Wasser aussteigenden Fisch und einen am Ufer fliegenden Vogel.

Die Schwänke, welche von Claus Narr, bem bäurischen Narren am Hofe Kurfürst Friedrichs bes Weisen von Sachsen, erzählt werden, sind meist nur die rohesten Unslätereien. Doch sind die 1572 und 1616 gedruckten Schwänke dieses Claus Narr verfälscht und eine gemeine Buchschändlerspeculation gewesen. Aprer hat in einem Fastnachtsspiel mehrere Possen dieses Claus zusammengestellt.

Viel besser sind die Schwänke, die vom schlesischen Berggeist Rübe= zahl erzählt und stets vermehrt wurden. In ihnen liegt eine gewisse poetische Gerechtigkeit, der Geist neckt und straft hier und lohnt dort immer nach Verdienst. In des Joh. Prätorit daemonologia Rubinzalii Silesii, d. i. Bericht von Rübezahl, Leipzig 1662, ist das Meiste gesam= melt. Ich wähle nur die besseren Stücke auß:

Rübezahl neckt einen böhmischen Glaser, der mit Glaswaaren beschwert über das Gebirge geht, bringt ihn zum Fallen, daß alle seine Gläser zers brechen, läßt sich aber nachher von ihm als Esel um gutes Geld an einen Müller verkausen. — Er begegnet Studenten, nimmt dem Einen seine Laute, schwingt sich auf den Gipfel eines Baumes und singt die tollsten Schelmenslieder, dis er mit einem ungeheuren Knall aushört. — Er hört, ein übers müthiger Edelmann habe einem armen Bauern besohlen, eine große Eiche ganz auf den Schloshof zu sahren. Da holt Rübezahl die Eiche und macht sie

so hart, daß kein Aft abgehauen werben kann, und so liegt fie nun dem Ebelmann zur großen Last im Hose. — Er besucht bei Nacht ein Raufmannsweib in der Gestalt ihres Buhlers, verwandelt sich aber am Morgen in eine Elster und spottet sie aus. — Er verkauft Schweine, die im Wasser als Strohwisch fortschwimmen. — Er labet vornehme herrn und Damen zu Gaste, zaubert ihnen die köstlichsten Weine aus dem trockenen Holze und macht dann den herren Ochsen=, ben Damen Ruhkopfe. — Er lockt in ber Gestalt eines abes ligen Frauleins einen Ebelmann immer tiefer ins Gebirge, bis er auf einem Felsen sigen bleibt und nicht mehr vor, noch rudwärts kann. — Er mischt fich unter Soldaten, zieht mit ihnen gegen ein feinbliches Corps aus, bas er ihnen nur gespenstisch vorspiegelt und läßt sie alles zusammenhauen und große Beute machen, die fich aber nachher in Beu und Lumpen verwandelt. — Er geht mit einem Müller und erschreckt ihn tobtlich, indem er sich ploglich seine Rase eine Elle lang wachsen läßt. — Er verwandelt sich in einen Dreschstegel und prügelt grobe Bauern burch, verkauft Perücken, bie fich auf ben Ropfen ber Herren alsbald in wunderliche Strohnester, Eselsschwänze zc. verwandeln, läßt sich als riesenhafter Becht auf einer bornehmen Tafel auftragen, begrüßt bie Gesellschaft und verschwindet. Er schlüpft in eine Schreibfeber und schreibt ganz andere Dinge, ale ber herr ber Feber will; er verwandelt sich in ben langen Spieß eines Boten und neckt benfelben auf alle mögliche Beise, inbem er ihm in ber Hand zuckt, ihn schlägt, ihm aus ber Hand fahrt 2c.

Die Sammlung des Prätorius, vermehrt durch noch anderes von Schwenck und mehreren Ungenannten, in der Historie von Rübezahl, Hirschberg 1738. 4°, enthält noch Folgendes:

Rübezahl nimmt drei Frauenzimmern, die ihn necken, jeder einen Schuh und läßt sie so im Sumpf tappen. Er verwandelt sich in ein Rad und neckt den Fuhrmann, indem er ihm davonläuft. Er kutschirt einen Reisenden, der nach Prag will, blitsschnell nach Rom. Er haut als Kutscher mit der Peitsche ein Pferd mitten entzwei. Er läßt sich als vornehmer Herr von Spielleuten aufspielen, wendet dann das Pferd, welches drei Aepfel sallen läßt und jagt davon. Sie schimpfen, einer aber behält seinen Apfel, der zu Golde wird. Er bezahlt einen Bierbrauer, um sich satt zu trinken und trinkt ihm dann das ganze Bräuhaus aus.

8.

## Schwänke von Weibern.

Der beutsche Humor war unerschöpflich in Schwänken von Weibern. Die alte volksthümliche Kraft gibt sich noch in ben vielen Erzählungen von der an bösen Weibern geübten Zucht zu erkennen, aber auch die neue Sittenverschlimmerung wird nicht vermißt. Die Rohheit und Un= fläterei der Fastnachtsschwänke geht mehr und mehr in das Raisonnement von weiblicher Untreue und lustigen Hochzeitsgeschichten über.

Die reichste Auswahl von Portraits böser Weiber findet man bei Hans Sachs.

So fagt er in seinem Schwank von den "neunerlei Bauten der bosen Weis ber", sie hatten neun Saute und jede muffe besonders durchgeklopft werden, wenn das Weib Frieden geben soll. Der Chemann prügelt nun an seinem Weibe neunmal erst die Stockfisch=, dann die Baren=, Ganse=, Hunde=, Hasen=, Roß:, Ragen:, Sau= und Menschenhaut. In einem andern Schwank ver= zeichnet er 12 Eigenschaften ber bosen Weiber. In der "geschwätzigen Rocken= flube" verspottet er das Weibergewäsch und Geklatsch. Den Ursprung ber Rahlköpfe erklärt er daraus, daß einmal ein Mann zwei Weiber gehabt, eine junge und eine alte, die junge habe ihm nun forgsam alle weißen, die alte alle schwarzen Haare ausgeriffen. — Sachs erzählt ferner von einem Wittwer, der kam nach seinem Tobe ans himmelsthor. Da erfuhr er von St. Beter, feine Frau sen bereits im himmel. Auf ber Stelle mandte nun ber arme Mann um und wollte lieber in die Hölle gehen. — Ein boses Weib gewinnt ihrem Manne seine Hosen, Messer und Tasche und somit die ganze Herrschaft im Hause ab. — Ein Chemann beweist, daß sein Weib sein schlimmster Feind, . sein Hund aber sein treuster Freund sen, indem er beide schlägt. Das Weib wehrt sich wie der tapferste Feind, der Hund liebkost ihn. — Ein geplagter Chemann jammert, daß ihm überall, wo er geht und steht, Rifferbeskraut wachse. Im Sommer verdorrt, im Winter erfriert es nicht, es wuchert ihm in allen Zimmern, rankt wie Hopfen an den Wänden hinauf und erstickt ihn Auch muß er es in jeder Suppe, aus jeder Schuffel effen, aus jedem Becher trinken, und es sticht so schmerzlich und schmeckt so bitter: bas ift bas Reifen seines bosen Weibes. — Ein anderer kommt weinend aus ber Ruche, sein boses Weib hat ihn geschlagen. Er sagt aber, es komme nur vom Rauch her, der ihn in die Augen gebissen habe.

In der Hätzlerin Liederbuch II. Nr. 52 steht ein tolles Lied von einem bosen Weibe, das immer mit ihrem Manne zankt.

Will er sunst, sie will so. Ist er traurig, sie ist froh. Will er schlagen, sie will rausen. Will er krazen, sie will reisten. Will er farzen, sie will sch — 2c.

Bei Mone, Forschungen I. 158 das alte Volkslied von der Frau,

ber man beim Tanze sagt, ihr Mann sey krank, die aber sustig forttanzt, bis er gestorben ist, mit dem Refrain: ist er krank, Gott Lob und Dank — will er sterben, dann kann ich erben — ist er tobt, da gibts eine Braut. Vom allerbesten Humor ist das Lied im Wunderhorn II. 420 von einer Säuserin, die ins Wirthshaus geht und, wenn sie betrunken heimkommt, ihren Mann durchprügelt.

Einer ber besten Schmänke ift folgender vom Körbel.

In einer gewissen Stadt pflegte ein frommer Korbmacher, wenn er mit einem Korbe fertig war, zu sagen: Gott sep Dank, das Körbel ist gemacht. Er verlangte, seine Frau solle das auch sagen, da sie aber nicht wollte, zers schlug er ihr den Korb auf dem Kopf und ruhte nicht, bis sie unter Heulen und Schreien ries: Gott sep Dank, das Körbel ist gemacht! Ihr Geschrei wurde gehört, die Nachbarweiber gaben ihr Recht, aber die Männer nicht. Der Bürgermeister, bei dem die Frau klagte, bekam darüber mit der eigenen Frau Streit und am Ende wurden alle Weiber in der ganzen Stadt von ihren Männern geprügelt, dis eine wie die andere rusen mußte: Gott sep Dank, das Körbel ist gemacht. Montanus, Wegkürzer 1557. Schreger, Zeitverstreib 1753, S. 626.

Aehnlich, aber nicht so gut, ein Schwank bei Hans Sachs (IV. 3. 42).

hier zankt sich ein armes Ehepaar, wer ben Korb tragen foll. Anbere mischen sich barein und so entsteht eine allgemeine Schlägerei.

Sehr alt und weit verbreitet ist folgender Schwank.

Ein boses Weib nannte ihren Mann immer Läuseknicker, bis er selber bose wurde und sie ersäufte. Da schrie sie ihm jenes Wort immer noch aus dem Wasser zu, und selbst als sie untersank, machte sie noch mit den Händen über dem Kopf die Bewegung des Läuseknickens. Alte Anecdote, schon in Sebastian Brandts Beispielen, 29. In Poggis und Frischlins facetiis. Auch in Les grand, fabliaux, deutsch III. 166.

Hieher gehört noch ber Schwank vom Halseisen.

Ein gutmuthiger Mann ließ sich für ein Verbrechen, das sein Weib bes gangen hatte, stellvertretend strasen und ins Halbeisen sperren. Nachher hatte er einmal Zank mit seinem Weibe und sie warf ihm höhnisch vor: schäme dich, du hast mussen im Halbeisen stehen. Pauli, Schimpf und Ernst Nr. 28.

Vieles findet man auch in ben Volksmärchen und Sagen, z. B.

Peter, der Fischer, hörte, daß ein anderer Fischer, Andreas, durch Geister auf den Meeresboden geführt worden war und einen großen Schatz von da mitgebracht hatte, frug nun aus Neid und Habgier auch seinerseits die Geister,

wurde gleichfalls auf den Meeresboden geführt und sollte unter den daselbst besindlichen Töpsen einen wählen, nahm einen und wurde auf die Oberwelt zurückversetzt, fand aber in dem Topse statt eines Schatzes sein boses Weib wieder, das längst ersossen war und deren Seele (nach altem Volksglauben) unter einem Tops auf dem Meeresboden hätte bis zum jüngsten Tage gefangen bleiben müssen, wenn ihr Mann sie nicht ins Leben zurückgeführt hätte. Wolf, beutsche Märchen Nr. 12.

Defrwegen läßt in einem Volksliede bei Uhland Nr. 292 ber Wittwer 40 Fuber Steine auf das Grab seiner Alten führen, damit sie ja nicht mehr aufstehe.

Eine sehr alte und echt volksthümliche Vorstellung ist die Verjüngung alter Weiber im Jungbrunnen, nach einer uralten heibnischen Vorstellung. Die schöne Ibee einer allgemeinen Verjüngung nach dem Weltundergange war zunächst hergenommen von der jährlichen Verjüngung der Natur im Frühling. Daran aber knüpfte der Humor die Vorstellung von Wiedersjung= und Schönwerden alter häßlicher Weiber. Hans Sachs beschreibt die Scene. Lucas Cranach hat sie gemalt in einem in der Berliner Galerie besindlichen Vilbe. Auch Beham gestochen und in unzähligen Nürnberger Bilberbögen ist sie unter das Volk gekommen.

Ein guter Schwank bei Hans Sachs ift ber "vom Kaufmann".

Ein Kausmann ergibt sich dem Teusel unter der Bedingung, daß der Teussel ihm guten Absatz aller seiner Waaren binnen sieden Jahren zusichere. Der Teusel thut es, der Kausmann verkauft alles mit großem Gewinn. Als aber die sieden Jahre um sind, stellt er zwei alte häßliche Weiber zum Verkauf aus. Die will ihm Niemand abkausen. Der Teusel kommt und will ihn holen. Der Kausmann aber sagt: halt, guter Freund! erst mußt du den Verstrag erfüllen und bewirken, daß ich meine Waare mit Vortheil verkause. Der Teusel besieht die Waare und verzweiselt. Spöttisch bietet der Kausmann ihm nun die beiden alten Weiber an, sie statt seiner mitzunehmen, aber der Teusel dankt und gibt ihm lieber seine Verschreibung zurück.

Das ist eine der schalkhaftesten Dichtungen unseres Nürnbergers. Aber die alten Weiber wurden auch in eine viel schlimmere Verbindung mit dem Teufel gebracht, nur zu tragisch im Hexenwesen, komisch aber in der gangbaren Vorstellung, der Teufel selber fürchte sich vor alten Weibern.

Der Teufel sah einmal mit großem Rummer zu, wie glücklich ein paar jung brave Cheleute mit einander lebten, benen er lediglich nichts anhaben konnte.

Da entschloß er sich, ein altes Weib zu Hülse zu nehmen und versprach ihr ein Baar neue Schuhe, wenn sie das Ehepaar uneins machen könne. Das Weib sing nun an, bald dem Mann, bald der Frau ins Ohr zu raunen, eines sey dem andern nicht treu, und sachte ihre Eisersucht dermaßen an, daß sie sich von einander schieden. Nun verlangte das Weib ihren Lohn und der Teusel reichte ihr auch wirklich ein Paar neue Schuhe an einer Stange über einen Fluß hinüber, denn er wagte nicht, ihr näher zu kommen. Daher das Sprüchwort, was der Teusel nicht kann, das kann ein altes Weib. Kirchhoss, Wendunmuth I. 366. Luthers Tischreden I. 310. Schwank von Hans Sachs, II. 4. 9. Illustrirt in den sliegenden Blättern von 1849. Keller, Fastnachtsspiele Nr. 57.

In Rellers Fastnachtsspielen I. Nr. 56 kommen drei bose Weiber vor, die erst ihre Männer prügeln und dann die Teufel selber, von denen sie geholt werden sollen, in die Flucht schlagen.

Unter den Satiren auf die Weiber war auch ein Flohlied beliebt. Man verspottete die Weiber, weil sie immer Flöhe haben. Das Flohlied des Ambraser Lieberbuchs Nr. 213 beginnt:

> Die Weiber mit ben Flohen Die haben einen fteten Rrieg.

Sehr ausführlich behandelt benselben Gegenstand später Fischarts Flöhhaz in einem eigenen kleinen Buche. Auch ein Lieb "der Flohjammer" in Widmanns musikalischer Kurzweil 1618 (bei Hoffmann, Gesellschafts-lieber S. 263). Auch das größere lateinische Gedicht Floia in den facetiis facetiarum.

Die Erzählungen von der Weiber List und von betrogenen Hahn=
reihst stammen großentheils aus frember, namentlich italienischer und französischer Quelle. Schon die im frühen Mittelalter umgehenden Schwänke
dieser Art stimmen mit italienischen Novellen und altfranzösischen Fabliaux
überein. Abalb. von Keller hat in seinen sept sages eine Menge Quellen
nachgewiesen, darunter auch morgenländische. Auch Hans Sachs hat
viele solche fremde Stoffe in seinen Schwänken verarbeitet. So sein
Schwank vom Brunnen.

Ein lüberliches Weib kam bes Nachts immer spät heim. Da verschloß einmal ber sonst geduldige Mann bas Saus und ließ sie nicht ein. Sie that wie verzweifelt und warf einen großen Stein in den Brunnen. Der arme Mann glaubte, sie habe sich ersäuft, lief schnell heraus und ließ die Thür

bann zuerst trocken seyn wurden, die musse nothwendig die hitzigste seyn. Die jüngste Tochter hatte kaum den Zweck des Waschens ersahren, als sie mit den nassen Händen abwehrend um sich schlug, sie wolle keinen Mann, sie wolle durchaus keinen Mann. Da wurden aber ihre Hände zuerst trocken. Pauli, Schimpf und Ernst Nr. 14.

Die Apfelprobe.

Ein junger Mann will erproben, welches Mädchen sich am besten zu seiner Frau, und welcher Jüngling am besten zu seinem Freunde eignen werde. Er gibt also drei Rädchen seber einen Apfel und sieht, wie sie ihn essen. Eine ist ihn ungeschält, die zweite schneibet dicke Schalen davon ab, die dritte aber schält ihn sein. Diese wählt er. Dann bittet er drei Jünglinge seben um ein Stück Apfel; der eine gibt ihm fast alles, der andre nur ein wenig, der dritte theilt mit ihm. Diesen wählt er.

Der Schmank von ber Hundreiterin.

Eines Ebelmanns Frau war der Gefahr ausgesett, von einem galanten Caplan verführt zu werden, wenn der Mann nicht zu Hause blieb. Der Edels mann mußte aber eine Reise machen, da rieth ihm sein schlauer Anecht, der Frau zu verbieten, daß sie auf dem großen Hunde reite. Als es nun also geschah, bekam die Frau, die sonst nicht daran gedacht hätte, die größte Lust, auf dem Hunde zu reiten, versuchte es endlich, wurde aber von dem Hunde gedissen und lag krank im Bett, so daß sie den Caplan gar nicht empfangen konnte. Als es der Edelmann nach seiner Heimkehr so sand, lachte er und konnte abmerken, wie es ihm ergangen wäre, wenn er der Frau verboten hätte, den Caplan zu sehen. Pauli, Schimpf und Ernst Mr. 298.

Der Schwank vom Liebeszauber.

Ein junger Geselle vermaß sich, er könne jedes Mädchen in sich verliebt machen. Ein surwißiges Mädchen wollte es darauf ankommen lassen. Da er aber gar nicht zaubern konnte und nur gescherzt hatte, gab er ihr ein Stück ganz gewöhnlichen Ruchen. Sie aber war gleich außer sich, liebkoste ihn närrisch und rief aus: ach, mein Freund, wie hab ich dich jest so lieb! Bränner, Curiositäten S. 102.

Der Schwank vom Baber.

Eine Magd wollte gerne wissen, wen sie zum Manne bekommen wurde, kleibete sich deßhalb in der Andreasnacht nackend aus und griff im Dunkeln zur Thur hinaus, um irgend ein Zeichen ihres Zukunftigen zu erhalten. Der Hausknecht aber lauerte ihr auf mit einem Eimer kalten Wassers und schüttete ihn über das arme nackte Mädchen her. Sie aber, weit entsernt, zu ersschrecken, rief ganz vergnügt: ein Bader also, ein Bader! Minsicht, Alberztäten S. 199.

Der Schwank vom hungrigen Liebhaber.

Ein Cavalier verliebte sich in ein tugenbhaftes Fräulein und wollte sie versühren. Sie nahm ihn an, sperrte ihn aber ein und ließ ihn zwei Tage lang hungern. Dann sührte sie ihn in ein Zimmer, auf bessen einer Seite ein Bett stand, in das sie. ihn zur Befriedigung seiner Leibenschaft einlud, auf bessen anderer Seite aber ein Tisch voll Speisen stand. Der Cavalier stürzte auf den Tisch zu und ließ Bett und Dame stehen. Seitdem hatte sie Ruhe vor ihm. Rottmann, lustige Historien III. 80.

9.

## Pfaffenschwänke.

Der angeborene Humor der Deutschen schloß auch die Geistlichkeit von den Schwänken nicht aus, weder activ noch passiv. Dabei soll nicht bestritten werden, daß es schon ein starkes Herabsinken des Klerus ins Gemeine bezeichnet, wenn Pfassen als Spasmacher populär werden konnten. Immerhin aber nahm das Volk dergleichen noch Jahrhunderte lang äußerst harmlos auf und erst gegen das Ende des 15. Jahrhunderts forderte der Uebermuth unwissender und roher Pfassen die Satire eines unversöhnlichen Hasses heraus.

Des ältesten Spasmachers unter ben Pfassen ist schon im ersten Banbe gebacht, bes Pfassen Amis (I. 421). An ihn schloß sich später ber berühmte Pfaff von Kalenberge (bei Wien), Wigand von Theben, der Liebling und geistliche Hoffnarr Herzog Ottos des Fröhlichen in Stepermark, welcher 1339 starb. Seine Schwänke wurden von Philipp Frankfurter gesammelt und 1550 erstmals gedruckt. Vgl. Flögel, Hofenarren S. 252. Abgedruckt in Hagens Narrenbuch. In Knittelversen.

Wigand war Student in Wien, als er einmal einen sehr großen Fisch sah und kauste, um ihn dem Herzog Otto zu bringen. Der Thürhüter ließ ihn nicht ein, ehe er ihm versprach, den Lohn mit ihm zu theilen. Otto nahm den Fisch gnädig auf und ließ Wigand den Preis selber sordern. Da verslangte Wigand geprügelt zu werden, und als es geschehen war, sagte er dem Herzog, nun solle er dem Thürhüter depselben Lohn geden. Der Schwank gestel dem Herzog und er machte den jungen Studenten zum Pfarrer von Kalenderg. — Als solcher trieb er bald Spott mit seinen Bauern, platte, sos gar eckelhaft rohe Spässe. Er ließ ihnen die Wahl, ob sie das Dach zum

Chor ober zur Kirche bauen wollten? Sie wählten ben Chor, weil er kleiner Nachher aber baute er ihnen bas Dach zur Kirche nicht und wenn sie nicht beregnet werben wollten, mußten sie es felber bauen. Als sie ihm ein= mal arbeiteten, liefen sie beim Geschrei eines Raben vor der Zeit nach hause "bas sey der Zeitvogel, der habe ihnen gerufen". Nachher ließ er sie aber bis in die Nacht hinein arbeiten, weil der Zeitvogel nicht kam. Einmal war er zu faul, lange Gottesbienst zu halten und hostrte unter ber Deffe auf ben Altar, um die Bauern zu vertreiben. Gin andermal hing er seine hosen als Rirchenfahne bei einer Procession aus, bamit seine Bauern eine neue Fahne Einmal hatte er sauer gewordenen Wein und wollte ihn den Bauern fauften. verkaufen. Damit fle aber Luft bekamen, ihn zu trinken, kunbigte er an, er werbe vom Thurme auffliegen, besteckte sich ringsum mit Pfauensebern und blieb auf dem Thurm, während die Bauern unten, immer wartend, seinen Wein austranken. Endlich fagte er ihnen, fle wurden boch keine solche Narren seyn, ju glauben, daß ein Mensch fliegen konne. Seinen Bein aber mußten sie ihm bezahlen — Auch seinen Bischof überrebete er, er könne Wunder thun und in den Fasten Fische in Wögel und Wildpret verwandeln, die er ihm uns tergeschoben hatte. Der Weihbischof befahl ihm, zu jeder Kirchzeit zu koms men. Das war ihm laftig, weshalb er mit ber Schaffnerin, mit welcher ber Beihbischof zuhielt, eine Schalkheit erfann. Unter bem Bette berselben verstedt sah er, wie Nachts ber Weihbischof kam. Die Schaffnerin aber wollte ihn diesmal nicht eher zulassen, als bis er ihre kleine Capelle eingesegnet hatte, zu welchem Behuf schon brennende Rerzen bereit waren. Wohl ober übel mußte der Weihbischof die unanständige Ceremonie verrichten, als plotlich der Pfaff unter bem Bett ihn mit geistlichem Gesange begleitete und sich nachher entschuldigte, er selbst habe ja befohlen, bei jeder seiner Kirchzeiten anwesend zu sehn. — Einer Fürstin heizte ber Pfaff einmal mit ben hölzernen Beiligen ein, wofür sie ihm neue mußte machen laffen. Indem er einen Beiligen nach bem andern in den Ofen warf, höhnte er jeden aus.

Man sieht, wie diese ganze Dichtung schon auf Entweihung bes Heiligen ausging.

Peter Leu, ber andere Kalenberger, ist ein Gedicht von Widmann zu Schwäbisch Hall, gedruckt Nürnberg 1560, abgedruckt in Hagens Narrenbuch.

Peter Leu lebt in Schwäbisch Hall und trägt Blöcke. Bon seiner großen Körperstärke heißt er Leu. Sein anderer Name Peter mahnt an die vielen starken und dummen Peter des deutschen Bolksmärchens, in denen eine Erinsnerung an den altheidnischen Donnergott Thor erhalten scheint. Aber der hals lische Peter Leu enthält diese Jüge nur in blasser Abschwächung und ist ein Träger von durchaus schon modernen Schwänken.

Sein Herr schickt ihn in eine Lohmühle, statt bessen geht er ins Wirthshaus und verspielt alles. Die Nacht bringt er in der leeren Mühle zu, da kommen Gesellen mit einem schönen Weibe und wollen sich gutlich thun mit Speise und Trank. Indem einer die schöne Frau besichtigen will, streckt Peter neugierig gleichfalls seinen Kopf aus bem Berfteck auf bem Boben hervor und fällt hinunter zwischen sie. Die Erschreckten entstiehen und laffen ihm alles zurud. Dann geht er in ben Krieg und endlich bient er einem Pfaffen. Gins mal läßt er zwei Bauernmabchen in weißen hemben ins Dfenloch schlüpfen und hört ihre Beichte, bis sie ganz schwarz wieder herausfriechen. Er stiehlt dem Pfarrer die Fische aus dem Teich, sägt bann Kirschbäume am Ufer an und bewirkt dadurch, daß Bauern, die Kirschen pflücken, ins Wasser fallen, die er dann als die Kirschendiebe angibt. Unter der Messe ist er am Altar einen Ruchen, angeblich himmelsbrob, bas ihm burch ein Wunder gespendet werde. Ein andermal hat er eine Wurft und Schinken unter dem Meggewand, und als ihm der Megner das Gewand aufhob, glaubt er es sey ein Hund, der nach seiner Wurft stelle, und gibt ihm von hinken einen Tritt. In einen Pelz als Bar verkleidet fliehlt er bei Nacht Birnen. Als ein ftark nach Schwefel riechender Höhenrauch einfällt, predigt er, das komme von einem Loch in der Hölle her, das man nur mit geweihter Leinwand zustopfen könne, und läßt sich von allen frommen Weibern Leinwand geben. Später zog er wieber nach Hall.

Wie neben solchem Wohlgefallen an Pfaffenschwänken im beutschen Volke bennoch eine heilige Scheu por bem Ansehen ber Kirche in den Gemüthern wurzelte, beweist die Auffassung der berüchtigten Sage von der Päpft in Johanna. Sie ist ohne Zweisel beutschen Ursprungs, wie denn die ältesten Quellen derselben die Päpstin auch als eine Deutsche in Mainz geboren seyn lassen.

Papst Leo IV. starb 855. Die Sage gibt ihm ein Weib zur Nachsfolgerin, die authentische Geschichte weiß nichts davon. Da sich die Prostestanten aus Haß gegen die Katholiken Mühe gaben, die historische Wahrheit nachzuweisen, und die Katholiken die Gegenbeweise führten, so ist viel über die Sache geschrieben worden. Man folgt den Erörterungen am besten, wenn man Spanhemius, de papa soemina, Lugd. 1691, den Artikel bei Bayle, Schrökh, Kirchengesch. XXII. 83 f. und die kurze und tressliche Uehersicht in Grörers Kirchengeschichte III. 2. 975 f. nachliest. Das Resultat ist, daß nie eine Päpstin existirt hat, daß alles nur eine witzige Ersindung und allmählig ausgebilbete Sage ist, deren Spuren bis ins 11. Jahrhundert hinaufreichen, während ihre wirkliche Ausbilsdung erst bei einem Schriststeller am Ende bes 13. Jahrhunderts, nämlich

in ber Chronik bes Martinus Polonus vorkommt. Dieser sagt (bei Spanhem. p. 59 ift bie Stelle abgebruckt): Ein Mädchen aus Mainz wurde von ihrem Liebhaber nach Athen entführt, wo sie männliche Tracht anlegend, in ben Schulen studirte, sich sehr auszeichnete, in Rom unter bem Namen Johannes ber Englänber auftrat und nach Leos IV. Tobe felber Papft wurde. Allein nach zwei Jahren befand sie sich von ihrem Liebhaber schwanger und hatte bas Unglück, bas Kind gerade während einer Processon zu gebären, wobei sie aus Scham starb. Boccaccio sagt in seinem Werke von berühmten Frauen, sie sen aus Mainz gewesen unb mit ihrem Buhler zuerft nach England gegangen. Die Kölner Chronik, gebruckt 1499 führt an, die Einen lassen sie eine Engländerin, die Andern eine Deutsche senn. Wieder Anbere schicken sie nach Paris statt nach Auch hat sie in ben verschiebenen Berichten gar verschiebene Athen. Namen, meift Johanna, aber auch Agnes, Guta, Gilberta, Margaretha 1c. — Ein schon alter Spottvers auf sie lautet:

#### Papa pater patrum peperit papissa papellum.

Man hat früher schon und mit Recht in ber ganzen Ersindung eine Satire gesehen, nur täuschte man sich im Gegenstande derselben. Man glaubte, unter der Päpstin seh die Ueppigkeit der Päpste zu verstehen gewesen, insbesondere zu den Zeiten der Lüderlichen Kömerin Marozia, als sie Päpste ab= und einsetze, also gleichsam selbst Päpstin war. Allein was hätte dann Deutschland und was die gelehrte Schule mit der Sage zu thun? Offenbar hat Grörer Recht, wenn er a. a. D. in dem listigen Mädchen aus Mainz eine Hinweisung auf die von Mainz ausgegangenen salschen Decretalen, und in dem Studium zu Athen eine auf das Bündniß Leos IV. mit den Byzantinern sindet. Die Satire will sagen, die päpsteliche Gewalt seh damals durch Mainz misbraucht, gleichsam zur Hure ges macht worden.

Im Jahr 1480 schrieb Theodorich Scharnberg ober Scharnbek ein "Spiel von Frau Jutten", welches 1565 zu Eisleben von Tilestus heraus= gegeben und auch in Gobschebs nöthigem Vorrath II. 81, sowie in v. Kellers Fastnachtsspielen Nr. 111 abgebruckt ist. Es ist wohl zu beachten, daß es keine Spur von Satire mehr enthält, sondern den Stoff legendenartig mit größtem Ernst behandelt und dabei die Jungfrau Maria

verherrlicht, benn am Schluß wird burch ihre Fürbitte ber Päpstin — verziehen. Uebrigens hat bas Spiel viel bramatische Effekte, wie Devrient, Geschichte ber beutschen Schauspielkunft I. 79 f. bereits nachgewiesen hat.

Lucifer ruft seine Teufel zusammen, auch Lilis, seine Großmutter, nimmt an bem höllischen Tanze berfelben Theil. Dann legt Lucifer seinen Blan vor, die kluge Jutta zu bethören. Solhoras erscheint ihr und verleitet sie, sich in mannlicher Tracht zu geistlichen Würden emporzuschwingen. Die Entwicklung des Dramas ist rasch. Bald sehen wir das schlaue Madchen mit der Tiare ges schmuckt. Da bringt man vor sie einen besessenen Knaben, und sie soll ben Teufel aus ihm treiben. Da fühlt sie zum erstenmal Furcht. Sie rafft sich zus sammen und beginnt den Exorcismus, aber der Teufel verkündet höhnisch aus des Knaben Munde, sie sen ein Weib und trage ein Kind. — Die Scene ift im himmel, Chriftus beschwert sich gegen seine Mutter über bie Papftin, sie bittet aber für sie und erhalt Gnabe. Da wird ber Engel Gabriel jur Papftin abgeschickt, um ihr ihren balbigen Tob anzukundigen. Sie bußt und betet, barauf gebart sie auf offener Straße das Kind unter dem Zulauf bes Bolks und ftirbt. Zwei Tenfel schleppen ihre Seele zu Luciser, aber burch bie h. Jungfrau wird sie befreit, indem diese den h. Michael schickt, der das Schwert ziehend auf Lucifer einhaut und ihm die Beute entreißt. — Der hols lische Tang, die papstliche Krönung, das himmlische Gespräch, die erschütternbe Scene der Teufelsbeschwörung, die Reue und Buße, die öffentliche Geburt, dann ber Jubel und die Angst in ber Holle, ber Kampf Michaels und baneben bie Angst ber für Roms Schickfal zitternden Cardinale, endlich ber allversch= nende Schluß beweisen, daß bieses Schauspiel, gut aufgeführt, von ungeheurem Erfolge gewesen sehn muß.

Auch Hans Sachs hat die Päpstin bearbeitet II. 3. 167. — Im Jahr 1794 erschien in Paris ein Drama von Flins, sehr unzüchtig, aber nicht ohne Geist. Schirges, französisches Theater 106. Ein überaus phantastisch=romantisches Drama ist das von Arnim in seinen Werken Band 19. Siehe meine Beurtheilung im Literaturblatt 1847. Nr. 50.

Nicht minder eigenthümlich ist die Sage vom Bruber Rausch, behandelt als Volksbuch in mehreren alten Drucken, auch niederbeutsch in einem einzigen Druck (ber Meusebach'schen Bibliothek), auch danisch in Versen und englisch in Prosa. Bgl. die ausführlichen Untersuchungen von Wolf und Endlicher in Scheibles Kloster XI. 1070 f.

Der Teufel Rausch sieht, wie fromm die Monche des Klosters Efrom in Seeland zusammenwohnen. Das ärgert ihn und er beschließt, sie zu vers berben. Indem er in die Dienste des Klosters tritt und als Knecht zu arbeis

ten anfängt, frägt ihn der Abt: Rannst du auch Hunde koppeln? o mehr als Hunde, antwortete Rausch, ich kann auch Manner mit Frauen koppeln und 3. B. euch, Herr Abt, ganz heimlich bei Nacht eine schöne Frau in eure Belle bringen. Der Abt muß lachen, er läßt sich verlocken und vom Teufel wirklich ein Weib zuführen. Die andern Wönche desgleichen. Als er aber ben Küchen= bienst verfäumt und der Roch ihm beshalb grout, wirft er diesen in den sieden= ben Reffel. Die Monche glauben, er seh hineingefallen und ernennen Rausch zu seinem Nachfolger. Nun nährt ber Teufel die Monche mit den besten Bis= sen, macht sie immer fauler und geiler, schnitzt aber Prügelstöcke, was bie Monche anfangs nicht begreifen, bis sie, unter sich Sanbel bekommend, alle seine Prügel abholen und einander gräulich schlagen. Darauf ersinnt Rausch eine neue Schalkheit, schneidet einer Ruh auf der Waide ein Viertel ab und macht einen Braten daraus. Der Bauer aber, dem die Kuh gehört, ist der Meinung, wer ein Viertel von ihr geholt, werde auch das übrige holen und versteckt sich auf einen Baum in der Nähe. Da versammeln sich über Nacht bie Teufel und rühmen gegen einander, was sie Boses gethan haben (wie die Heren in Shakespeare's Macbeth). Der Bauer hort alles und sagt es am anbern Morgen dem Abt. Dieser bereut seine Bergehen, waffnet sich aber mit ber ganzen Stärke seines Priesterthums, bannt ben Teufel Rausch, verwandelt ihn in ein Pferd und entläßt ihn endlich. Nun geht Rausch nach England und fährt dort in die schone Konigstochter. Rein Mittel kann sie von ihm befreien, bis der Abt davon hört, sich auf den Weg macht und alsbald den Teufel aus der Prinzessin austreibt, ihn zwingend, wieder Pferdegestalt anzus nehmen. Der König will ben Abt reichlich lohnen, er nimmt aber nur eine Last Blei, um sein Kloster bamit zu becken und Rausch muß bas Blei übers Meer zum Kloster heimtragen, alsbann auch den Abt selber, und zuletzt wird er in die Tiefe eines Berges gebannt.

Hickfeit beabsichtigt, sonbern beren Chre gewahrt und wird nur ein Exempel zur Warnung aufgestellt.

In Pauli Schimpf und Ernft, Nr. 377 wird ein harmloser Schwank von den Weibern erzählt, die unter einander Beichte hören wollten.

Es waren Beguinen, geistliche Schwestern, die es für eine Schande hielten, daß sie nicht auch Beichte hören sollten, da sie doch so gut wie Männer wären. Sie kamen zum Papst, der ihnen ein Büchslein gab und sagte, sie sollten es ausbewahren und beileibe nicht ausmachen, die er zu ihnen käme und ihnen Bescheid gäbe. Unterwegs aber wollten sie gerne wissen, was in dem Büchs= lein wäre, thaten es auf und — der Bogel, der drinn war, slog auf und davon. Sie gingen nun zum Papst zurück und baten, er möge ihnen einen andern Bogel geben. Er aber lachte und sagte: wie, wenn ihr einander Beichte

hörtet und wüßtet, was die Andere gethan hat, und erzürntet euch nachher wider einander, würdet ihr die Büchse nicht auch austhun und den Bogel herauslassen? Die Geschichte wird von Spätern dem Papst Innocenz II. oder Iohann XXIII. zugeschrieben. Bgl. Pater Abraham, Iudas IV. 11. Hages dorns Fabeln und Webers Päpste II. 16. — Nach einer andern Sage beichtete ein Priester bei der ersten Ronne, die dazu Erlaubniß erhalten und sagte, er habe ein Ei gelegt. Nach einer halben Stunde wußte das ganze Kloster um das Geheimniß.

Den Uebergang zu ber fast unübersehlich reichen Schwant= und Satirenliteratur bes Resormationszeitalters, worin alles erbenkliche Böse von den Pfassen erzählt wird, bilben die schon in den altdeutschen Erzählungen des Laßberg'schen Liebersaals und in den von Keller gesam= melten Erzählungen und Fastnachtsspielen enthaltenen Anecdoten von den Lastern, besonders von der Buhlerei der Pfassen. Hier einige Proben aus der ersten Duelle.

Ein Pfasse buhlte mit einer Fischerin, siel aber, als er vor dem heimgestehrten Fischer sich verstecken wollte, in dessen Reusse und wurde gefangen. In den andern Reussen hatten sich ein Hase, sieben Rebhühner und viele Fische gefangen. All diesen Fang führte der Fischer auf einem Wagen öffentlich auf die Burg. Der Pfass mußte das Land meiden, der Frau wurde verziehen. Laßberg, Liedersaal Nr. 202.

Ein schönes Weib in Rolmar beichtete bei einem Predigermonch, der ihr Liebesantrage machte; entrüftet ging sie zu einem Barfüßermonch, um ihre Beichte zu erneuern, aber auch dieser bestürmte sie mit Liebe; sie kam nun zu einem Augustinermonch, der es nicht besser machte. Da sagte sie ihrem Mann, was ihr geschehen sey, und dieser rieth ihr, alle drei Monche zu einem Stellbichein zu laden. Als nun der erste kam, machte der Mann ein Geräusch, und der erschrockene Monch stüchtete in einen dazu bereit gestellten Badezuber, der aber voll siedenden Wassers war, so daß er sogleich sterben mußte. Dem zweiten und britten Monch ging es nicht besser. Laßberg I. 305. Hagen, Gesammtabentheuer Nr. 62.

In Kellers Erzählungen aus altbeutschen Handschriften sinden sich viele grobe Pfaffenschwänke aus dem Beginn der Reformation und der kurz vorhergehenden Veriode.

Ein Pfaff läßt sich zu Roß seine Stiefel flicken, ber Schuster sticht ihm eine Pulsaber am Fuße an und ber Pfasse verblutet und stirbt. Der Schuster bindet die Leiche auf dem Rosse sest und treibt das letztere in ein Haberseld. Der Bauer, dem der Haber gehört, ruft den Pfassen zornig an und schlägt ihn, da er keine Antwort bekommt. Der Pfass fällt vom Pserd und der

Bauer meint, er habe ihn erschlagen, packt ihn auf und legt ihn in des Nachsbars Haus in einen Backtrog, nachdem er den Teig herausgenommen. Der Nachbar sindet den Pfassen und bildet sich ein, derselbe habe sich von dem Teige todt gefressen, trägt aber die Leiche zum Meßner und lehnt sie an die Thür. Der Meßner sindet den Pfassen, heißt ihn weggehen und sicht endlich die Thür ein. Wie der Pfasse fällt, meint er Schuld an seinem Tode zu sehn, zieht ihm Meßgewande an und stellt ihn in die Kirche. Da kommt ein altes Weib, ihm die Hand zu kussen, und zieht ihn bei der Hand. Er fällt um und schlägt das alte Weib todt.

Aehnliche Erzählungen vom Leichenverbergen kommen auch in französischer und italienischer Sprache vor und sogar in den arabischen 1001 Nacht. Aber nicht von Pfaffen. Die deutsche Erzählung ist ausdrücklich auf die Pfaffen gemünzt und drückt die tiefste Herabwürdigung derselben aus.

Aehnlich ist bei Reller, Erzählungen S. 345 bie Geschichte von ben brei Schülern.

Drei Schüler (junge Pfaffen) schleichen sich bei einer schönen Fischerin ein und werden von ihr in einer trockenen Grube versteckt. Der heimkehrende Fischer läßt, um seine Fische auszubewahren, Wasser in die Grube. Die Schüler ertrinken, ein Knecht soll die Leichen wegbringen. Er meint aber, es sen nur einer, und wird sehr bose als er den zweiten und dritten sieht, in der Meinung, es seh immer der nämliche. Als er den dritten in die Donau geworsen hat, begegnet ihm ein lebendiger Pfasse. Da glaubt er, das seh wieder der näm= liche, und wirst ihn ebenkalls ins Wasser.

In einem Volksliede bei Uhland Nr. 286 lockt ein kluges Fräulein elf Mönche, die ihr alle unerlaubte Anträge gemacht haben, in den Keller und läßt sie hier schmachten, bis sie sich mit Geld lösen mussen. Hans Sachs hat einen Schwank vom blinden Meßner.

Eine Meßnerin, die mit einem Pfaffen buhlt, betet zum h. Stolprian, er möge doch ihren Mann blind machen. Der Mann hört es aus seinem Versteck und räth ihr, als ob er der Heilige wäre, ihren Mann gut zu füttern und zu pflegen, dann werde er binnen drei Tagen blind sehn. Sie folgt dem Rath, er stellt sich, als ob er allmählig erblinde, als aber das Weib und der Pfaff seiner nicht mehr achten, ergreift er einen Stock und prügelt sie beibe sämmerlich.

Ein überaus frivoler Schwank steht in Kellers Erzählungen S. 443. Die Nonnen in einem Kloster raufen sich um einen "Zagel". Nicht besser ist der Schwank von "Bertha mit der langen Nase" in Haupts altdeutschen Blättern I. 105.

Die Hebamme sagte einer Wöchnerin, ihr neugebornes Kind sehe bem Bater sprechend ahnlich. Hat es auch eine Tonsur? frug die Mutter. Kirch= hoff, Wenbunmuth I. 338. Bebel, facet. I. 78.

Das Frechste, mas die beutsche Lyrik in der Zeit des sinkenben Glaubens hervorgebracht hat, ist eine f. g. Abendvesper (Keller, Erzählungen S. 390). Hier sind die lateinischen Verse aus echten kirchlichen Hymnen gemischt mit den obscönsten deutschen Versen, durch welche der Sinn jener parobirt wird. Ein Vorspiel zu bem, was in ber franzöfischen Revolution geschah, gleichsam eine Verunreinigung ber heiligen Rirchengefäße' mit bem ekelhaftesten Unflath. Damals aber ging die Un= sauberkeit von den verdorbenen Pfaffen selbst aus. Jenes ruchlose Lied hat wahrscheinlich einen solchen zum Verfasser und das Lied wurde bei pfäffischen Orgien gesungen. Ein gleichfalls freches Lieb, in welchem ber Papst selbst alle Weiber und Maiben bie Buhlerei lehrt und empsiehlt, aus einer Gothaer Handschrift in Grimms altb. Wälbern III. 164. — Ein höchst freches und üppiges Lied von einem Pfaffen, ber bei bes Bauern Frau lag, in Körners hift. Volksliebern Nr. 28. — Ein tolles Lied aus dem 15. Jahrhundert, halb lateinisch, halb deutsch (Hoffmann, in dulci jubilo p. 85) führt einen Esel ein, ber aus ber Mühle lauft, Pfaff wird und die erste Messe lesen will, als sein Treiber kommt, ihn schlägt und wieder in die Mühle jagt.

Sehr verbreitet war ber Schwank vom fahrenben Schüler.

Ein sahrender Schüler kommt in ein Bauernhaus, wo die Frau in Abs wesenheit des Mannes eben den Pfassen bewirthet. Plötzlich kommt der Bauer zurück, Braten und Wein werden sammt dem Pfassen versteckt. Der Schüler aber gibt sich für einen Zauberer aus, zaubert das verdorgene Essen hervor und verspricht, den Bauer auch den Teusel sehen zu lassen. Während nun der Bauer in einem Zauberkreise stehen muß, aus dem er bei Leibe nicht heraustreten darf, geht der nacht ausgezogene und schwarz mit Ruß bemalte Pfass bei ihm vorbei und entkommt. Altbeutscher Schwank in Kellers Faste nachtspielen S. 1172 und bei Hans Sachs. Oft variirt. Einen viel schlims meren Ausgang nimmt die Sache in einem Gedicht in von der Hagen Gessammtabentheuern Nr. 61, indem hier, nachdem das verdorgene Essen und Getränk verzehrt ist, der Pfass hervorgeholt und erst gegen ein Lisegeld entslassen wird.

In biesem Fastnachtsspiele, wie in den spätern facetiis von Bebel, in Schimpf und Ernst von Pauli, im Rollwagen ze. wimmelt es von ähnlichen Schwänken, die dis ins Unglaubliche zotenhaft werden. Wie viel Wahrheit auch darin liegen mag, wie oft gottlose Pfassen ihren heiligen Beruf wirklich schändeten, so war es doch auch ein sündiges Gelüsten, dergleichen mit Behagen und Uebertreibung wieder zu erzählen. Die Laster der Pfassheit dienten oft nur zum Vorwand, um auch die Laster der Laien zu entschuldigen und um den Altar selbst besudeln zu können.

Von der Böllerei der Pfassen ein guter Schwank bei Hans Sachs (V. 339).

Ein Abt hat sich so vollgefressen, daß er nicht mehr kann, und will ins Wildbad, um wieder Appetit zu bekommen. Unterwegs kehrt er bei einem bekannten Edelmann ein. Der verspricht ihn um billigeres Geld und in kürzerer Frist zu heilen, daß er des theuren Wildbades nicht nothig habe, sperrt ihn ein, läßt ihn drei Tage lang hungern und hat ihn wirklich vollsständig curirt.

Der berühmteste Schwank vom Ablaßkram vor der Reformation ist der von einem umherreisenden Ablaßkrämer, welcher eine Feder des Engel Gabriel zur Anbetung vorzuzeigen pflegte, als sie ihm aber einmal zum Spott verbrannt wurde, und man ihm eine Kohle beilegte, diese sogleich für eine Reliquie vom Rost des h. Laurentius ausgab. Von Hans Sachs und vielen Andern erzählt. — Ungleich harmloser ist der Schwank bei Bebel von St. Otmars Flasche.

Zwei fahrende Schüler kommen zu einem reichen Bauer. Der eine zapft heimlich das Weinfaß an und verbirgt sich hinter dem andern, um ihm von Zeit zu Zeit seine ihm hinterrücks gereichte Flasche unvermerkt wieder zu füllen, bis der Bauer sich überreden läßt, das sen St. Otmars Flasche, die sich immer von selber fülle, und für die er dem sahrenden Schüler eine große Summe Gelbes bezahlt.

## Sechstes Buch.

# Verwilderung im Reformationszeitalter.

Eine große und schreckliche Ratastrophe zerstörte im Beginn bes 16. Jahrhunderts den Bestand der alten Kirche und zerriß unser Vatersland in zwei Religionsparteien, die einander über ein Jahrhundert lang zersteischten. Natürlicherweise mußte sich in dieser beklagenswürdigen Zeit auch die Poesie versinstern und verbittern. Sie wurde die Magd der Parteien, von ihnen auf alle Art geschändet und mißbraucht.

Niemals, weber vor- noch nachher, fühlte, bachte, rebete und schrieb der deutsche Mensch rober, ungeschliffener, unflätiger, als im Zeitalter der Reformation und des ihr nachfolgenden Jahrhunderts. Wie zart waren die Dichtungen des 12. und 13. Jahrhunderts gegen die des fünfzehnten und sechzehnten. In die Atmosphäre der Resormation eingetaucht, vergröberten sich die Geister auf eine ganz merkwürdige Weise, man kann es fast eine Besessenheit nennen.

Das Ueberhandnehmen der Teufelsgespenster, der Hexenprozesse, der magischen Künste 2c. hängt genau damit zusammen. Nie weder vorsnoch nachster hatte der Teufel größere Macht in Deutschland, was selbst die zugeden müssen, welche das wirkliche Dasenn des Teufels leugnen und ihn nur in der Einbildung existiren lassen. In die schauerlichen Nachtstücke dieses Zaubers und Gespensterwesens, dieser Scenen in Folterskammern und am Rabenstein psissen sodann die lustigen Viccolosiöten der Humanisten hinein, von denen jeder ein kleiner Lucian sehn wollte und die alte wie die neue Kirche zugleich verhöhnte, lachende lustige Teufel

neben den grimmig grinsenden, wie in den gleichzeitigen Gemälben von Callot und Höllenbreughel.

Das Gesammtbild der deutschen Dichtung im Reformationszeitalter ist ein Zerrbild, halb mit dem Ausbruck menschlichen Irrsinns, halb mit dem teuflischen Triumphes. Das wenige Sute und Gesunde, zuweilen sogar noch eine Spur des verlornen Heiligen, nimmt sich doch nur dürftig aus im Vergleich mit der breiten Masse des Schlechten und Gemeinen. Das fromme Vaterlandsgefühl äußert sich nur noch klageud unter der Tyrannei ausländischer und dämonischer Gewalten.

Die gebundene Rebe wich je mehr und mehr ber ungebundnen. Die Profa wurde in jeder Beziehung Meister über die Poesie und hauptsäch= lich burch die große Verbreitung der unübertrefflichen Luther'schen Bibel= übersetzung murbe die Schriftsprache festgestellt. Inbessen war biese lettere schon lange vor Luther im f. g. Mittelbeutsch vorgebilbet, welches natur= gemäß zwischen ber ober= und niederbeutschen Mundart, als eine Mischung aus beiben, immer breiteren Boben gewonnen hatte. Bur Einführung einer gleichförmigen beutschen Schriftsprache half am meisten ber zunft= mäßige Bücherbruck. Man pflegt biese Veränberungen in Sprache und Schrift zu preisen und als segensreiche Frucht ber Reformation anzusehen. Aber sehr mit Unrecht. Die beutsche Sprache hat baburch an ihrem ursprünglichen Reichthum und an ber Fähigkeit, aus bem innern Dr= ganismus heraus sich fortzubilben, so wie an Wohllaut wesentlich ver= loren. Sie ift viel ärmer und viel fleifer geworben, als sie früher war. Mit Mühe und Noth hat man sie, und zwar erft im vorigen Jahr= hundert, wieder geschmeidiger gemacht. In Luthers Zeit selbst und noch länger als ein Jahrhundert nach ihm, war sie ganz unnatürlich hart, ungelenk, knorrig, borstig, so baß Raiser Karl V. Recht hatte, wenn er fie mit einer Pferbesprache verglich und nur an ber weichen nieberlan= bischen Munbart Gefallen fanb.

1.

### Die kirchliche Satire.

Die Verberbniß ber Kirche hatte längst zur Satire aufgeforbert. Schon seit einigen Jahrhunderten hatte man sich an den Pfassenschwänken

ergößt. Aber die Harmlosigkeit dieses Spottes wurde nach und nach vergiftet durch lauernden ingrimmigen Haß, der bald in juvenalischer Entrüstung, bald in lucianischer Frivolität der Kirche einen unversöhnslichen Krieg ankündigte. Die ärgsten Spötter, die den Ton angaben, traten in Italien, gleichsam unter den Augen Roms selber auf. Die frommen Deutschen folgten erst langsam nach.

In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts schrieb der Zürcher Felix Hemmerlin, der sich lateinisch Malleolus nannte, mehrere starke Satiren gegen die verderbte Pfassheit, die Sebastian Brant erst 1497, lange nach Hemmerlind Tode, herausgab, contra validos medicantes (gegen die Bettelmönche), de negotio monachorum, eine epistola contra superdum clericum, doctoratus in stultitia und ähnliche beißende Verspottungen des damaligen Unsuges in Klöstern und auf Universitäten.

Der berühmte Aeneas Sylvius, ber als Legat im 15. Jahrhundert in Deutschland wirkte und nacher Papst wurde, liebte die Deutschen, verherrlichte ihren Ruhm in seinem Roman Euryalus und Lucretia, verstreitete aber auch unter den Deutschen die Liebe zur italienischen Literatur, die schon eine Neugier nach den altrömischen und griechischen Classifern einschloß. In Boccaccio war der erste eigentlich moderne Geist ausgetreten, der das ganze Mittelalter übersliegend die letzten Classifer mit den ersten Humanisten verknüpste, gewissermaßen unter Vermittlung der arabischen Bildung. Denn Boccaccio schried im Styl des 1001 Nacht mit dem freien Geist des Lucian. Der Ulmer Steinhövel übersetzte 1471 die berühmten Frauen des Boccaccio zum erstenmal ins Deutsche. Gleichzeitig unternahm Niclas von Wyle, Stadtschreiber in Eslingen, zulezt Kanzler in Stuttgart, eine Menge Uebersetzungen aus den Alten.

Auf den Universitäten aber kam die classische Philologie, das Stubium der altrömischen und altgriechischen Dichter, Philosophen, Redner
und Geschichtsschreiber unter dem Namen des humanismus auf. In
biesem Namen lag schon der Anspruch, durch den Unterricht nicht mehr
Christen, sondern Menschen zu bilden. Der humanismus nahm von
Ansang an eine Stellung der Kirche gegenüber. Die ganz vom Geist der
alten heiden trunkenen Gelehrten haßten heimlich die Kirche. Um aber
die ganze Bedeutung des humanismus zu verstehen, muß man erwägen,
daß er zunächst eine Reaction des romanischen Geistes gegen den germa-

nischen war und als Mittel allen den Mächten und Parteien diente, welche das bisherige Uebergewicht des deutschen Kaisers und Reichs in Europa brechen wollten.

In ben romanischen Ländern, hauptsächlich in Italien und Frankreich, waren die antik heidnischen Erinnerungen unter bem mächtigen Einfluß bes Christenthums, ber germanischen Eroberer und ber mittel= alterlichen Romantik längst verschwunden ober hatten sich nur Spuren bavon in romantischer Umkleidung erhalten. Aber in dem Maaße, in welchem Italien und Frankreich sich in nationalem und politischem Interesse ber Uebermacht des beutschen Reichs erwehrten, nahm diese welsche Opposition gegen Deutschland auch antike Elemente in sich auf und verftärkte sich burch ben Geist ber wiedererweckten alten Classiker. Maaße ferner, wie in ben romanischen Ländern und zunächst in Rom felbst bei ber übermüthigen und siegesstolzen Geiftlichkeit die weltliche. Ueppigkeit überhand nahm, mißsiel bort die keusche Strenge der s. g. altfränkischen Zeit ober ber Gothik, und wandte man sich ber schönen Sinnlichkeit ber antiken Vorbilber zu. Ja selbst ber sittliche Ernst gefiel sich barin, auf die immer steigende Entartung der Kirche den Spott an= zuwenden, mit dem Lucian einst die Entartung des Heidenthums seiner Zeit gegeißelt hatte. Die classische Sprachform, ber klare antike Verstand, das Schönheitsgefühl des Alten mußte in je mehr verwildernden Beiten nothwendig imponiren. Dem von Deutschland her schwer gebrückten Italiener mußte die Fiction, er sen ber birekte Nachkomme ber großen Römer, außerorbentlich schmeicheln.

So nahm zunächst die italienische Poesse einen immer stärker hervortretenden antiken Charakter an, bald auch die bildende Kunst und Architektur, während auf den Universitäten eifrig die alten Classiker hervorgesucht und neu herausgegeben wurden. Italienische Fürsten nahmen sich
dieser Renaissance oder Wiedergeburt des antiken Geistes aus politischen
Gründen an, z. B. die mediceischen. Die weltliche Fürstenmacht in Italien
konnte sich nur ausbreiten auf Kosten der beiden veralteten Institute des
Kaiserreiches und der Kirche. Gegen beide war die Renaissance ihr natürlicher Bundesgenosse. Wunder muß es nehmen, daß die Päpste selbst
der Renaissance so großen Vorschub leisteten. Wenn unter Leo X. die
Aufsindung der berühmten Gruppe des Laokoon wie das Erscheinungssest

bes höchsten, welterlösenden Geistes mit einer Pracht und einem nationalen Jubel geseiert wurde, wie nie zuvor ein dristliches Fest, so hätte der Papst überlegen sollen, daß der hier geweckte Geist ihm nicht blos in seinem Kampse wider den deutschen Kaiser dienen, sondern den Stuhl Petri selbst erschüttern würde.

In Deutschland war ber gute Raiser Max am Ende bes 15. Jahr= hunderts eben so unbesonnen, sich zum Beschützer des humanismus aufzuwerfen und ben ganz in die Classicität vernarrten Conrad Celtis, einen Mann sehr zweideutigen Charakters, seine Schule in Wien ausbreiten zu Der beutsche Raiser hätte niemals den Geift pflegen sollen, ber das deutsche Wesen principiell verleugnete. Wenn gleichzeitig ober kurz vor= und nachher viele beutsche Fürsten bas nämliche thaten, neue Uni= versitäten gründeten und auf benselben Humanisten als erfte Leuchten anstellten, so lag das in ihrer Sonderpolitik, wie in derjenigen des französtschen Königs und ber italienischen Fürsten. Der neue classische Geist mar ben Souverainetätsbestrebungen aller berer günftig, die bisher vom alten Raiser abhängig gewesen. Die gelehrten Humanisten waren fast alle eifrige Höflinge und Schmeichler ber Fürsten. Fast in jedem steckte tin kleiner Horaz. Die fürstliche Gunft diente ihnen aber nur als Mittel, ihr eigentliches Augenmerk war, Eroberungen auf Kosten der Kirche für die Schule zu machen. Sie ergriffen in ihrer ungeheuren Mehrheit Partei gegen die alte Kirche.

Als Patriarchen des deutschen Humanismus stehen zwei große und weltberühmte Männer, Erasmus und Reuchlin, an der Schwelle der Resformation.

Erasmus, geboren 1467 zu Rotterdam, der berühmteste und einsstußreichste Humanist seiner Zeit, wirkte in England, später an der Universstät Basel für die classische Philologie und schrieb nebenbei nur einige Satiren im Geiste Lucians. Selbst die große Bewegung der Reformation konnte ihm keinen Ernst abgewinnen. Er spöttelte nur über alles mit seiner Ironie und der Streit unter Christen war ihm, dem Heiden, wirksich gleichgültig. Seine geistvollste Satire ist das Lob der Narrheit (encomium morize oder stultitize laus).

Die Narrheit rühmt sich, die Mutter des menschlichen Geschlechts zu senn, benn nicht nur sen das Fortpflanzungsorgan selbst etwas sehr Lächerliches, Denzel, beutsche Dichtung. U.

sondern auch und fast noch mehr, daß sich die Menschen beffelben bedienen. benn die Hauptnarrheit der Welt sey bas Beirathen und Kinderzeugen, weit jeder nur Sorge und Noth daraus schöpfe. Die Narrheit beherrscht ferner die ganze Kinderwelt, denn offenbar sind alle Kinder nur eine Art von Marren. Ware die Narrheit nicht in der Welt, durch die Weisheit würden die Mensthen langst umgekommen seyn. Das Lernen, die Erfindungen, die Leibenschaft bes Besserwissens ruiniren das Geschlecht, durch die Narrheit allein werde es cons fervirt. Die ganze Salfte ber Menschheit, die weibliche, sen zum Gluck nar= risch und werbe nie weise. Auch die Nationen würden nur erhalten durch die närrische Einbildung ihrer Vorzüge, die Staaten nur durch das närrische Vorurtheil der Gewohnheitsrechte. Jeder Sterbliche spiele nur, so lange er lebe, die ihm zugewiesene Narrenrolle, die ganze Welt seh nur eine Comodie. Ein Fürst ohne Charakter und Moral, burch und burch unwürdig, spiele nur die Fürstenrolle; ein Gelehrter ohne Geift, ber nur mit ungeheurer Ostentation lehrt, ber Blutegel habe zwei Zungen, ober eine bialectische Minutiosität aus= kramt, spiele nur die Gelehrtenrolle. Aber auch die Kirche, sey sie nicht ein bloßes Theater? Die Katholiken sehen Narren, weil sie, in die Maria mehr als in Christum verliebt, zugleich Hülfe von den Heiligen erwarten, weil sich ihre Mönche, die faulen Bäuche, nur um Allotria, die Form der Kutten, und um Wohlleben bekümmern; aber auch die Protestanten sepen Narren, weil sie theologische Haarspalterei treiben und um Geheimnisse der Gottheit zanken, die sich nie werden begreifen lassen. In Summa, die ganze Welt sey närrisch und werde es wohl immer bleiben.

Des Erasmus colloquia, vormals ein Lieblingsbuch aller Gebildeten und in sehr vielen Auflagen gebruckt, jetzt aber vergessen, enthalten im elegantesten Latein eine bunte Menge von Gesprächen, zum Theil lehrhaft, zum Theil burlesk von ganz ähnlichem Geiste.

Darin wird nicht blos die außere Berberbniß der Kirche verspottet, sondern auch das heilige selbst mit Ironie behandelt. Wir lesen darin von einem Ehemann, der nur einen Honigmonat im Leben habe, während sie der Pfaff das ganze Leben durch genieße; vom Ablaß, den man kaufen und erhalten könne, wenn man Christum selbst bestehlen wolle; von den Pfassen, die, wenn sie auch als Knaben Engel wären, im Alter Teufel werden; von der Messe, durch die man sich zu Wollust, Jagd, selbst zu Berbrechen stärfe; von Beichts vätern, welche das Ohr der Unschuld durch die schmuzigsten und schändlichsten Fragen entweihen; von falschen Reliquien, die doppelt und breisach vorhanden senen, vom h. Kreuz allein eine ganze Schisseladung Holz 2c.; von Mönchen, die Höllenangst vor dem Teusel haben, wenn sie ohne Kutte sind, aber in der Kutte die scheußlichsten Laster zu begehen nicht schenen. Erasmus spöttelt aber auch über die Maria, die so viele Anbeter, und über Christus selbst, der so

1

viele Braute habe, über die Beiligen, die er als eine Heerschaar mit verschies benartigen Waffen wie Falftaff seine Refruten unftert zc. Er wendet fich zur Philosophie, man empfiehlt ihm bie Stoa, aber er will nicht glauben, bag es einen echten Stoiker gebe, und entschuldigt dafür ben Epikur. Das lette Gespräch ift ausschließlich ihm gewibmet, so baß man Wieland zu lesen glaubt. Auch liebt Erasmus sehr bas Schlüpfrige. In einem Gespräch reben zwei, ber eine von einer Brautnacht, ber andere von einem Schiffbruch, außerft -burlesk. In einem andern beredet Pamphilus die Waria zur Che und entwickelt auf die chnischeste Weise die Bedürfniffe ber menschlichen Ratur nunc incidit, ut vitium sit non coire, coire virtus). Er verspricht ihr Töchter (pro una virgine multas dabimus). Ebenso chnisch ift bas Gespräch mit einer Mutter, worin die Vereinbarung der Seele mit dem Leibe im Photus abges handelt wird. Ein öfter wiederkehrender Lieblingsgebanke bes Erasmus ift, die Menschen sepen nur höhere Thiere, oft nicht viel besser als Wiere, wer Dchsenfleisch effe, selber ein Ochse zc. Am besten find die reinen humorosten, 3. B. die Beiberrepublik, in der die Beiber rathschlagen, das bacchische Gelag ber Monche, eines niederlandischen Meisters würdig. Auch bloße Worts spiele kommen vor, z. B. das Gespräch mit dem Echo. Im Einzelnen begegnen uns hochft geistreiche Gebanken, z. B. als man ihm wünscht, er moge Papft und Raiser zugleich werben, erwiedert Erasmus: ihm mare lieber, wenn er deutscher Raiser und König von Frankreich zugleich ware.

So nahm Erasmus benn bereits einen von ber Kirche unabhängigen Standpunkt ein und hielt sich übrigens von der Size und dem Schrecken bes Reformationskampfes möglichst fern. Ein anderer Humanist, ber berühmte Reuchlin, sollte desto tiefer in ihn hineinführen, indem es sich aus Anlaß seines Wirkens barum handelte, wie sich das Studium der alten Sprachen überhaupt zur Kirche zu verhalten habe. Die Eroberung Constantinopels durch die Türken (1453) und die Zerstreuung der von bort geflüchteten gelehrten Griechen trug wesentlich bazu bei, neben bem bisher fast ausschließlich gepflegten Studium des Lateinischen, auch die alten Griechen zu lesen, zu verbreiten, zu übersetzen. Endlich hatten bie Nieberländer, insbesondere in der Schule von Deventer, und einige andre fromme beutsche Gelehrte Werth zu legen angefangen auf die Runde ber alten Sprachen, sofern baraus ein tieferes Verftandniß ber theils hebraisch, theils griechisch gefaßten h. Schrift hervorgehen mußte. Es war begreiflich, daß, wenn sich bie Philologen ber h. Schrift bemächtigten, um etwas Anberes barin zu suchen, als bisher bie Rirche barin gefunden hatte,

baburch bas Ansehen ber Kirche gefährbet wurde. Auf ber anbern Seite konnten hinwiederum Papste, welche die Renaissanceschwärmerei in Rom selbst guthießen und förberten, gegen die Classifer nicht barbarisch verfahren. Daraus erklärt sich, warum es nur rohe Eiserer und Plankler waren, die von Kölln aus im Namen ber Kirche gegen ben Vater bes hebraischen Sprachstudiums in Deutschland, dem berühmten Schwaben Reuch-Iin, Professor in Tübingen, in brutaler Weise losbrachen, ohne von der Rirche legitimirt zu werben, benn ber Papft behielt sich bas Endurtheil vor und Reuchlin und seine Freunde hatten Zeit, mit allen Mitteln ihrer Gelehrsamkeit und ihres Wiges die Köllner Eiferer zurückzuschlagen. Der Streit wurde auf dem Velde der Satire geführt. Reuchlin selbst, durch bie fanatischen Mönche aus Geibelberg vertrieben, schrieb gegen sie eine lateinische Comödie unter dem Titel Sergius vel Capitis caput, ohne Jahr und Ort gebruckt, aber 1507 zu Pforzheim nachgebruckt, also jedenfalls früher erschienen. Wgl. Flögel, Geschichte ber com. Literatur III. 149.

Die Satire ist hauptsächlich gegen den Augustinermonch Holzinger in Heisbelberg gerichtet, den er Sergius nennt und dessen Todtenschädel als Reliquie mit allerlei Opsern gefüllt wird, was dem Dichter Anlaß gibt, alle schlechten Seiten seines Gegners zu besprechen. Obgleich alles in die muhamedanische Welt versetzt und nur auf die Person des Sergius bezogen wird, meint Reuchslin unter dem todten Kopse, dem alles huldigt, der alles besitzt und erwirdt, doch eigentlich das Papstthum und den geistlichen Stand.

Diese Comobie wurde sogleich auf den Universitäten verbreitet, es wurden sogar Vorlesungen darüber gehalten, deren einer Luther noch als Student anwohnte. Simler schrieb einen gelehrten Commentar zum Sergius. Ein Beweis, wie weit die der alten Kirche feindselige Stim-mung schon verbreitet war.

Eine fast gleichzeitige Satire auf die Pfassen war Pauli Olearii (Dehlschlägels) de side concubinarum in sacerdotes, Heidelberg 1504. (Später noch einmal hintangebruckt dem Buche Jacob Hartliebs de side meretricum in suos amatores ohne Jahrzahl und Ort). Das Buch entshält abwechselnd in Küchenlatein und grobem Deutsch Schwänke von Pfassen, die von ihren Zuhalterinnen betrogen werden, voll der rohesten Boten. Nie vorher war die Buchbruckerkunst zu solchen Schändlichkeiten

mißbraucht worden. \*) Hartliebs Buch hat benfelben Styl, die beutsche Construction im Mönchslatein noch ausgeprägter. \*\*)

Des Olearius Buch ist als der Vater des noch weit berühmtern epistolae obsc. virorum zu betrachten. Es ist menigstens sehr wahrsscheinlich, daß Crotus, als er jene Briefe zu schreiben unternahm, sich dabei den Styl des de side zum Muster nahm. Iohann Jäger aus Dornsheim in der Gegend von Arnstadt in Thüringen, nannte sich Venator, Rudianus (von rudus, Brombeerstrauch, der, weil er dornig ist, auf seinen Geburtsort hinweist), endlich Crotus (von 12002600, Garaus machen oder 126022 Horn), lehrte in Erfurt, innig verbunden mit Eodan Hessus und Mutianus, alte Sprachen und schrieb in dem Reuchlin'schen Streithandel die berühmten lat. Briese der Dunkelmänner.

Die epistolas obscurorum virorum sind nach Strauß (Ulrich von Hutten I, 256 f.) von Crotus allein ausgebacht, angelegt und im ersten Theil (1515) vollendet worden, am zweiten Theil hat dagegen Ulrich von Hutten und haben einige andere Freunde mitgearbeitet. Der erste Theil ist weitaus der beste. Der gute Humor, die behagliche Selbstdespiegelung der Dummheit, wodurch die erste Arbeit des Crotus sich auszeichnet, ist von den Fortsetzern nicht mehr erreicht worden. Sie sind entweder plumper oder wiederholen nur. — Das berühmte Buch hatte den Zweck, Reuchlin gegen Hochstraten und Pfessertorn, die damaligen Kölner Reherriecher, zu vertheidigen. Die opistolas waren erz dichtete Briese, welche sich die Kölner und ihre Freunde unter einander im geistlosesten Mönchslatein schrieben und worin sie die ganze Unwissenheit, Bölslerei und grobe Sinnlichkeit eines großen Theils der damaligen Klerisei offen zur Schau legten.

Das Buch erregte ungeheures Aufsehen und bekam die Lacher auf seine Seite. Unter allem, was für und wider geschrieben wurde, ragte Capnionis thriumphus (Reuchlins Triumph) hervor, erst 1519 ebirt, aber schon 1517 dem Erasmus bekannt, gewiß unter Mitwirkung des Ulrich von Hutten geschrieben, vielleicht auch von Hermann von dem Busche. Die Untersuchungen bei Strauß, Hutten I. 217 f.

<sup>\*)</sup> Eine Probe. Die Pfaffen unterhalten sich von ihren Concubinen. Ipse autam continuam concubinam socum non habebat, benn er behalf sich mit des Glöckners Tochter. Fuit autem idem sacordos pluralis, quia pastor in Locheim, loctor in Lehmingen, canonicus in Beismirs. loch, vicarius in Darsbach 2c. 2c. Cum tot habeas benesicia, posses vol nobilem oducare, puta aut unam de Ropenhausen, aut unam de Ofenloch, aut unam vom Rotenschliz 2c.

<sup>\*\*)</sup> Dilecte socie carissime, ego mitto te scire, quod ego nuper insteti pro uno Guvernamine et ex Dei gratiam factus sum scholirega et bene sto, quia habeo multum scholares et parvus et magnus, pauperes cum divitis, ego vellem quod tu veneris apud nos etc.

Reuchlin kehrt als Triumphator nach Pforzheim zurück. Bor ihm werben bie Attribute ber von ihm bestegten Superstition, Barbarei, Dummheit und Bosheit zur Schau getragen, hinter ihm die gesangenen Gegner in Retten nachgeschleppt, so der senerspeiende Hochstraten, der stinkende Tungarus (Arsnold von Tungern), der besossene Dutnin, vor allen ausgezeichnet aber der Inde Pfessersorn, der (wie damals alle Juden, die ein todeswürdiges Berschen begangen hatten) bei den Beinen ausgehängt wird, dem man Junge, Nase und Ohren ausschneidet, die Zähne und Nägel auszieht unter lautem Gelächter der Knaben und der Männer.

Strauß sieht in diesem Machwerk einen Sieg des Lichtes über die Finsterniß, er hätte doch aber auf die schauberhafte Grausamkeit und Malice aufmerksam machen sollen, die hier allen guten Witz ausschließt.

. Erst bei der Fortsetzung der epissolas betheiligte sich der berühmte frankische Ritter und abentheuernde Humanist, Ulrich von Hutten. Reiner in jener Zeit ist von seiner Partei und von der Nachwelt mehr überschätzt worden, als Hutten, indem man alle seine stitlichen Flecken gestissentlich übersehen und seine Aufschneiberei für wahres Helden genommen hat. Hutten war von Jugend auf grundlüderlich, aus dem Kloster entsprungen, sein ganzes Leben hindurch venerisch, von seiner eigenen Familie ausgestoßen. Nur bei den Humanisten, zuerst in Ersurt, fand er Schutz, indem er anstatt dem Dienste des Heilandes lediglich dem der Benus ergeben war.

Sein Gönner Mutianus in Erfurt schwärmte so sehr für das classsiche Heiben Seidenthum, daß er ohne Anstand einer mystischen Obergottheit in zwei Geschlechtern als Untergötter Jupiter, Sol, Christus, Geres, Tellus, Maria 2c. neben einander unterstellte. Hutten hatte für das Christliche gar keinen Sinn, so wenig, daß er noch Jahre lang nach Luthers erstem Auftreten über denselben, als über einen abergläubischen Mönch spottete. Alle seine Schriften athmeten nur heidnische Lust der Classister. Durch den weltberühmten Humanisten Conrad Celtis, auch ein lüderliches Genie, nach Wien berusen und vom alten Kaiser Max zum Poeten gekrönt, schrieb Hutten für diesen Kaiser seine erste Satire gegen den (eben versstorbenen) kriegerischen Bapst Julius II. im Jahr 1513.

Papft Julius, der Bullenhandler, ist felbst zur Bulle (dulla, Wasserblase) geworden, indem sein irdisches Daseyn ein Ende nahm. Er will den himmel aufschließen, sein Schlüssel paßt aber nur zu irdischen Schätzen. Petrus kommt und weist ihn ab. Bergebens zählt Julius seine Berdienste her, sie stehen fämmtlich im gröbsten Widerspruch mit dem, was die wahre Nachfolge Christi verlangt. Da wird Julius grimmig und will gehen, alle die Armeen, die er schon auf Erden aufgestellt hat, gegen den himmel zu führen.

Auch gegen Benedig, welches ben Kaiser befehdete, schrieb Sutten eine Satire, worin er aus bem Löwen von St. Marco einen sich aufblasenben Frosch machte, ben ber Abler in seinen Sumpf zurückjagen soll. In einer anbern Satire "Phalarismus" macht er aus bem Herzog Ulrich von Württemberg, ber einen seiner Vettern ermorbet hatte, einen Ty= rannen Phalaris. Seine Betrübniß über ben Mord bes Betters ift affectirt, er liebte keinen seiner Berwandten und wurde von keinem geliebt. Der Morbfall biente ihm nur, von fich selber reben zu machen. In seiner Aula schildert Hutten das Hosleben, das er einem trügerischen Meere vergleicht. In seiner Fortuna zürnt er der Glücksgöttin, die aus ihrem Füllhorn bas Röftlichfte nur benen zuwerfe, bie es nicht verbienen. Unterbeß mar Luther in Wittenberg aufgestanden und hutten, ihm anfangs abgeneigt, wurde balb neibisch auf ihn, weil Luther unermeßlich viel mehr Popularität erlangte, als er. Fortan liebte er sich immer wetteifernd neben Luther zu stellen und ben Saß gegen Rom zu übertreiben. Immer hat er sich forcirt. Im Jahr 1520 schrieb er ben Vadiscus mit dem Motto jacta est alea (als ob er damals noch etwas gewagt hatte, nachbem die Fürsten sich Luthers schon so kräftig angenommen hatten!) voll müthenber Schmähungen auf Rom, und bie Inspicientes, welches seine beste Satzre ist.

Apollo und sein Sohn Phaeton überschauen vom Sonnenwagen aus die Welt, loben die Deutschen, äußern sich aber höchst ungnädig über die Kaufsleute und über die Psassen. Da sindet der papstliche Legat Cajetan, es sep in Deutschland zu kühle und trübe Lust und schilt die Sonne. Apollo und Phaeton entschuldigen sich, aber der Legat schilt immer hestiger und thut endslich die Sonne in den Bann. Da verhöhnt ihn Phaeton und stolz schwebt die Sonne davon. Dieser zu aristophanischer Sohe sich erhebende Schluß ist in der That geistreich.

Es war indessen kein großes Wagniß, bergleichen zu schreiben. Schon seit drei Jahren waren Luthers Thesen in Wittenberg angeschlagen und hatte Zwingli in Zürich sich gegen die Curie erhoben, hatten sich die Fürsten und ber Kaiser selbst ben antiromischen Bestrebungen holb er-

wiesen. Luther hatte bereits so gewaltigen Anhang, daß Hutten seinem Impulse folgte und jetzt erst (benn bisher hatte er immer nur lateinisch geschrieben) deutsch zu schreiben ansing, ja sogar die classischen Citate auf einmal mit biblischen vertauschte. Das war bei ihm, dem eingesteischten Humanisten und Libertin, in dem keine christgläubige Aber war, unnatürzlich und leuglich gemacht. Luther hatte eben die päpstliche Bulle versbrannt. Da schrieb Hutten eine dulla vel bullicida.

Darin balgen sich die papstliche Bulle und die deutsche Freiheit herum. Die lettere wird unterdrückt und ruft um Hülfe. Da kommt Hutten: "Wasgibt es hier? wer ist da? wer ruft?" — "Die Freiheit," antwortet diese, "die Freiheit wird unterdrückt, Hutten. Ich selbst bin es, ich ruse. Diese dort ist es, die mich unterdrückt, des zehnten Leo Bulle." Jest bekommt es die Bulle mit dem heißblütigen Ritter zu thun. Zu ihrem nicht geringen Schrecken nennt er sich den Bullentödter, der, wenn auch kein Lutheraner, doch gegen die Bullen und gegen Rom überhaupt noch seinbseliger als selbst Luther gestimmt sey. Zulest platt die Bulle, denn sie ist eine hohle Blase.

Aus biesem Gebicht blickt eine nicht sehr rühmliche Eifersucht auf Luther heraus. Hutten will sich ihm vordrängen, den Ruhm des Bullentöbters, der ohne Zweifel dem Wittenberger allein gebührt, sich vindiciren.

Dann schrieb Hutten ben "Warner", worin er Luther selbst auftreten läßt, um ihn' zu belehren, er solle revolutionärer vorgehen. Auch Sickingen tritt auf und ihm wird von Hutten zugemuthet, die Rolle des Ziska zu spielen. In dem Gespräch "die Räuber" sucht Hutten, was er früher gegen die Kausleute und Bürger geschrieben, wieder gut zu machen und schlägt eine innige Verbindung derselben mit dem Abel vor, um die Revolution Deutschlands durchzusühren. Endlich erließ Hutten auch ein ausdringliches Mahnschreiben an den Kaiser. Begreiflicherweise wurde er von allen Seiten besavouirt. Auf dem Reichstage zu Worms entschieden ganz andre Männer als er, und wurde alles ohne ihn abgemacht.

Der balb barauf erschienene "neue Karsthans", worin die Bauern ins Interesse der beutschen Revolution gezogen werden, entspricht zwar ganz der Gesinnung und Situation Huttens, es ist aber wahrscheinlicher, daß er von einem andern ausgegangen ist.

Sickingen hatte nach bem Wormser Reichstag kurze Zeit bem Kaiser gebient, bann seinen berüchtigten Zug gegen Trier unternommen, in bem er unterlag. Von Hutten sehlen alle Nachrichten aus bieser Zeit. Daß

ihm Sickingen, so lange bis er selbst auf ber Feste Landstuhl belagert wurde und umkam, Sout auf seinen Burgen zugesichert, ift beurkundet. Wie es scheint, wollte Hutten ihn nicht compromittiren ober fürchtete zu viel für sich selbst. Kurz, er flüchtete nach Basel. Hier aber sing er, ganz seinem Charakter gemäß, mit bem alten Erasmus Sanbel an unb ließ eine maßlose Schmähschrift (expostulatio) gegen ihn brucken, als gegen einen Verräther, ber die große Zeitbewegung mit habe veranlaffen helfen und ihr jetzt hemmend entgegentrete, ober sich wenigstens passiv Doch murzte hutten, wie immer, biese Polemik mit den ge= hässigsten Persönlichkeiten. Erasmus antwortete mit überlegenem Ver= ftanbe in einer kleinen Schrift unter bem Titel "Schwämme, um die Beschmutzungen Huttens abzuwaschen". Hutten ging nun nach Mühlhausen, von wo er floh, ba er erfuhr, man stelle ihm nach. Zürich nahm ihn auf, im Babe Pfäffers versuchte er noch einmal vergebens eine Heilung und bald barauf starb er auf der kleinen Insel Ufnau im Bürichersee, erst 35 Jahre alt. In seinem Nachlaß fand man noch einen Dialog "Arminius", worin er diesen beutschen Gelben in der Unterwelt klagen läßt, daß die Deutschen, die unter ihm die alten kraftvollen Römer ge= schlagen, sich jetzt von den verweichlichten Welschen überwältigen und beherrschen lassen.

Man muß das große Talent Huttens gelten lassen und ihn wegen seines Mißgeschicks bemitleiben. Man darf auch seine krankhafte Erhitzung und maßlose Leidenschaft mit seinem körperlichen Zustand entschuldigen. Allein seine Affectationen können uns nicht gefallen und uns auch keine Achtung vor ihm einstößen. Die Eitelkeit und der Drang, sich um jeden Preis vor andern geltend zu machen, haben ihn doch viel mehr beherrscht, als echte Begeisterung. In seiner patriotischen Erzürnung vermissen wir das sittliche Moment, und in seinem Resormationseiser den Glauben.

Ein Volksbuch vom Raiser Friedrich bem Rothbart, 1519 gedruckt, enthält die sagenhafte Geschichte unseres großen Kaisers.

Der wahren Geschichte zuwider erobert er hier Jerusalem, bleibt im Babe nicht tobt, sondern wird von den Türken gefangen, durch Berrath des Papstes, wird aber wieder frei und zieht gegen den Papst zu Felde. Zulest wird er in einen hohlen Berg entrückt, in dem er noch leben soll, um dereinst wieder zu kommen. Dann wird er seinen Schild an einen dürren Baum hängen, der wird bavon blühen und er wird die Geistlichen strafen.

Ngl. Maßmann zur Kaiserchronik III. 1121. Man erkennt leicht, baß bieses Volksbuch unter bem ersten lebhaften Einbruck ber Resormation versaßt ist. Es brückt im Sinn Huttens, ber aber keinen Antheil baran hatte, ben grimmigen Haß bes weltlichen Staates gegen bie Kirche aus und ist, obwohl einseitig und gehässig gebacht, boch unendlich geistzreicher, als die meisten Satiren der Zeit. Ugl. Haupt, Zeitschrift V. 250. 268.

Dr. Martin Luther auf ber neu errichteten kursächsischen Universität Wittenberg faßte die Kirchenreformfrage viel tiefer und mit einem altbeutschen, an den alten Donnergott Thor und an die Nibelungennoih erinnernden Zornfeuer auf, sehr weit entfernt von der wizigen Frivolität und Eitelkeit huttens und ber Humanisten. Seine weltberühmten Streitschriften berühren das Gebiet der Satire nur oberflächlich. Er wurde oft wizig, aber sein Witz war selten von der feinern Art. Man muß ihm Schuld geben, durch sein Beispiel die Grobheit und Robbeit Anderer entschuldigt und bestärkt zu haben. Wenn Luther felber "die Lügend (Legende) von St. Chrysostomus", und "wider Hans Worst", b. h. ben Herzog Heinrich von Braunschweig, schreiben konnte, so barf man sich nicht wundern, daß auch gegen ihn, "wider das wild geifernde Eberschwein Luther" von Amnicola (Rivander) und "wider den Hurenwirth von Sachsen", b. h. ben Kurfürsten konnte geschrieben werben. Die Rirche wurde ein Tummelplatz des wilbesten Zankens, Scheltens und Schreiens. Es schien, anstatt des Heilandes und der Beiligen, führe der Teufel und Hans= wurst das große Wort. Auf die Gegenpartei wurde rücksichtslos jede erstnn= liche Beschimpfung und Verleumbung gehäuft. Wie es in der damaligen Kriegführung üblich war, in die festen Städte und Burgen Fässer voll Koth zu schleubern, ganz so verfuhr die kirchliche Polemik. Unter anderm ließ Luther (nach bem Bericht bes Sleibanus) Karikaturen verbreiten, bie ben Papft barftellten reitenb auf einer Sau und einen rauchenben Roth in der Hand, zu dem die Sau den Ropf aufhob, oder mit Esels= ohren versehen und von vielen Teufeln gekrönt zc. Ein stehender Wig in Bayern wurde umgekehrt ber mit einer Wurft in ber Hand, auf einer Sau eilends bavonreitenbe Luther nach einer Volkssage bei Schöppner I. 472.

Luther war in München, mußte schnell fliehen und vergaß in ber Send=

linger Gaffe, wo er gewohnt hatte, in der Eile die Wurft zu bezahlen, mit der er auf einer Sau davonritt.

Die geistvollste Satire, die wir aus Luthers Feber besitzen, ist die Fabel vom Löwen und Esel, die er den wenigen für seinen Sohn Johann . übersetzten Fabeln Aesops hinten angehängt hat als "eine neue Fabel Aesopi, neulich verdeutscht gefunden".

Der alte Lowe stirbt. Sein Sohn kann aber bas Reich ber Thiere nicht antreten, weil sich eine mächtige Opposition erhebt, die unter Leitung des Fuchses ben Esel zum Konig vorschlägt. Wettfampfe sollen entscheiben. Zuerft: wer über einen breiten Graben springt, soll König werden. Der Lowe springt leicht hinüber, der Esel fällt hinein, da man aber einen Fisch in seinem Ohr findet, legt der Fuchs es aus, als habe der Efel ein erstaunliches Kunftstuck vollbracht und zwar aus Kraft bes Kreuzes auf seinem Rücken. Zweitens soll gewinnen, wer das schnellste Thier fangt. Der junge Lowe fangt einen Basen, aber ber Esel, ber ruhig eingeschlafen, fängt mit bem Maul einen Raben, ber sich auf ihn gesetzt hatte, in ber Meinung, er sen tobt. Da graut bem Löwen schon vor der Wunderkraft des Kreuzes. Drittens soll gewinnen, wer zuerst in die Mühle kommt. Der Lowe rennt über den Berg, findet in der Mühle einen Esel, glaubt es sen sein Mitbewerber und will ben Wettlauf in umgekehrter Richtung noch einmal machen, findet aber seinen Mitbewerber, ber keinen Schritt gethan hat, nun auch am zweiten Ziele vor sich, erkennt bie Auges walt des Kreuzes und überläßt das Reich dem Efel, der es immer noch regiert.

Unter bem befreuzigten Esel ift ohne Zweifel bie Kirche, unter bem Löwen ber Staat zu verstehen.

Masenius, speculum imag. Col. 1664 p. 162 erzählt, auf dem Reichstag zu Augsburg seh vor Karl V. und Ferdinand I. ein stummes Schauspiel aufgeführt worden.

Zuerst erschien Reuchlin und streute Holzscheiter aus, bann kam Erasmus und sammelte sie wieder auf einen Hausen, serner Luther, der den Hausen anzündete. Nun erschien der Kaiser zornig und schlug mit dem Schwert das Feuer auseinander. Dieses verbreitete sich aber um so weiter und nun kam der Papst voll Angst und wollte löschen, ergriff aber statt Wasser Delkrüge und machte das Feuer noch ärger.

Michael Styfel schrieb 1521 ein Gebicht zu Ehren Luthers:

Er laßt sich nit erschrecken Die schuhen Flebermyß.

Dazu 1532 eine Vergleichung bes allerheiligsten Papstes mit "bem

fremben Gast" Jesus, ber "bei uns veracht" ist. Wgl. Meister, Beiträge I. 295 f.

Im höchsten Grabe abgeschmackt mar 1522 "ber neu beutsch Bileams Esel", worin berichtet murbe, wie die schöne Germania durch Zauberei zur Papsteselin verwandelt, aber durch einen Heiltrunk erlöst worden. Seb. Maier schrieb 1535 "bes Bapstes und seiner Gaistlichen Jahrmarkt". Schon 1521 erschien ein Buch "von dem Pfründt Markt der Courtisanen".

Im "Abgott zu Meißen" 1539 schildert Günther Strauß in groben Knittelversen die durch die Reformation abgeschaffte Andacht zum schwarzen Herrgott, ein Crucifix in Dresden, und zum h. Benno, Bischof von Meißen.

Der schwarze Hergot, dem aldo Die alten Weiber gar geno Die sues vor lauter Innikeit Abfressen han.
— Als nun der schwarze Hergot sach, Das es wollt werden ungemach, Auch mit ihm, daß er räumen mußt Sein Nest 2c.

Man erkennt aus bieser Probe bie ungeheure Gemeinheit ber Zeit. Eine ber wüthenbsten Schmähschriften war "das Wolfgesang", ohne Ort und Jahr im Anfang des 16. Jahrhunderts gedruckt.

Auf dem Titelholzschnitt thront der Wolf als Papft, umgeben von Wölfen als Cardinalen. Affen als Kapuziner spielen den Gansen auf, welche Rosenstränze im Schnabel tragen. hinter den Gansen aber kommen Füchse in geistslicher Tracht, Bischosshut zc. und werfen ein großes Netz über die Ganse. — Im Text werden erst alle bosen Eigenschaften der Wölfe beschrieben und dann wird ihre Vergleichung mit der römischen Geistlichkeit durchgeführt.

Eine der boshaftesten und zugleich populärsten Satiren auf Rom bichtete Hans Sachs (II. 4. 90) zur Erklärung des bekannten Hundesgrüßens.

Die Hunde schicken einen Gesandten nach Rom und lassen den Papst bits ten, er möge ihnen erlauben, auch Freitags Fleisch zu essen. Die Bittschrift wurde dem Gesandten unter den Schwanz gesteckt, er kam aber gar nicht wies der und seitdem beriecht seder Hund den andern, ob er vielleicht den Dispens aus Rom bringe?

Der berühmte Nürnberger, Willibald Pirkheimer schrieb eine lat.

Satire wider Ect, den ebenso berühmten Gegner Luthers, Eckius dodolatus.

Eck sauft sich im Weine beinah zu Tobe und liegt erbarmlich ba. Der Arzt glaubt ihm nicht anders helsen zu können, als indem er ihm die alte sündhafte Haut abhobelt. Der Chor aber singt hiezu, hier sen alle Rüh umssonst. Daran knüpsen sich dann noch allerlei zeitgemäße, lehrhafte oder blos wißige Bemerkungen.

Derselbe schrieb auch ein laus podagrae.

Zwingli schrieb ein Labyrinth (vgl. Meister, Beiträge II. 285), eine driftliche Allegorie, fast einem spanischen Auto ähnlich.

Theseus durchirrt das Labyrinth und läßt sich durch an den Wänden gesmalte Thierbilder erschrecken, indem er sie für lebendig hält. Der Faden Ariadnes leitet ihn indeß glücklich, er wirst dem Minotaur den Garnknäuel in den Rachen und tödtet ihn, worauf er Ariadnes Hand empfängt. Das ist der Sieg der Tugend über das Laster und ihr Lohn.

Die realistische Grobheit war hervorgerusen durch die Uebertreibung und den mystischen Schwulft, in den die katholische Poesse ausgeartet war. Wenn die lettere das berüchtigte Buch des Albizzi (liber conformitatum) schaffen konnte, in welchem der h. Franciscus von Assist in allen Stücken mit Christo selbst verglichen wird und als ein neuer zweiter Christus in der That den alten einigermaßen in den Schatten stellt, so war has eine so gewissen= und geschmacklose Uebertreibung der Heilt, so war has eine so gewissen= und geschmacklose Uebertreibung der Heiligenverehrung, daß dadurch das ursprüngliche Bild des in seiner kindlichen Demuth so liebenswürdigen Franciscus verloren gehen, das Uebermaaß von Respect, welchen man ihm erwies, zum andern Extrem des Eckels sühren mußte. Auf einen Albizzi mußte ein Alberus solgen, das war natürlich, wie auf eine Ueberladung die Burganz, aber einer, wie der andere, gehört eben nicht gesunden Zuständen der Poesse an.

Erasmus Alberus schrieb "ber Barfüßer Mönch Eulenspiegel und Alcoran", mit einer Borrebe von Luther (wahrscheinlich 1531), worin er bes Albizzi Buch durch den Koth zieht. Noch schrieb er gegen einen, ber von Luther wieder zur alten Kirche absiel: "widder Jörg Wigeln Mam=meluken und Ischariothen", einen sehr groben Dialog vom Interim, ein Weibergespräch über die Ehe, und Fabeln, meist äsopische, aber ge=pfessert mit Satiren gegen Papst und Klerus. Es ist berselbe, der auch viele Kirchenlieder gedichtet hat. In seinen Satiren aber brach die

Galle bes bie Reformationszeit beherrschenben Haffes in ber schwärzesten Bitterkeit aus.

Der bei weitem wizigste Satiriker unter den Katholiken, der gegen Luther schrieb, war Thomas Murner, Franciskaner in Straßburg. Zuerst schrieb er 1508 seine Narrenbeschwörung, die keineswegs eine bloße Nachsahmung des Narrenschiffs von Brant ist. Murner hatte bei weitem mehr keuer und Geist als Brant, mehr ersinderische Phantasie und mehr ausschlagende Derbheit.

Er classissischt seine Narren nicht so langweilig, wie Brant, sondern faßt viel lebendiger die einzelnen Narrheiten der Welt je unter Sprüchwörtern zussammen, die den einzelnen Abtheilungen seines Gedichts als Ueberschriften dienen, z. B. eine wächserne Nase machen, Narren säen, Narren schneiden, Narren brüten, mit Gott die Gais hüten, Lössel schneiden, Esel gürten, Strohbart slechten, Affen scheeren 2c.

Auch genirt er sich nicht, die Wahrheit auf die unverschämteste Weise zu sagen, und ergött wenn nicht durch den Witz, so doch durch die Naivetät seiner Sprache. — In der etwas später herausgegebenen Schelmenzunft verfolgt er dieselbe Methode. In kurzen Anittelversen werden
die Schelme, wie vorhin die Narren, abgehandelt in Capiteln, die je
wieder ein Sprüchwort oder eine übliche Redensart voranstehen haben,
z. B. von blauen Enten predigen, ein Loch durch einen Brief reden, der Eisenbeißer, den Schulsack fressen, Ohren melken, Läuse in den Pelz
sehen zc.

Im Jahr 1514 schrieb Murner die "geistliche Babensahrt", vorn ein Holzschnitt, der einen Mönch und ein nacktes Weib in einer Badeswanne sitzend zeigt. Ein unanständiges Buch, wieder in Versen mit Capitelüberschriften, die alle vom Baden entlehnt sind und worin die schechten Sitten, insbesondere der Geistlichen, verhöhnt werden. Auch die Geschichte der Päpstin Iohanna findet sich hier. — 1515 edirte Murner die "Mülle von Schwündelsheim", worin ein Mülleresel die Hauptsrolle spielt. Er ist davongelausen, sein herr sucht ihn und hört die seltssamsten Dinge von ihm, wie er bald reich, bald geadelt, bald ein Dootor, bald ein Prior geworden sey. Kurz man erfährt hier, was aus einem Esel alles werden kann. Der Grundgebanke ist witzig.

Im Jahr 1519 schrieb Murner bie "Gäuchmatt zur Straf allen weiblichen Mannen".

Der Gauch ober Kufuf erscheint hier als Vogel ber Benus. Die Gauche sind Benustiener, die sich von den Weibern auf alle Art herumholen, locken, betrügen lassen. Der Name Matte ist schweizerisch und bedeutet eine Wiese, in der Matte unterhalb Bern war von jeher ein berühmtes Bordell. Dieses Gedicht in denselben Versen und in derselben Eintheilung, wie das vorige, enthält nicht blos allgemeine Schilderungen und Betrachtungen, sondern mischt eine Renge Liebesgeschichten ein, größtentheils aus den Klassistern gewählt. Nicht ohne Geist ist der Kufuf mit seinen Eiern, Flügeln, Federn, seiner Stimme 2c. auf die mannigsachste Weise dem Ganzen eingestochten von Ansang dis zu Ende.

Murners berühmtestes Werk ist das "vom großen lutherischen Narren", 1522, eine grobe, aber wizige Satire auf unsern großen Reformator.

Luther erscheint hier, ungefähr wie Gargantua bei Rabelais, als ein burch seine Größe und Dicke unbehülflicher, also in jeder Situation lächerlicher Rarr. Als der ihn plagende schadenfrohe Teufel ist auf den Holzschnitten dazu allezeit eine Rate in Franciskanertracht um ihn, bas ist Murner selbst. Da fährt ber große dicke Riesennarr zu Schlitten, da liegt er in seinen Nothen da und kann sich vor Dicke und Geschwulft kaum mehr rühren, weil alles in ihm voll junger Narren (die Lutheraner) steckt. Der Rater geigt ihm vor und unter ber Must gehen bie Narren von Luther ab. Zur Erholung frist er bann wieder fürchterlich, läßt fich mit einem weiblichen Teufel von scheußlichem Ans sehen nach evangelischem Ritus trauen, befreit die Nonnen aus ben Klöstern, zündet die Marienbilder an, wirbt Landsknechte, verführt das dumme Bauerns volt, pflanzt die Fahne des Bunbichuhs auf, schmiert den Bunbschuh sc. Da= bei gebärt er immerfort Narren, aus allen Taschen, aus ben Stiefeln, aus ben Ohren, und kommt unter die Presse, damit ihm auch noch die lesten Rar= ren abgezapft werben, worunter bie verschiedenen Anhänger der Reformation verstanden werben, die nach und nach, zum Theil aus weltlichen und fehr uns heiligen Interessen, ihm beistelen. Mittlerweile buhlt ber satyrische Kater selbst um Luthers schöne Tochter, Abelheit mit der Lauten (darunter ift Luthers Ruhm gemeint), bekommt sie auch zur Frau, prügelt sie aber bald aus dem Hause, weil er findet, daß sie den Erbgrind habe. Schließlich fällt der große Rarr in ben Abtritt, wozu ihm Murner mit anbern Ragen eine Ragenmusik bringt. Luther wird begraben, aber über bas Erbe feiner großen Narrenmute entsteht blutiger Krieg.

Was Murner sonst noch schrieb, meist Streitschriften in ber luthe= rischen Sache, eine barocke Prosodie 2c. sindet sich in Waldaus Nachrichten von Murners Schriften, Nürnberg 1775, wieder nachgedruckt in Scheibles Kloster IV. 506 ff. Bemerkenswerth ist der Küchendieb= und Katzenka= lender, eine kurze Zusammenstellung aller Vorwürfe, welche man katho= lischerseits den Resormatoren machte. Schon Flögel, Geschichte der com. Lit. III. 211 bezeichnet dieses Buch als ein verlorenes.

Cochläus (Wendelstein), ein sehr bekannter Gegner Luthers, schrieb unter anderm adversus cucullatum Minotaurum Wittenbergensem, 1523. Und zwar aus Anlaß eines damals eben in einem sächsischen Dorfe zur Welt gekommenen mißgeborenen Kalbes mit einem Anwachs am Halse ähnlich einer Mönchskutte. Dieses Mönchskalb und zugleich der Minoztaurus im Labyrinth der Meinungen sollte nun Luther seyn. — Cochläus schrieb auch einen "siebenköpsigen Luther" (1529), worin er ihn mit dem Drachen vergleicht, und ein "Bockspiel Martini Luthers", dessen Autor sedoch zweiselhaft geblieben ist. Unter dem Bockspiel ist ein Kartenspiel verstanden.

Unter allen Satiren über Luther ist Lutii Pisaei Juvenalis Monachopornomachia (Mönchshurenkrieg) von 1530 die unstätigste. Sie ist verfaßt von Lemnius, einem Graubündtner, der sich daher auch Rhetus canus nannte, und eigentlich Lemmchen hieß.

Luther hat die Nonne Käthe schon im Rloster verführt, ist ihrer aber satt und will eine andere heirathen. Da kommt Käthe und macht ihm die Hölle heiß. Er sieht sich, um öffentlichen Scandal zu vermeiden, genöthigt, sie zu heirathen. Dasselbe thun seine Freunde Spalatinus und Jonas, indem auch sie Monnen, die mit der Käthe aus dem Kloster gelausen sind, heirathen. Alle drei Männer zeigen sich nun aber als bereits blasirt und impotent, weshalb die jungen Weiblein sich gleich Liebhaber halten. Ein gewisser Balens von Bibra ist der Curtisan Käthchens und setzt Luther Hörner auf. Das ganze Schandgedicht ist mit Zoten der unstätigsten Art gespickt.

Derselbe Lemnius, bessen Strobel 1792 beschrieben, dichtete auch bissige Epigramme, amores und bucolica; in den letztern preist er die Stadt Basel und besonders ihre vielen schönen Mädchen.

Ein Jahr später (1531) erschien zu Landshut des Böhmen Johann Gasenbergs ludus ludentem Luderum ludens, ein sehr seltenes Buch.

Im ersten Act singt, lacht, scherzt und trinkt und treibt Schalkheit M. Luderus mit seiner Ratharina von Bora. Im zweiten kommt die roligio christiana, einzig noch von der honostas begleitet, einst die Königin von ganz

Europa, jest verfolgt und auf der Flucht und wird vom orator christianus getaust. Im dritten stolzirt die haorosis (Reperei) einher, die jest anstatt der wahren Religion Königin geworden ist, mit ihren Hosbamen soditio und corruptio scripturao. Im vierten tressen Ludorus und orator zusammen und disputizen auf Leben und Tod, der höchste Richter aber, Philochristus, entscheidet für den orator und verdammt Ludorum zum Feuertode.

Paulus, Abt zu Alben Zellen, schrieb 1532 ein "Schnoptüchlein auf Luthers Geifer".

Nasus, ein Franziskaner in Ingolstabt, schrieb wüthende Bücher gegen Luther, z. B. ein Urtheil, daß alle lutherischen Weiber Huren sepen (1569), ein Buch, worin er als zweiter Simson die Schwänze aller lutherischen Philister zusammenschweißt (1581). — C. Andreas schrieb "200 Proben, wie der Luther an der Verwüstung deutscher Nation Schuld sep" (Ingolstabt 1607) meist in Versen.

Der Kampf bes Theaters gegen die Kirche begann in den Fastnachtsspielen, in denen vor der Reformation schon die Laster der Pfassen,
während und nach der Resormation aber auch die römische Kirche überhaupt, in ihren Dogmen und in ihrem Cultus verhöhnt wurden. Geschah
das anfangs noch unter dem Vorwand eines heiligen Eisers für den
neuen Glauben, so währte es doch nicht lange, bis auch der neue Glaube
von dem ganz verweltlichten Theater ausgespottet wurde.

Einige Dichter der Reformation, wie Nic. Manuel in Bern (gest. 1530), legten es eigentlich barauf an, das Fastnachtsspiel im anti-römischen Sinn auszubeuten. Bgl. bessen Leben und Werke von Grüneisen 1837. Manuel war ein nicht unberühmter Maler. In Prosa beschrieb er die berüchtigte Betrügerei der vier Predigermönche in Bern, und einen "letzten Willen der Messe" als ob die Messe in dem letzten Zügen läge.

In gereimten Versen sind seine Unterschriften des Todientanzes, ein Lied von der Schlacht bei Pigogga (im langweiligen Landsknechtston), Satiren auf die päpstliche Partei im Geschmack Ulrich von Huttens. Unter andrem eine Klagered der Götzen, d. h. der Heiligenbilder, die er verbrennen läßt. Weit am besten ist der Spruch "der alte und der neue Eidgenoß", eine satirische Vergleichung der Vatertugenden mit den Lastern der Söhne.

Dazu noch einige Faftnachtsspiele.

1) Die Wahrheit in Schimpsweise vom Papft gemeldet. — Der Papst Eutchristello sieht einem Leichenbegangniß zu und bemerkt, vom Tobe zoge er boch ben größten Profit, der Tod angstige die Menschen, der Kirche alles zu gewähren. Run zieht eine ganze Reihe Pfaffen, Pfaffenbiener und Pfaffens huren auf und sagt dem Psassenthum alle erdenkliche Schande, bis endlich ganz hinten ber Apostel Betrus kommt und sich nicht genug verwundern kann. Am feinsten ift ber satirische Bug, daß bem Sultan eine Entrustung über bas tolle Unwesen in der Christenheit in den Mund gelegt wird. 2) Wie auf einer Seite ber Beiland auf einer armen Eselin geritten, auf ber anbern reit ber Papft im Harnisch mit großem Kriegezug. Nur furz, ohne 3weisel ber be= rühmten Borstellung nachgebildet, die schon zur Hussitenzeit in Prag bas größte Aussehen erregte. 3) Von einem Habern und Fechten. Elsti spricht den Uli um die Ehe an, weil er sie verführt. Sie wird abgewiesen als eine große hure. Ihre Mutter gibt seiner Mutter ben Vorwurf gurud. Nun sagen sie einander alle Schande von Hurerei, wobei auch die Pfaffen übel wegkommen. Am Ende aber versöhnen sie sich und die Heirath kommt zu Stande. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich.

Eine höhere Bebeutung kommt bem Pamphilus Gengenbach zu, bem Göbeke 1856 eine ausgezeichnete Monographie gewibmet hat. Gensgenbach war Buchdrucker und Bürger in Basel in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. In seinen kleinen, meist gereimten Schriften beurstundet er einen ausgezeichneten Geist und einen unerschöpflichen Humor, so daß er auf der reformirten Seite dem geists und ersindungsreichen Murner auf der katholischen ungefähr die Wage hält. Die meisten andern Satiriker auf beiden Seiten sind rohe, leidenschaftliche Grobiane ohne seinen Geist und Wit. Nur Murner und Gengenbach haben etwas, mas an Rabelais und Aristophanes erinnert.

Die einzelnen Dichtungen finb:

1) Der welsche Fluß, eine satirische Schilberung von Karls VIII. Feldzug in Italien unter dem Bilde eines Kartenspiels. Ein damals beliedtes Kartenspiel hieß nämlich der Fluß. 2) Der alte Eidgenoß, eine patriotische Abmahnung an die Schweizer, sie sollten fremden Königen nicht dienen.
3) Der Bundschuh, eine Schilberung der mißlungenen Bauernverschwörung des Bundschuh und armen Konrad. 4) Tod, Teusel und Engel, die Geschichte dreier Gauner, die in der Berkleidung des Todes, des Teusels und eines Engels einen Wirth erschrecken und ausplündern wollen, aber von der wachz samen Tochter entdeckt, verhaftet und in ihren Berkleidungen an den Galgen gehenkt werden. 5) Fünf Juden, eine Eriminalgeschichte von Juden, die wes

gen Mißhanblung eines Marienbilds hingerichtet werden. 6) Die zehn Alter, lehrhaft von dem Charakter der menschlichen Lebensalter handelnd. An dieses Gedicht knüpft der gelehrte Versasser eine außerst umfangreiche und erschöpfende Abhandlung über die Vorstellungen von den Lebensaltern und ihrer Eintheilung von den frühesten Zeiten her an. 7) Der Rollhart. Ich gebe hier Gobekes Auszug wieder. Die politischen Mächte fragen der Reihe nach den Bruder Methodius, Birgitta und die Sibylla von Cumä um ihre Zukunst. Es treten auf der Papst, der Raiser, der König von Frankreich, der Vischof von Mainz, der Pfalzgraf, der Venediger, der Türke (dürkest = türkisch 49), der Eidges noß, der Landsknecht (Bruder Beit) und endlich der Jude. Jedem Stande werden seine Fehler gesagt; beim Eidgenossen wird der Dichter warm in pastriotischem Eiser, beim Venediger in Groll und Haß. Der Landsknecht weckt seinen Humor. Unverkennbar ist in diesem Stücke des Dichters Borliebe für das Raiserhaus und eine seinbselige Erbitterung gegen Frankreich.

8) Die Gouchmat. Gengenbach schilbert in der Gouchmat, die er gegen ein fürzlich ausgegangenes Gebicht, daß Unkeuschheit keine Sünde sey, gerichtet hat, wie verschiedene Alter und Stände auf die Gouchmat laufen, d. h. sich an lüberliche Weiber hängen und barüber arm und frank werben. Der Narr, ber an ber Fürsten Sofe nicht mehr gebeihet, weil alle Welt in sein Gewerbe greift, hütet die Gouchmat der Frau Benus und warnt die Herandringenden: ben Jüngling, ben Ehemann, ben Kriegsmann, beffen Etter Beiny Winkelrieb Frau Benus erst fürzlich betrogen und ihm Hof und Haus und all sein Bieh aufgerieben hat; ferner ben Doctor, ben alten Gouch von neunzig Jahren, endlich den Bauern, dem die Bäurin nachlauft und in die Haare fällt, worauf ber Narr ihnen die Britsche schlägt und ber Hofmeister zum Beschluß anzeigt, daß sich Frau Benus mit ihren Töchtern jung und alt zu Basel in der Mas lenzgasse, d. i. im Siechenhause niedergelassen habe. Wen es verdrieße, daß Jung und Alt, Monch und Pfaff zu ihr laufe, ber möge vom Chebruch abs stehen und nicht wie die Sau im Sothe liegen. Das Spiel zerlegt sich in seche Abschnitte, in jedem wiederholt sich bie Bitte um Ginlaß; bie Warnung bes Narren, die bald geradezu ausgesprochen, bald spöttisch eingekleidet ist; die Liebesbewerbung ber Gauche um Benus ober ihre Frauen Circes (aus ber Obyffee, vgl. 489) ober Palastra (aus Lukians Lukios, vgl. 948). Sie mas chen einen Tang, werben ausgezogen und in Lumpen ober weibischer Rleibung entlassen und mit dem Spott des Narren abgeführt. Gengenbach hat versucht, die Charaftere zu individualisiren: der Kriegsmann pocht und prahlt; der Alte, ber am Stabe einherschleicht, fühlt sich auf ber Gouchwiese vom Anblick ber schönen Frauen entzündet, sein Berg gumpelt und rumpelt im Leibe, er will nichts mehr vom Stecken wiffen, seine Fuße werben ihm leicht und sein ganger Leib geht empor. Als ihm der Geckel leer geworden, schleicht er mit hangens ben Backen wie ber Tob einher. Bauer und Bäuerin spielen bie Prügelscene ber alten Fagnachtspiele, die im ganzen Jahrhundert wiederkehrt. In ben

Reben des Narren und der Weiber tritt wieder jene Sucht hervor, Beispiele und gute Lehren aus heiliger und profaner Literatur aufzukramen. An lokalen Anspielungen scheint das Stuck sehr reich zu sehn. — Dieses Gedicht Gengens bachs ist mit dem gleichnamigen von Murner oft fälschlich verwechselt oder doch nur als eine Bearbeitung oder Nachahmung besselben genommen worden.

- 9) Die Tobtenfresser. Das sind die Geistlichen und ihr Anhang, die von den Tobtenmessen Unterhalt gewinnen. Der Papst verwirft des blinden Luthers Tand und sordert die Seinen auf, sich nicht daran zu kehren, denn Christus habe für unsere Sünden genug gethan, so daß wir es nicht mehr zu thun brauchten. Der Bischof, der weltliche Priester, der Bernhardiner, der Bettelsmönch, die Klosterfrau und die Pfassenmagd loben das gute Leben, das sie von den Todtenmessen haben, das aber leider in Abgang zu kommen drohe, da kein Bauer mehr opfern wolle. Der Teufel freut sich seiner auserwählten Kinder, aber die Seelen und Bettler, der Pfarrer, Edelmann und Bauer klagen über die Todtenfresser, die ihnen das Ihre nehmen.
- 10) Practica. Eine Satire auf die Kalendermacher, die alles vorher zu wissen vorgeben.
- 11) 12) 13) 14) enthalten einen Pfaffen- und Laienspiegel, ben evangelischen Bürger und von den drei Christen. Im Parteiinteresse der Reformation, doch ist die Autorschaft Gengenbachs zweiselhaft.
- 15) Die Jacobsbrüber, eine wunderschöne Legende, von Gengenbach nach Runz Ristener behandelt. In Bayern lebt ein Graf Abam mit seiner Frau zwolf Jahr in kinderlofer Che, bis ihnen durch Gebet zum heil. Jacob Der Herr gelobt, falls bas Glück geschieht, bag bie Frau schwanger wirb. ihm ein Anabe geboren werbe, ihn, wenn er leben bleibe, die Fahrt gen Coms postella zum heiligen Jacob machen zu laffen. Eines Tages, als er eben auf ber Jagb ist, gebiert die Frau einen schönen Knaben. Ein Rnecht eilt galsbald in ben Wald, wo er ben Grafen findet, begehrt das Botenbrod und meldet ihm die frohe Kunde von der Geburt des Anaben. Freudig beschenkte ihn der Herr mit 10 Gulben, die er anlegt und ein biderber Mann wird. Der Herr reitet eilends heim und überläßt ben Dienern, die ihm im Burghofe bas Bo= tenbrod abverlangen, was er hat und ben Mantel bazu. Bei bem Eintritt bes herrn ins Bimmer ruft er ben Knaben gleich Jacob, sitt zum Bett, in bem bie Frau wie eine Rofe ruht. Die Taufe wird beredet. Eine herrliche Schaar zieht in die angelweit geöffneten Thore. Der Knabe, der Jacob ge= nannt ift, erwächst zur Freude ber Eltern und aller bis ins zwölfte Jahr. Der Bater wünscht oft mit bekummertem Bergen, wenn er bie schwere Reise nur erft überstanden hatte. Der Sohn forscht bem Grunde nach, und ift, als er bas Gelübbe vernimmt, sofort bereit, bie Jacobsfahrt anzutreten. — Der junge Graf findet einen Gefährten, einen Schwaben aus Haigerloch, den er bittet, wenn ihm ein Unfall zustieße, seinen Eltern Nachricht von ihm zu geben. Der junge Graf wird barauf frank und flirbt, aber ber Schwabe nimmt seine

Leiche in einem lebernen Sack mit nach St. Jacob, wo er wieder lebenbig wird. Glücklich heimgekehrt freuen sich bie gräflichen Eltern unendlich und setzen ben treuen Schwaben zum Pfleger über bas Land. Der Schwabe will nun aber nach Jahr und Tag einmal seine armen Eltern wiebersehen und reist nach Haigerloch. Dort wird er vom Aussatz befallen und nichts soll ihn heilen können, als das Blut eines jungen Kindes. Nach Bahern zurückgekehrt wird er durch den jungen Grafen geheilt, der kürzlich geheirathet hat und sein erfigebornes Rind opfert, um mit beffen Blute bem Retter seines Lebens gu Nach dieser blutigen That will der junge Graf das Land meiben, zuvor aber noch einmal seine Eltern und sein Weib sehen. Die Eltern wollen ihn, der einen Grund für seine Reise erfindet, nicht fort laffen und während sie noch reben, bringt die Amme das Kind, das Gott auf Fürbitte des heil. Jacob wieder lebend und gefund gemacht hatte. Er springt in Freuden auf, wie einer, bem noch nie weh gewesen, ruft ben Bruber herbei, ben fle erstaunt seiner Krankheit entladen sehen. Der junge Graf erzählt ben Bergang und ber rothe Faben um den Hals bes Rindes, die blutnaffen Kiffen ber Wiege und der geheilte Bruder bewähren die wunderbare Kunde. Da weinen Frauen und Manner und beten zu Gott. Bur Ehre bes Wunders bauen sie ein Rlo= fter Gnabau für Frauen und Manner, wo man Gott noch bient.

16) Novella. Der lahme, podagraische Pfarrer, der sich auf seine Biblio= thek auf dem Brett und im Rasten beruft, vor 30 Jahren auch wohl noch ber priesterliche Held gewesen ware und test noch so lebhaft sich aufregen kann, daß er selbst nach Wittenberg laufen möchte, um mit Luther zu disputiren und ihn mit Allegaten in die Enge zu treiben, daß er weder aus noch ein wissen follte, — wenn nur leiber bas verfluchte Podagra nicht ware; biefe Figur ift vorzüglich angelegt und meisterhaft durchgeführt. Nach einem Zwiegespräch mit dem Megner geht der Pfarrer auf den eigentlichen Stoff über. In seiner Pfarre, erzählt er seinen Gaften, ift ein Bauer Karfthans gestorben, ber größte Narr, der sich von Luthers Glauben durch nichts wollte abbringen lass sen. Der Pfarrer möchte gern wissen, wie es jetzt um ihn stehe, ob ihn ber Teufel hin habe, ober ob er in den himmel gekommen. Bierzehn Tage darauf erscheint Karsthans bem Pfarrer als Gespenst. Auf Rath bes Doctors bes Prediger=Ordens wird Murner geholt, um den Geift zu beschwören. kommt und geht zur bestimmten Zeit mit dem Meyer, dem Doctor, Pfarrer und Megner auf den Kirchhof, wo der Geist sich eingestellt hat. Die Beschwörung bes Doctors hilft nichts. Da friegt ihn ber Murner bran und set ihm hart zu. Der Geist bekennt, daß er zwar nicht Karsthans, aber ber große Narr sen, bem Karsthans, als Murner ihm ben harn besehen, im hintern geseffen. Er habe keine Ruhe, weil er auf seinem Tobtenbette eine Begine begehrt habe, und werde nicht eher gestillt werden, bis er wieder einen Nars ren verschlucke. Für den nächsten Morgen seine Wiederkunft verheißend, verschwindet er. Die übrigen haben keine Luft, wieder dabei zu sehn, aber Murs ner überrebet sie. Auch sinden sie sich wieder ein. Der Geist halt dem Mursner eine Rede, er habe Narren beschworen, Schelmen die Ohren gemolsen und manchem einen strohen Bart gestochten, nun seh er alt geworden, habe kein Glück mehr auf Erden und gefalle mit seiner Weise Niemand mehr. Obwohl Murner sich straubt, wird er vom Narren verschluckt. Der Nessner frohlockt und schlägt vor, ihm das Requiem zu singen: Requiescat in pice! Verständslich wird das Ganze erst, wenn man Murners Gedicht kennt, wie er den großen lutherischen Narren beschworen hat. Der Dichter der Rovella hat Recht, die große Bewegung der Welt ging über Murner hinweg und versschlang ihn.

- 17) Combist. Eine Berspottung des Papstes, dem die weltlichen Mächte, der Kaiser, Frankreich zc. nicht helsen wollen, die Keper zu vertilgen, weil es nicht in ihrem Interesse liegt.
- 18) Der neuere beutsche Bileamsesel. Germania ift des Papstes Cfel ge= worden. Bitter klagt der Csel, wie schwer der Papft drücke, wie er ihn hungern lasse, plage und schlage 2c. Petrus und Paulus geben dem armen Esel heimlich zu fressen. Unterdeß mißlingt ber Ablaßfram, der hier sehr lebendig geschildert wird. Der Papft gerath in Jorn. Aber Christus will ben Unfug nicht langer mit ansehen und beauftragt den Apostel Paulus, gegen den Papft zu Felde zu ziehen. Paulus wirbt die "erbarn leut herum". Die Soldaten Christi werfen den alten Menschen ab und laufen zum neuen. Pau= lus stellt sie an die Brude, wo er (ber Papst) beim Wasser über ben Felsen herab muß; er gebietet, bes Esels zu schonen; selbst übernimmt er ben ersten Angriff. Der Papst empstnbet des Esels Widerstand. Der Esel weigert sich, weiter zu gehen, da vorn komme sein Erlöser. Im Getümmel werben alle über den Felsen hinabgestürzt, daß man weber "Stüp noch Stap" mehr sieht. Der Esel wird gebracht. Petrus verbietet bas Beuten. Die Solbaten be= theuern, daß nichts ber Art geschehen sen. Betrus muß, auf Paulus Geheiß, ben Efel zu sich nehmen, bem Urlaub gegeben wird. Christus verzeiht die Sünden und gibt der Eselin Menschengestalt und Sinn wieder. Germania fagt Gott Dank für die Erledigung von bem hellschen Cerberus. "Jest bin ich wiber ausbereit und sehe eim freien Deutschen gleich!"
  - 19) Liber vagatorum, eine Schilberung ber bamaligen Bagabunben.
- 20) Rebhänslein, ber Segen eines damonischen Weinbergkobolds (ober eines nach ihm benannten Säufers) gegen die schädlichen Wirkungen des Weins.

Naogeorgus, auf beutsch Thomas Kirchmaier, ein lutherischer Pfarrer in Kahla, arger Stänker und Zänker, der wegen seiner bissigen Angrisse auf den sansten Melanchthon vertrieben wurde und dann in Süddeutsch= land umherirrte, bis er in Wiesloch starb (1563), schrieb ein regnum papisticum voll Schmähungen, sobann fünf s. g. tragoediae Pammachius, amercator, incendia, Haman, Jeremias, wozu später noch Judas kam, serner Satiren (1550) und einen Lieberwald (1553) nebst vielen Uebertragungen aus Sophokles, Plutarch 2c. Lgl. Strobels Misc. III. 109 f.

Das regnum papisticum ift ein Lehrgebicht in lat. Hexametern.

Darin wird die ganze romische Hierarchie beschrieben, das Mönchthum, der katholische Kultus, die Ceremonien, die Reliquien und Bilder 2c. und wird aller und jeder Scherz darüber ausgegossen. Seitenlang geht die Vershöhnung der Messe fort. Der Cölibat wird den Priestern als eitel Hurerei und Sodomiterei ausgelegt 2c.

Am berühmtesten ist sein Pammachius von 1538.

Betrus und Paulus erschrecken über ben üblen Justand ber Christenheit und bitten Christum, er möge helsen. Eben so besorgt ist Kaiser Julianus, während ber Papst Pammachius seine Ansprüche und seinen weltlichen Uebermuth immer höher steigert. Dessen freut sich Satanas und hält hohen Rath; da kommt auch der Papst, ihm zu huldigen, und empfangt von ihm die dreisache Krone, eine Scene, welche sicher ihre Wirkung nicht versehlt hat. Die Lehre von der Allmacht des Papstes auf Erden wird nun unter dämonischem Einsstuß mit brennendem Fanatismus ausgebreitet und Satanas gibt ein colossales Iweckessen zur Feier seines Siegs. Das ist eine großartige Abspiegelung des Mahles Belsazars. Denn jest erscheint Christus und indem er dem Lauf des Elbestroms aus Böhmen heraus dis nach Wittenberg nachblickt, weckt er in Luther den Retter und Befreier von der Thrannei Satanas und des Papstes. Die beim Mahl Schmausenden ersahren nur noch, ein Ausstand wider sie seh in Sachsen ausgebrochen, und rüsten sich gewaltig. Aber der Borhang fällt. Den Ausgang, sagt Naogeorg, werdet ihr am jüngsten Tag ersahren.

Incendia, beutsch "ber Mörtbrandt, 1541" stellt ben Papst als Mordbrenner bar, welcher bas Evangelium vernichten will. Mercator handelt von einem Kaufmann, der sich von der falschen zur wahren Religion bekehrt, wieder voll Schmähungen auf die alte Kirche.

Der Kausmann liegt frank ba und bereut seine Sünden, aber durch alle Mittel der alten Kirche vermag er den auf seine Seele lauernden Teusel nicht zu vertreiben. Die letzte Delung wird verhöhnt zc. Endlich kommt Paulus mit dem Arzte Cosmar und purgirt dem Patienten alles Katholische, was noch in ihm ist, ab, so daß, was den Katholisen heilig und werth ist, im Stuhlzgang von ihm abgeht. Das allein hilft nun. Ein schändliches Machwerk, welches gleichwohl an Gervinus einen Bewunderer gefunden hat.

In den Satiren verfolgt N. abermals das seiner Meinung nach

prostratum pene extinctumque papatum, gibt aber auch Lehren z. Beinem angehenden Geiftlichen, einem rauhen Nimrod 2c. — Im Jeremias spielt Satan die erste Person und jauchzt über den Untergang Jerusalems ungefähr wie Naogeorg selbst über den Untergang Roms gejauchzt haben würde.

In neuester Zeit ist unter ben Satirikern jener Periode keiner so hoch gepriesen worden als Fischart, genannt Menter, der 1581 als Stadtschreiber in Strafburg starb. Gervinus hat ihn "als einen der weit Vorgerücktesten in seinen Begriffen religiöser Freiheit" in bem Sinn gepriesen, wie Lichtfreunde und Deutschfatholiken. Nur deshalb findet er in Fischart einen großen Geift, eine erhabene Gesinnung. Aber auch Vilmar gesteht ihm einen hohen Patriotismus und eine Weisheit zu, die sich ber Marrheit nur als Maske bebient habe. Zwei Zeugnisse aus so entgegengesetzten Lagern sprechen für Fischart. Ich kann aber nicht zu= Ich finde in Fischart nur die Kraft bes Haffes mit unreinem Geschmack und rohen Liebhabereien verbunden. Seine Grobheit war nicht Satirmaske eines feinen Sokrates, sonbern angeboren. Die Wortmacherei, die Erfindung von seltsamen neuen Ausbrücken, die man ihm zum Ruhm anzurechnen pflegt, ist eine bloße Bizarrerie und Sache persönlicher Eitel= keit, etwas nicht Natürliches, sonbern Gemachtes. Seine größte Wonne war, auf Andere zu schimpfen, Andere zu verspotten, und da ber Spott über die römische Kirche fast schon erschöpft war, ergriff er mit Freuden jebe Gelegenheit, um als Calvinist, ober überhaupt als "Vorgerückter" auch die frommen Lutheraner zu verhöhnen.

纵

Sein berühmtestes Werk ist eine freie Uebersetzung des Rabelais, zuerst 1575 erschienen unter dem affectirten Titel "affenteurliche und unsgeheurliche Geschichtschrift vom Leben 2c.", der in den spätern Ausgaben noch affectirter lautet: "Affentheurliche Naupengeheurliche Geschichtsklitzterung von Thaten und Rhaten 2c." Wie man dieser plump erfundenen, völlig unnatürlichen Sprachweise irgend hat Geschmack abgewinnen könznen, ist mir nicht begreislich. Sie ist mir von Ansang dis zu Ende ekelhaft erschienen. Außer dieser Sprachverderbniß aber und mehreren für die Sittengeschichte interessanten Notizen enthält das berühmte Buch nichts Eigenes. Ferner bearbeitete F. des Rabelais prognostication und die 1508 von Heinrichmann lat. herausgegebene prognostica in dem Büchlein:

"Aller Practic Großmutter. Die Dickgeprockte Pantagruelinische Betrugbide Procbic ober Pruchnastikat Lastafel, Bauernregel und Wetterbuch= lein zc. burch ben wohlbeschreiten Mausstörer Winhold Alcofribas Buftblutus von Aristephans Nebelstatt 2c.4 1574. Spott über die Kalendermacher und Wetterpropheten. Ich enthalte mich von Fischarts Wortmacherei mehr als biese Titel anzuführen. Sie werben genügen, bas Willführliche und Abgeschmackte barin zu carakteristren. — Eines ber berühmtesten Bücher Fischarts, der römische Bienenkorb, ist wieder nur Uebersetzung aus dem Niederländischen. Hier wird die römische Hierarchie mit einem Bienenkorb, verglichen, eine burch ein ganzes Buch burchgeführte höchft langweilige Allegorie. Bon einem sehr schlechten Geschmack zeugt ferner Fischarts Flohhat, morin er grobe Spage über bie Weiber macht, über die fich die Flöhe und die sich über die Flöhe beklagen. Auch dieses Thema ift nicht einmal originell, benn es kehrt bei ben Humanisten in größeren lat. Gebichten, wie namentlich auch in Epigrammen immer wieber. — Das Ehzuchtbüchlein Fischarts ift auch nicht originell, sondern geschöpft aus Plutarch und Guevara. Im Podagrammisch Troft= büchlein hat F. nur ein lat. Gebicht Pirkheimers übersetzt und spaßhafte Betrachtungen hinzugefügt. Nicht zu vergeffen ift, daß Fischart bes Bobinus de magorum daemonomania, eine wüthenbe für bie Hexenverfol= gung gegen ben menschenfreundlichen Wierus gerichtete Schrift übersett, empfohlen und vermehrt hat.

Unter Fischarts Satiren auf die römische Kirche begegnen uns zuerst seine Auslegungen ber von wilden Thieren abgehaltenen Meffe auf alten Steinbildern am Straßburger Münster. Hier verräth sich die ganze Perstdie seines Hasses. In jenen Steinbildern zu Straßburg wie in ähnlichen vielen andern alten Kirchen, hatten die frommen Stifter der Kirchen nicht den Klerus und Gottesdienst verspotten, sondern nur warnende Exempel, Spottbilder solcher Kleriker aufstellen wollen, die ihres heiligen Amtes nicht würdig sepen. Aus dieser arglosen Warnung ocht Gläubiger zu einer Zeit, in welcher die Kirche noch allmächtig war, macht nun hinterdrein der ungläubige Dichter eine boshafte Verhöhnung des gesammten Klerus, des Gottesdienstes, der Kirche überhaupt. — Nur zu geistlos ist Vischarts "geistlose Mühle". Hier schüttet der Tob einen Sack voll Pfassen auf die Mühle und unten kommen Schlangen und

Aröten heraus. — Eben so grob ist "ber Barfüßer Sekten- und Kuttenftreit".

Eine um etwas bessere Erfindung verräth sich in Fischarts "Jesuitenhütlein", so daß man versucht wird, nach einem unbekannten Originale zu fragen.

Christus hat Lucisers Horn ber Macht und Stärke gebrochen. Luciser besichließt, es wieder aufzurichten, aber versteckt und ohne Anstoß zu erregen. Zuerst stutt er es als Mönchskappe zu, bann macht er baraus die zweigeshörnte Mitra der Bischöse, serner die dreisache papstliche Tiare und endlich das viergehörnte Jesuitenkäppchen, ohne welches die Tiare verloren wäre. Um dieses Käppchen zu nähen, hat des Teusels Großmutter mit den Teuselinnen vollauf zu thun, denn es werden alle erdenklichen Listen, Pfisse und Laster hineingenäht.

Noch weniger Werth haben Fischarts Schmähschriften gegen Personen, z. B. in seiner ersten Schrift, ber Nachtrabe, gerichtet gegen einen ge-wissen Rabe, ber schon Protestant gewesen war und wieder katholisch wurde, in der Polemik gegen den Katholiken Naß in Ingolstadt, gegen die Lutheraner Nigrinus, Spangenberg, Osiander 2c.

Fischarts glückhaftes Schiff 1576 beschreibt einfach bie lustige Fahrt ber Zürcher mit bem Hirsebrei, ben sie auf bem Rhein noch warm nach Strafburg brachten, zu einem bortigen Freischießen.

Die beste Uebersicht über seine erhaltenen und verlornen ober ihm auch wohl fälschlich zugeschriebenen Bücher s. bei Flögel, Geschichte ber com. Lit. III. 390 und Göbeke.

Cyriacus Spangenberg schrieb 1562 "wider die bösen Sieben ins Teufels Karnöffelspiel". Auf dem Titelholzschnitt sitzt der Papst da, mit Fuchsschwänzen decorirt. Im Buche selbst spielt der Teufel als Sechs, der Papst als Sieben 1c. mit dem Kaiser, der als Taus (AB) die schlechteste Karte ist, also immer gestochen wird.

Rauscher, Hofprediger zu Neuburg an der Donau, schrieb 1565 "hundert papistische Lügen" oder Wundergeschichten, aus denen er die katholische Superstition nachweisen wollte.

Georg Nigrinus bekämpfte ben Ingolstadter Naß in groben Satiren: "vom Bruder J. Nasen", 1570 und "Affenspiel J. Nasen" 1571, worin alle schlimmen Eigenschaften erst des Esels, dann des Affen auf den armen Gegner angewandt werben. Dieses elende Zeug glaubte Gervinus preisen zu muffen, nur weil es gegen die Katholiken gerichtet war.
— In Eisleben erschien 1577 anonym die "Wundergeburt einer Jesuitensau", satirische Anwendung einer seltsamen Mißgeburt.

Ein fliegendes Blatt vom Jahr 1580 schildert "der Maulesel Aufruhr zu Rom", bedicirt dem P. Canistus.

Ein seierlicher Umzug des Papstes in Rom wird beschrieben, dabei kommt eine Eselin in Koller und steckt die Esel, dann die Maulthiere an, so daß die tollgewordenen Thiere ihre heiligen Reiter abwersen, in die Reihe der zu Fuße schreitenden Mönche eindringen und eine lächerliche Verwirrung verurssachen. Abgedr. in Scheible's Schaltjahr V. 307 f.

Friedrich Debekind, Paftor in Lüneburg (gest. 1598) nicht zu verwechseln mit dem spätern Christian D., schrieb einen papista conversus, in welchem ber Papist, und zwar nur weil und nachdem er sich zum Lutherthum bekehrt hat, aus großer Noth gerettet wird. Derselbe Dichter ver= herrlichte auch die lutherische sola fides. In seinem "driftlichen Ritter" wird ein Ausbund von Lüberlichkeit, weil er das Gesetz nicht erfüllt, durch Moses verdammt, aber durch Paulus, ber ihm ben lutherischen Glaubensweg zeigt, gerettet. Ueberhaupt wird Paulus, im Gegensatz gegen ben römischen Petrus, von ben protestantischen Dichtern gern als ber Ihrige in Anspruch genommen. Auch Wittels Zelotypia (bas Eiferopfer) von 1571 stellt dem Strafeifer die Rechtfertigung durch den Glauben entgegen. Stricer in seinem "Schlemmer" (1588) läßt diesen gleichfalls ben Sünbenftrafen entgehen durch ben Glauben. Die Poeten folgten hier häufig der Gleißnerei der Theologen, die es den fürftlichen Personen, sowie auch ben souveränen Räthen ber Reichsstädte bequem machen wouten, zu sün= bigen. In ber, jest vergeffenen aber zu ihrer Zeit sehr berühmten Polemik ter Dillinger Jesuiten contrà den großen Kanzler Pfaff in Tübingen im Alnfang bes 18. Jahrhunderts wetteifert jesuitischer und lutherischer Ser= vilismus, den weltlichen Großen das Sündigen zu erleichtern durch die laxeste Observanz ber Vergebung.

In des Friedrich Mosellani Reuterischer Strigel wider die Scharstefen der Jesuiten, Neustadt an der Hardt 1608, ist in sehr groben Knitztelversen die ungeheuerste Wuth über die Jesuiten ergossen. Sie sind vom Anfang an des Teufels, der Papst selber der Antichrist, alles was zur Hierarchie, zum katholischen Dogma und Cultus gehört, durch und durch

teuflisch. Das Ganze ist witlos, nur Ausbruch des blindesten Hasses. Aehnlich des Palaeus jesuitisch Eulengeschrei 1609.

Dachtler schrieb 1613 ein "Affenspiel ber Bettelmönche", ein Buch "wider die Janitscharen des Papstes" (die Jesuiten), einen "jesuitischen Schlangenbalg" 2c.

Rindhart, Diaconus in Cisleben, schrieb 1613 ben Eislebischen driftlichen Ritter zu Ehren Luthers, eine ber geiftvollsten, wenn auch partheisscheften Dichtungen bieser Gattung.

König Immanuel (ber Friedesürst) hat drei Söhne, Petrus, Martin und Johannes. Er empsiehlt ihnen Frieden, als er aber todt ist, maßt sich der älteste Sohn allein das Erbe an. Die beiden andern streiten deshalb mit ihm. Da hat der jüngste, der aus der Schweiz kommende Johann (Calvinismus) den rohen Einfall, des Baters Leiche aus dem Grabe zu holen und vorzusschlagen, sie sollen alle nach des Baters Herzen schießen und wer es träse, solle der Erbe sehn. Petrus (Katholicismus) stimmt zu, nur Martin (Luthersthum) hat zu viele Chrsurcht vor dem Bater. Darauf erscheint dieser Bater selbst, schilt die beiden andern Söhne und lobt allein Martin.

Deffelben Verfassers "Münzerischer Bauernkrieg" behandelt den Geschenstand zu frivol.

Friedrich Rappolt, Professor in Leipzig, seierte 1617 das Jubiläum der Reformation mit heroischen Gedichten in lateinischen Hexametern, (poemata heroica, Leipzig 1670), indem er nicht nur Luthers Thesensanschlagung, sondern auch den schmalkaldischen Krieg und den standhaften Kurfürsten besang. Diese Dichtungen wimmeln von den wüthendsten Schmähungen gegen Rom und "die geschorne Rotte" (rasa cohors).

Zum ersten Jubelfest der Resormation 1617 wurde, mahrscheinlich zu Stettin, die Comödie Tetzelocramia aufgeführt (gedruckt zu Stettin, und nochmals zu Wittenberg 1618). Sie bringt nicht etwa blos spaß= hafte Scenen aus dem alten Ablaßkram, sondern faßt den Kampf mit der alten Kirche summarisch auf.

Der Papst, den seine Träger, während er seinen Triumph seiert, absichtlich fallen lassen, kann nicht wieder aufstehen und bedroht voller Wuth die treuslosen Träger mit dem Bann, aber vergebens, eine Menge Kinder kommen herbei und spotten ihn aus:

Der Papst hat sich zu Tode gefallen Von seinem hohen Stuhle 2c.

Der Papst hat seine Schlüssel verloren, Was will er nun beginnen ? 2c.

Tragicomödia vom Visitator venereus Curb. 1617. Abgebruckt in Scheibles Schaltjahr V. 564 f. Der Verfasser nennt sich Pamphilus Münningsfeinb.

Curd, der Monch, langst schon in allen bosen Tucken geübt, versührt die Grete, ein Bauernweib, ihr Mann aber legt ihm in der Nacht eine Schlinge, daß er beim Einsteigen ins Fenster sich selber darin fängt und erwürgt.

Dräus schrieb 1620 einen "reformirten Spiegel des Papstes und wahren Antichrist", worin er die Weissagungen auf den letztern als dem ersten geltend nachzuweisen suchte, ganz ernsthaft und mystisch. In dem=selben Jahr erschienen des Ambrosius "Gleichnisse mit dem Jesuiter und Floh", worin gezeigt wird, wie sich der Orden überall einniste; 1634 erschien ein "Mönchsgott" von Kuttenberg.

Jacob Gretser in Markorf unweit vom Bobensee (gest. 1625) wurde der Ketzerhammer genannt, weil er so harte Schläge auf sie fallen ließ in seinen Satiren: Bavius et Maevius, Ingolst. 1605. Lutherus academicus 1610. Vespertilio haeretico-politicus etc. — Von Forer in Dillingen erschien 1629 ein "lutherischer Katzenkrieg", worin die Jänkereien der Lutheraner über die Ubiquität mit den nächtlichen Rausereien miauender Katzen verglichen werden.

Die Streitschriften zwischen Lutheranern und Calvinisten ober Aryptocalvinisten, bann wieder ber einzelnen Schulen gehen gleichfalls ins Gebiet der Satire über, aber einen sehr groben, weil blinde Leidenschaft vorherrschte. Zu den calvinistischen Schändern des Lutherthums gehört namentlich der oben schon erwähnte sehr überschäfte Fischart. Eine seinere Ausnahme macht Wenzel Schilling mit seinen Satiren gegen die in
der protestantischen Theologie wiedergeborne Scholastis: ecolesiae metaphysicae visitatio, 1616, de notitiis naturalibus etc. 1616, worin enormis
metaphysicae doctrinae abusus perstringitur. Er wagte die Behauptung,
es seh am Wort Gottes genug, die philosophirende Theologie werde nur
bavon absühren. In seinem Haß und Spott gegen die Scholastist erinnert
er sehr an Rabelais. Daß er überall versolgt wurde, versteht sich von
selbst. Als er kaum eine Zuslucht in Magdeburg gefunden, murde diese
Stadt von den Kaiserlichen erobert und zerstört, bei welchem Anlaß er unter ber stürmenden Solbateska den Tob fand. — Der "calvinische Postreuter" wurde 1592 für Luther gegen die Calvinisten geschrieben, ebenso
ein Lutherus redivivus durch Rivander 1593.

Bernhard Herrheimer gab im Beginn der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ein "Fastnachtsküchlin oder Warnungsbüchlin" heraus, worin er in noch sehr an Hans Sachs erinnernden Reimereien über die orthodore Verfolgung klagt, allgemeine Duldung in Anspruch nimmt und das Recht der Privatmeinung oder ecclesiola in Glaubenssachen versicht, wie Seb. Frank und Schwenkselb basselbe thaten.

Johann Major, Professor in Wittenberg (gest. 1600) als Aryptocalvinist schwer verfolgt, schrieb lat. Gebichte vom Areuz, vom Grabe Christi, von der Auserstehung, von Abams Garten, von Simson, ein hist. Gedicht vom Churfürsten Moritz von Sachsen, eine Klage über die kirchliche Verfolgung unter dem Bild einer Synode der Vögel.

Ein "verbecktes und entbecktes Carneval" ohne Ort und Jahr gestruckt, hatte den Mansfelder Abjuncten Zeidler (gest. 1711) zum Bersfasser und ist eine Satire auf die lutherische Geistlichkeit, die sich zu ihrem Amte wie zu einem Carneval maskire, heuchlerische Frömmler voll Schalksheit und Sinnlichkeit im Herzen. Diese merkwürdige Schrift ist schon ganz lichtfreundlich, will alle Rechtgläubigkeit, alles Priesterthum verbannt wissen und den Laien allein überlassen, was sie glauben wollen oder nicht. In einer andern Schrift "neun Priester Teufel", angeblich 1540 gedruckt, besgleichen in den "sieben bösen Geistern", in der "metaphysica als Kammerjungser der theologia", in der "gnostologia oder Allwisserei" und noch vielen anderen Schriften, die man bei Flögel (Geschichte der com. Lit. III. 452 f.) ausgezeichnet sindet, wiederholt er dasselbe.

Im Beginn des dreißigjährigen Krieges wimmelte Deutschland von fliegenden Blättern, welche Spottverse und Karikaturen enthielten. Ich besitze deren nebst politischen Flugschriften jener Zeit über 400. Am zahlreichsten sind die Sattren auf die Jesuiten und auf den Winterkönig Friedrich, bessen Hossart so schnell bestraft wurde. Sehr beliebt war die Sattre in Allegorien, oft sinnreich, meist aber zu gesucht. Im Ganzen sehlt dieser schon mehr politischen Sattre die Energie des Religionshasses, der die älteren Spottschriften der Reformation auszeichnet. Im Verlauf des schrecklichen Krieges verstummt der Spott und bricht erst wieder auf protestantischer Seite hervor nach Gustavs Siegen. So in dem Volkslied "Fleuch, Tilly, sleuch!" 2c.

Ein nicht unmerkwürdiges Denkmal aus dem breißigjährigen Kriege ift die lat. Comödie Stargaris des Rector Pratorius.

Darin wird der Zustand der Stadt Stargard zur Zeit des großen Krieges während der abwechselnden schwedischen und faiserlichen Garnisonen und die colossale Verwilderung der Sitten, die daraus erfolgte, anschaulich gemacht. Ehre tragen allein die Frauen davon, die zuletzt mit ihren Spinnrocken und allerlei andern Wassen sommen und ihre verführten Männer den von den Solzbaten zurückgelassenen Dirnen wieder-absagen.

Die "schwebische Comödia" gebruckt 1632 stellt die Augsburgische Confession als eine Jungfrau dar, welche von der babylonischen Hure (dem Papsithum) unterdrückt und durch Tilly grausam gefangen gehalten wird, während ihre Schwestern Fides und Veritas glücklich nach Schwesten entkommen, von wo sie den Helden Gustav Abolph mitbringen, welcher sodann die gefangene Confessio befreit. In rohen Knittelversen.
— Der "Held aus Mitternacht" von Joh. Sebast. Wieland (Heilbronn 1633) ist abermals Gustav Abolph, anposaunt als Befreier der Protesstanten in Süddeutschland. Hiezu die "Siegesfahne Gustavi Adolphi" von Abam Olearius.

Barth. Anhorn faßte die Siege und Niederlagen der katholischen Partei in Norddeutschland allegorisch auf, 1613 in der lat. Pomeris, unter welcher Nymphe er das von Wallensteins wilden Horden befreite Pommern versteht, und 1632 in dem deutschen Schauspiel "die blutige Hochzeit der schönen Parthenia".

Die schwesterlichen Nymphen Pomeris, Megalinnis und Prussilla (Pomemern. Mecklenburg und Preußen) sind bereits gefangen, geschändet, eben so die ihnen dienenden Nymphen (die Städte und Festungen). Nur die schöne Parthenia (Magdeburg) wiedersteht noch unter Leitung ihres klugen Vormunds Falcomontius (Falkenberg) dem um sie werbenden alten Contilius (Tilly). Aber auch sie unterliegt der Gewalt und muß sich von dem Alten schänden lassen. Deß freut sich der arglistige Jolola (Loyola, der personisicirte Jesuitismus). Immerliche Klage erheben im Chor die geschändeten Jungfrauen, die Noth ist am größten, da erscheint Agathander, der Held (Gustav Adolf), schmettert den alten Contill und die Seinen nieder und befreit alle Leidenden.

Die Verse sind überaus hart und roh, keine kunstreichen Alexandriner, sondern noch Knittelverse. Auch gegen die Auffassung ließe sich viel ein=

wenden, aber das Ganze ist ein wahrer Ausbruck der Zeitstimmung. Diese Arbeiten Anhorns scheinen beliebt gewesen zu senn, denn der berühmte Geschichtschreiber Pommerns, Mikrälius, schrieb noch eine schwache Fortsetzung "vom siegreichen Helden Agathander" 1633, wie er die Sebasta, jüngste Tochter der Teutonia, d. h. die Evangelischen auch im südelichen Deutschland befreit.

Laurenburg († 1659), ein Mecklenburger, schrieb zwei Comöbien vom Raube der Orithyia und von der Bedrängung des Phineus durch die Harppen (1635), nicht ohne Beziehung auf die schreckliche Zeit des 30jährigen Krieges. Unter Orithyia ist Deutschland, unter ihrem Entschrer Aquilo Sustav Adolph zu verstehen, aber unter dem hungernden Phineus wiederum Deutschland und unter den Harppen die darin übel hausenden Armeen.

Grefflingers (Celadons von der Dottau) "der Deutschen 30jähriger Krieg" (1657) erzählt in Alexandrinern den ganzen Verlauf des
Kriegs so nüchtern wie in Prosa. Auf dem Titelkupfer reitet eine Furie
über die niedergestreckte Germania hinweg. Der Dichter ruft in jedem
Buch die Muse Calliope an. Er hält sich auf der protestantischen Seite
und vergleicht den sterbenden Gustav Adolph mit einem Pelikan, dessen
Blut die Jungen genährt, die Feinde des Kaisers gemehrt habe. Am
Schluß fällt ihm auf, daß ein Pfalzgraf in Prag den Krieg begonnen
und wieder ein Pfalzgraf in Prag ihn geendet habe. Aber kleine Metaphern und Antithesen dieser Art unterbrechen nur selten die trockene
Erzählung. — Celadon schrieb noch schwache Epigramme (Rosen und
Dörner, Hülsen und Körner), geistliche Lieder, ein Leben Davids, eine
Beschreibung der türkischen Kaiser und der Könige aus dem Hause Stuart,
ein geistloser Vielschreiber.

Freinsheims teutscher Tugendspiegel, gebruckt in Folio zu Straßburg 1639, enthält in harten Alexandrinern ein bewunderndes Lob des Herzog Bernhard von Weimar und seiner damaligen Schlachten. Dabei wird zurückerinnert an den großen Sachsenhelben Wittekind. Uebel an=. gebrachter Patriotismus ohne irgend ein Verständniß der bernhardinisch= französischen Politik. —

In der 1645 anonym erschienenen "Japeta" wird allegorisch die große Politik der Zeit erörtert. Japeta b. i. die Jungfrau Europa hat den begehrlichen Spanier zum Freier, den aber der wachsame Franzose an Aussührung seiner Plane hindert, wähstend der deutsche Michel (hier Abelmann genannt), anstatt sich selbst geltend zu machen, nur den andern dient.

In dem "friedewünschenden Deutschland" Rists von 1647 wird bas "alamodische Deutschland" noch bitterer getabelt.

Arminius, Ariovift, Civilis und Bittekind, die vier alten deutschen Helden treten auf, hören, wie entartet die Deutschen sehen und wenden sich entrüftet ab. Darauf erblicken wir Deutschland als ein üppiges Weib, wie sie von vier ausländischen Courtisanen verführt wird und sich eckelhaft in französischen und spanischen Beinen berauscht. In diesem Taumel jagt sie ihre treue Diesnerin, den Frieden, sort. Nun aber kommt Mars, der Kriegsgott, seuert die vier Courtisane an, die Trunkne und Ohnmächtige zu berauben und mißhaus belt sie auss schrecklichste, um ihr durch Qualen das Geständniß abzupressen, wo sie noch verdorgene Schäße habe. Herr Sausewind, ein lüberlicher Stusdent, welcher Soldat geworden, tritt nur in einem lustigen Zwischenspiel auf. Das zertretene, zerlumpte, an vielen Wunden blutende Deutschland ist zur elenden Bettlerin herabgesunken und bekennt ihre Sünden in tiesser Zerknirsschung, da erbarmt sich ihrer Gott und die Hossnung wirst ihr vom Himmel einen Mantel herab, um ihre Blöße zu becken.

Daran reiht sich noch ein friedejauchzendes Deutschland, ein Perseus (1634) und ein Wallenstein (1647), welch letzterer verloren ist. Bgl. Moller, Cimbr. lit. 546. — In der Dianea des Dietrich von Werder (1644) sind berühmte Versonen des 30jährigen Krieges unter Schäfernamen versteckt. — Johann Angelius von Werdenberg schrieb 1641 eine Germania supplex in lat. Hexametern, worin er Kaiser Ferdinand III. bringend anslehte, balb Frieden zu machen.

Charakteristisch für die Zeit ist ein Hulbigungsgedicht für ben Herzog Friedrich Wilhelm von Coburg, 1642 mitten im 30jährigen Kriege versfaßt vom Pfarrer Seifried, worin es heißt:

Wir leben sett im Bettlerorben Und sind sast alle Barfüßer worden, Unsre Kleidung ist Lappen Art, Die Nahrung gering, die Armuth hart, Wie man sieht an unseren Leibern, An Kindern und ehlichen Weibern. 2.

# Das Hereinragen der Hölle in die deutsche Dichtung.

Es war kein Zufall, daß seit dem 15. Jahrhundert der vorher viel mehr versteckte Teufel balb hier, balb ba und endlich überall zum Vorschein kam. Die heilige Lampe brannte trüb im Hause Gottes, und die Dämmerung begünftigte bas Hereinragen jenes Wefens aus ber tiefsten Finsterniß. Natürlicherweise mar es nur eine Kinderfurcht, eine Vor= spiegelung ber Angst, wie sie ber bose Knabe empfindet, wenn er sich im Dunkeln allein gelaffen sieht von ber erzürnten Mutter. Das ganze Hexen= wesen war natürlicherweise nur ein böser Traum, wie viel tausend Men= schenleben es auch kostete. Die Aufklärung bes 18. Jahrhunderts bewährte natürlicherweise ihren Gegenzauber und heilte die beseffene Menschheit ganz einfach baburch, daß sie nicht mehr an den Teufel glaubte. Aber der Teu= fel ift, wie man zu sagen pflegt, ein Schelm. Er geht, wenn er miß= fällt, und kommt in gefälligerer Gestalt wieber. Faust entsetzte sich an bem nilpferdartigen Ungeheuer, hieß es aber nur in etwas eleganterem Costum wiederkommen. Sat es die aufgeklärte Menschheit anders gemacht als Fauft?

Wir kommen mit der bequemen Art, wie man heute bei Nennung des Teufels lächelt, nicht über die geschichtliche Thatsache hinüber, daß er vom 16. bis 18. Jahrhundert die Phantasie der Menschen beherrscht hat. Sei es auch nur die Phantasie gewesen, warum konnte sie sich von seinem entsetzlichen Bilbe nicht losreißen? Ich glaube, es läßt sich nur auf eine Die Gottentfremdung war noch neu; das Band, das die Art erklären. Rirche um die Seelen geschlungen, war zu innig, als daß sein plötliches Abreißen nicht mächtige Störungen in der Seele hatte herbeiführen muffen. War es Scheu, mar es Trop, war es Angst, war es Muthwille — ba wo Gottes Bild erloschen, rief die Seele mit einer Art von Nothwendig= keit sich jenes Gegenbild hervor. Die Möglichkeit, bem Bosen anheimzufallen, stellte sich plötlich in gräßlicher Nähe benen vor Augen, die bis= her im Mutterschooß ber Kirche sicher geschlummert hatten. Luther die schöne Maria und alle Heiligen aus ber Kirche hinausgetrieben, so spie ihm die Hölle alle ihre Mißgestalten entgegen, daß er Teufel

sah auf allen Dächern, daß er auf der Wartburg das Dintenfaß nach ihnen warf, und er ein zweijähriges Kind in die Mulde zu wersen besahl, weil er es für ein Teufelskind hielt. Luthers Werke, Halle 1743. XXII. 1171.

Schon vor Luther hatte sich in der schuldbelabenen katholischen Welt das bose Gewissen in einer neuen, nie vorher so arg grassirenden Teuselsangst geregt und zu Verfolgung der Hexen angetrieben. In der Leidenschaft derer, welche die alte Kirche zerstörten, lag auch etwas von bosem Gewissen. In dem gallenbittern Hasse beider Parteien nistete sich immer behaglicher das bose Princip ein und beide wetteiserten im Herumschlagen mit Teuselsgespenstern und in immer gräßlicheren, immer zahlreicheren Herenprozessen.

Der reichen poetischen Flora, die auf dem Grunde des Glaubens gebieh, wie wir sie im dritten Buche kennen gelernt haben, trat daher am Ausgang des Mittelalters und im Reformationszeitalter eine vom Teufel besessene Dichtung entgegen. Die alte Gottesminne verwandelte sich in Teufelsminne, denn die in ihrem Glauben gestörte und geirrte Welt wurde nicht bloß von einer entsetzlichen Furcht vor dem Teufel angesteckt, sonbern entbrannte auch im wahnsinnigen Gelüste, mit des Teufels Hülfe alle Arten irdischen Glücks zu gewinnen.

Die uralten, noch im Bolke lebenden Erinnerungen aus dem deutsichen heidenthum mischten sich in dieses Teufels- und Zauberwesen ein, aber in entsetzlicher Verzerrung. Von der Milbe und Klarheit, von der Herzensgüte und Gemüthlichkeit der Riesen- und Elbenmärchen blieb keine Spur mehr übrig. Alles versinsterte und verbitterte sich zur Teufelei. Dazu gesellte sich der ganze, durch die Humanisten wieder aufgewärmte, Aberglaube der späteren Römerzeit und der gelehrten Muhamedaner, deren magische Künste von Spanien und Süditalien aus in unsere Universitäts- gelehrsamkeit eindrangen.

Die Literarhistoriker haben bisher versäumt, die betreffenden Dichstungen in ein Gesammtbild unter dem richtigen Gesichtspunkt zusammenzusassen, als poetische Spiegelung des vom Dämon besessenen Zeitalters überhaupt. Sie bilden eine Masse, die nothwendig zusammengehört. Der in ihnen ausgeprägte Geist übte zwei Jahrhunderte hindurch den größten Einfluß im gesammten Volke. Auch ist, der rohen Form ungeachtet, mehr

Poesie in ihnen, als in den Ausläusern des Meistergesangs und den Ansfängen der Renaissance, zwischen welchen sie in Verbindung mit den Schwänken die Mitte einnehmen. Zwischen ihnen und den Schwänken besteht eine eigenthümliche Wahlverwandtschaft. Beide sind aus dem Zersfall des Glaubens hervorgegangen, der Spottgeist wie die Teuselsangst und Teuselsssucht. Auch greisen sie in einander über.

In kunstgerechten Dichtungen ober auch nur in zusammenhängenber romanhafter Erzählung wie in bem Buche von Fauft und einigen andern berühmten Zauberern ift nur wenig aufgezeichnet worden, besto mehr in Sammlungen, bie ben Stoff nur roh zusammenhäufen, in ber zahlreichen Literatur über die Hexerei, und in fast allen Chroniken, Relationen der Tagesgeschichte und Ortsbeschreibungen ber Zeit. Die alten Drucke bes 16. und 17. Jahrhunderts wimmeln davon. Ueberall streckt der Teufel bie Hörner heraus ober spucken Gespenster und macht sich ber gröbste Aberglauben breit. Die Buchhändler speculirten damals auf die Teufelsfurcht und Teufelssucht und überschwemmten ben Büchermarkt mit Damonologie, magischen, sympathetischen, aldymistischen Lehrbüchern und Höllenzwängen. Ich hebe hier nur einige ber vorzüglicheren Werke hervor, aus denen man sich über ben Teufelsglauben jener Zeit am besten belehrt: Sprengers malleus malesicarum (Hexenhammer) von 1489, Bodini daemonomania, Francisci höllischer Protheus, Goldschmibt Höll. Morpheus, Prätorit Weihnachtsfrazzen und Bloxberg, Wierus, de praestigiis, Tharsanders Schauplat ungereimter Meinungen, die gestriegelte Rodenphilosophie (Chemnit 1701), Breuner Guriositäten, Männling cur. Albertaten, Gobelmann de magis, Teufel= und Herenhistorien (1693).

Unter den neueren Werken über diesen Gegenstand ist weitaus das reichste Görres, Geschichte der Mystik, welche zugleich am tiefsten in den dämonischen Charakter der Zeit eindringt. Soldans Geschichte der Hexen-prozesse ist, obgleich zu rationalistisch in der Erklärung, doch sehr brauchs dar wegen der mitgetheilten Thatsachen. Zudem noch Horsts Zaubersbibliothek und Dämonologia.

Das Hexenwesen, wie es hauptsächlich erst nach ber Reformation in beiden getrennten Kirchen überhand nahm, zeigt uns die tiefste Entartung jener Zeit, die Umkchrung der alten Gottesfurcht in Teufelsfurcht, ja selbst des Vertrauens zu Gott in Vertrauen zum Teufel. Zugleich

erscheint die Verfolgung ber alten (und jungen) Weiber in ben Gerenprozessen als das Gegenbild ber früheren Minne und Frauenehre, die Angst vor ben alten Weibern bas Gegenbild bes altheutschen Gelbenthums. Grundzug des hexenglaubens ift die Furcht ber Männer vor den Wei= bern und haß der Männer gegen die Weiber, fofern die letteren nicht nur bem Teufel gewähren und baburch ben Mannern entziehen, was sonst ben Männern gebührte, sonbern auch mit Gulfe bes Teufels ftarker als die Männer werden und die Männer jeden Uebermuth fühlen laffen. Nach psychologischen Gesetzen steigert sich bie Furcht, wie ber Zorn, in rascher Progression. Nur baraus erklärt sich, wie es möglich war, daß man am Ende die ganze Welt voll Heren sah und bem Teufel eine Macht zuschrieb, vor welcher die göttliche kaum mehr Platz fand. Nicht bas geringste Uebel ober Unangenehme konnte im gemeinen Leben sich ereignen, man sah ben Teufel bahinter. Rein Wetter, bas nicht bie Gexen gemacht hatten; keine Krankheit an Menschen ober Bieh, die nicht aus Behexung entstanden ware; kein Migwachs, kein Ungeziefer, bas nicht Dexen erzeugt hatten; aber auch kein Glück, kein Talent, keine Wissenschaft, die nicht Gabe des Teufels gewesen ware! Wie bei einer Sonnen= finsterniß ter schwarze Schatten allmählig die ganze goldglänzende Scheibe bebeckt, so umnachtete ber Hexenglauben die abendländische Christenheit.

Neben ber Angst vor bem Teufel auf ber einen Seite hatte sich in ber rohen Zeit auch ein freches Gelüsten nach bem Bündniß mit dem Teufel und nach dem daraus zu erwartenden Gewinn offenbart, bei Weisbern wie bei Männern. Wenn wirklich Abepten die ernstlichsten Verssuche anstellten, Gold ober den Stein der Weisen zu machen, wenn wirklich Astrologen und Magier die Sterngeister zu bannen hossten, wenn wirklich selbst gelehrte Männer, wie Agrippa von Nettesheim 2c., Zausberbücher studirten und den Teufel zu citiren sich alle Mühe gaben, wenn im gemeinen Volke Jäger nach Freikugeln, Soldaten nach magischen Mitteln, um sich sest zu machen, Spieler nach untrüglichen Mitteln zu gewinnen, Freudenmädchen nach Liebeszaubermitteln trachteten, wie hätte es nicht auch Weiber geben sollen, die sich nach der Hexen Weise mit dem Teufel einzulassen wirklich Lust bezeugten.

Zum poetischen Teufelscult gehörte zunächst die Nacktheit. Im Norden, wo alles sich gegen bas Clima verhüllt und auch viel größere Sittenstrenge herrscht, war bie Nacktheit immer etwas, woran sich bamonische Schauer knüpften.

Daher der Glaube, man solle sich nie beim Licht nackt auskleiden, weil dann der Bose um den Weg sen; oder wenn man um Mitternacht zwischen zwei Lichtern nackt in den Spiegel sehe, sehe man hinter sich den Teusel. Sehr merkwürdig ist, was Prohle in s. Harzsagen V. 124 berichtet. Zwei Weiber waren bei großer Sommerhiße in einer abgelegenen Gegend ins Gras gegangen und hatten sich hier, um weniger von der Gluth des Tages zu leis den, bei ihrer Arbeit ganz ausgekleidet. Da war alsbald Geisterspuck um sie und sie hörten die wilde Jagd in der Lust vorüberziehen.

Eine Menge Zauberei kann man nur bewirken, wenn man dabei nackt ist. So müssen die Mädchen, die in der Andreasnacht ihren Freier sehen wollen, nackt sehn. Eben so die Hexen, ehe sie durch die Luft fortstliegen können.

Der zauberische Bilsenschnitt, burch ben man sich fremdes Getreibe ans eignet, kann man nur nackt vornehmen, indem man eine Sichel an den Fuß bindet. Bei großer Dürre zaubert man Regen herbei durch ein Mädchen, welches nackt Bilsenkraut an den kleinen Finger der rechten hand und an die kleine Zehe des rechten Fußes bindet, ober ganz in Blumen und Gras eingeshüllt und ins Wasser geworfen wird. Ugl. Grimm, D. Myth. 560 f.

Die Here kleibet sich, wenn sie zum Sabbath fahren will, nackt aus, reibt sich am ganzen Leibe mit einer Salbe ein, spricht bann einen kurzen Zauberspruch, nimmt ben ersten besten Besen, Spinnrocken 2c. zwischen die Beine und reitet burch ben Schornstein in alle Lüfte.

Die Salbe wird bereitet aus dem Fett neugeborner Kinder, die zu diesem Behuf von bosen Hebammen geschlachtet werden. Prätorius, Bloxberg S. 301. Bobinus II. 4.

Ferner gehört zur Hexensalbe das Wasser der Kröte, Saldan S. 225, ober der Koth der mit geweihten Hostien gefütterten Kröte, das. 206, zuweilen auch mit dem des Raben vermischt. Der Sast von sieben Kräutern, wahrsscheinlich unter planetarischem Einfluß, Görres Mystik III. 597.

In den zahlreichen Herenprozessen des Elsasses wiederholt sich das Reiten der Hexen auf Wölsen, gewiß ein sehr alterthümlicher Zug. Alssatia 1856 S. 302. In vielen Sagen fährt ein Neugieriger der Hexe, die er belauscht hat, nach, ruft aber in der Angst den Namen Gottes an; badurch ist der Zauber gelöst und er fällt aus der Luft herunter in ein fremdes Land.

So blieb einer auf einem wilden Gebirge sizen, ein anderer, der seiner Frau nachgesahren war, siel in einen Sumps. Prätorins, Bloxberg S. 205. 259. Bgl. Horst, Dämonomanie II. 211 s. Ein Bauer, den sein Weib ges salbt, ritt auf einem Kalb von Urach nach Prag, eine Botschaft für den Grazsen von Württemberg zu holen. Als er aber auf dem Rückweg in einem Sprung über das Uracher Thal kam und ausrief "so einen Sprung hab ich noch nie gesehen," verschwand das Kalb. Sage in dem altd. Gedicht "die Wörin". Ein Mädchen aus Bergamo wollte ihrer Rutter nachsolgen, rief aber unterwegs den Namen Jesu aus und wurde im Venetianischen nacht auf der Erde gesunden. Schotti phys. cur. 95.

Die Hexen versammelten sich in der Regel auf Bergen, zuweilen auch in Ebenen unter einem alten berüchtigten Baume, unter dem Galgen und auf Richtpläßen. Das erstere ist noch echt heidnisch, das lettere scheint schon driftlich, indem man für die Hexen alles Ekelhafte, also auch die häßlichsten Versammlungsstätten aussuchte. Der berühmteste aller Hexenberge ist unser beutscher Bloxberg ober Brocken.

Rein Herensabbath ohne eine gemeinschaftliche Mahlzeit ber Heren und Zauberer am Tisch bes Teufels. Bemerkenswerth babei ist die überall im Herenwesen vorsommende Umkehr bes Guten ins Schlechte. Die Heren essen nichts als die ekelhaftesten Speisen, die für sie aber Delikatessen sind. Nach Görres, Mystik IV. 2. 216 war Menschensleisch von Leichen zu essen ber Gipfel bes Genusses für die Heren. Die Herenmahlzeit ist nur Schein. Wenn die Heren heimkehren, haben sie nichts gegessen und hungern. Salz darf nicht auf den Tisch kommen, wenn man nur den Namen des Salzes nennt, verschwindet der ganze Spuck. Denn das Salz ist heilig. Sehr merkwürdig ist solgender Gebrauch. Am Schlusse jedes Herensabbaths ruft der Teusel mit Donnerstimme: rächt euch, oder ihr müßt sterben! Godelmann, von Zauberern S. 196. Das ist die Rache, die Luciser in ohnmächtiger Wuth zu nehmen lechzt, oder die Rache der von ihren Altären gestürzten Heidengötter.

Wenn auch der Herensabbath ursprünglich aus einem unschuldigen heidnischen Frühlingssest hervorgegangen sehn mag, so ist er doch ohne allen Zweisel im driftlichen Volksglauben zu einer Jubelseier der Hölle und zu einer absichtlichen Antithese gegen das Christenthum ausgebildet worden. Man bemerkt, daß dem Teusel auf dem Bloxberg alle die Ehre und Anbetung zu Theil wird, die anderwärts Christo gebührt, daß seine

Selbstverbrennung eine Nachahmung des Opfertobes Jesu sehn soll, und daß auch eine Menge andrer Ceremonien des Hexensabbaths nur eine Parobie des hristlichen Cultus sind.

Die Selbstverbrennung bes Bocks und die Vertheilung ber Asche, so wie ber filbernen Laus entspringt bem Abendmahl. Statt bes Bockes erscheint nach Bobinus I. 1. zuweilen ein schwarzer Mann von breißig Jahren, welcher ans gebetet wird. Das ift, um ben Beiland von gleichem Alter zu verhöhnen. Dem Teufel wird eine förmliche Meffe celebrirt, Calmeil, Wahnsinn, von Leubuscher S. 148. Bahrend bieser Messe ftreckt man bie Junge aus, ente blößt sich unanständig, geht rückwärts zum Altar und macht alles verkehrt und jum Sohn. Görres, Mystif IV. 2. 293. Eine schwarze Hoftie wird erhoben, wie in der katholischen Kirche die weiße. Görres IV. 2. 284. Dem Abend= mahl geht auch eine Beichte vorher. Wie ber Chrift das Bose, was er gethan und gedacht, reuig beichtet, so beichten die Hexen dem Teufel daffelbe, aber nicht reuig, sondern mit Stolz, zu ihrem und des Teufels Ruhm, und er seuert sie dabei zu neuen Uebelthaten an und straft die trägen, die nicht genug Schaben gestiftet. Jebermann kennt bie Unterredung ber hexen in Shakspeares Macheth, wo sie einander selbst erzählen, was sie alles Boses gethan haben. Görres a. a. D. Delrio p. 173. Bobinus II. 4. — Als Weihwasser bient der Urin des Bocks, mit dem alle Heren besprengt werden. De Lancre S. 457. — Auch eine Hexentaufe wird vorgenommen, jede Hexe bekommt auf bem ersten Sabbath, bem sie anwohnt, einen neuen Namen; zum Tauswasser bient schmutiges Wasser aus Pfützen und Wagengeleisen (Pferbehufspuren?). Pratorius, Bloxberg S. 406.

Abgesehen von diesen teuflischen Nachäffungen des christlichen Cultus wird dieser letztere auch direkt entweiht. Die Hexen stehlen echte Hostien aus Kirchen, um sie auf dem Hexensabbath zu verbrennen. Einem Hexensmeister, der eine solche verbrennen wollte, schlug sie ein Blitz aus der Hand. Görres a. a. D. 291. Zu scheußlichster Verhöhnung dient eine große Hostie. Das. 290.

Anna Bögtly, eine Zauberin, sammelte in der Schicht von Pfessers um Mitternacht Zauberkräuter und mußte sich dazu einer magischen Kerze bedienen. Um den Zauber noch kräftiger zu machen, brauchte sie eine Hostie und raubte dieselbe. Allein nun umgaben sie in der Wildniß des Gebirgs eine solche Menge von höhnenden Teuselsstrazzen, daß sie aus Angst die Hostie wegwarf in die Dornen. Sogleich blühte aus den Dornen eine silberne hellleuchtende Rose als Monstranz um die Hostie; Hirten sanden sie und man daute darüber die Kapelle von Ettiswyl. Gedicht von Justinus Kerner.

Wie tas gute reine Waffer in Quellen ober im Thau und Regen

ober burch Weihungen geschickt war, Heil und Segen zu bringen, so umgekehrt bewirkte man burch unreines Wasser auf magische Weise Schaben. Sehr oft kehrt baher bie Vorstellung wieber, daß hexen ihr Wasser lassen und burch Umhersprigen besselben Regen und Ungewitter bewirken.

Nach Bobin, daemonomania II. 7, bentsch von Fischart S. 139 wurde eine Here nicht zu einer Hochzeit in einem Dorse bei Constanz eingelaben, rächte sich aber, indem sie in eine Grube piste und dann das Wasser mit Zauberworten über das Dors spriste, worauf es von Hagel überschüttet wurde. Bei Trier machte ein junges unschuldiges Mädchen durch Umrühren und Umherspristen des eignen Wassers boses Wetter s. Delrio, disqu. mag. II. quaest. 10. Philo, magiologia S. 184. 688. Horst, Dämonomagie II. 76. 88. 246.

Zuweilen fahren die Hexen selber mit im Ungewitter, welches sie machen.

Ein Jäger schoß in die schwärzeste Stelle einer Gewitterwolke und sogleich stell ein nacktes Weib herunter, welches die Hexe war, die das ganze Gewitter erregt hatte. Mone, Anzeiger IV. 309.

Eigenthümlich ist die Vorstellung, daß eine Here im Elsaß, indem sie durch ein ihr vom Teufel geschenktes Horn geblasen, das ganze Land mit Nebel erfüllt habe. Alsatia 1856 S. 312.

Schon 2. Mos. 9, 8 ift erzählt, wie in Aegypten die Restblattern entstanden seyen burch Ruß, ben man zauberisch in die Lust geworsen. Dieser Rußzauber wiederholt sich auch noch spät im Herenglauben und zwar in Verbindung mit dem Hagelschaben. Die Heren streuen Ruß und Urin zugleich aus, um den Velbern zu schaben. Horst, Dämonosmanie II. 248. Ist vielleicht das rußartige Mutterkorn, der Mehlthau und sind die Blattern erkrankter Pflanzen hier als Wirkungen gemeint? — Mit dem Teusel zeugen die Heren im Sabbath alles Ungezieser. Auch Mäuse können sie in Unzahl hervorzaubern. Am häusigsten wird ihnen in den Prozessen, vorgeworsen, die Milch aus fremden Ställen, Butter und Vorräthe aller Art aus fremden Häusern durch Zauber abgeführt, ja den Menschen selbst das Herz aus dem Leibe herauss und bagegen den Nachbarn, Kindern, dem Bieh Krankheiten oder schälliche Dinge in den Leib hin ein gezaubert zu haben.

Die Here wirkt schädlich, ja töbtlich burch ben bloßen Blick, bas f. g. bose Auge, so wie burch ihren gistigen Hauch und burch ihren Gruß, insbesondere burch ihr Lob. Daher man eine Menge Mittel kannte, ihre Einwirkung unschäblich zu machen, bas antike Zeichen ber Feige (Daumen burch bie Faust stecken), fromme Sprüche 2c. Ueber bas rothe Auge ber Heren s. Mone, Anzeiger 1837 S. 360. Wan sah in jedem rothen Auge eines alten Weibes, herrührend vom Stubenrauch, angestrengtem Spinnen 2c. eine Here.

Vom Gift ber Hexen steht die gräßlichste Sage in Philos magiologia p. 721.

Eine Here blies noch auf bem Scheiterhausen den Henker an, daß er ben Aussatz bekam. Eine andere wurde verbrannt, da kam aus ihrer Asche eine Krote hervor und bespritte den Henker mit Gift, der dadurch siech wurde.

Durch das ganze Herenwesen geht die Borstellung einer sleischlichen Vermischung mit dem Teusel. Wie die christlichen Nonnen geistigerweise als Bräute Christi gedacht werden, so die Heren als Bräute des Teusels, sleischlicherweise. Einer reinen Jungfrau vermag Satan und die ganze Wacht der Hölle nichts anzuhaben, beshalb ist die erste Bedingung einer Here Entweihung ihrer Jungfräulichkeit. Es liegt darin nicht blos die absichtliche Umkehr des Christenthums in sein teuslisches Gegenbild, sondern zugleich auch die tiefste Entartung der sagenbildenden deutschen Volkseinbildungsfraft, die von der zartesten Keuschheit und naivsten Unschuld ausgehend bis zu dieser bewußten Unzucht herabsank.

Auf dem Hexensabbath halt der Teusel oder Bock, der daselbst angebetet wird, nachdem ihm alle anwesenden Hexen den hintern geküßt, mit ihnen zu, was als eine Einweihungsceremonie betrachtet worden zu sehn scheint. Außers dem überlassen sich die Hexen nach dem Tanze beim Sabbath mit den answesenden Teuseln und Hexenmeistern ohne Scham jeder Unzucht. Endlich werz den sie daheim vom Teusel buhlerisch besucht. Er sommt als Junker, Jäger, oft auch in Thiergestalt und ist stets unrein. Pater Abraham, Judas II. 171. Magica, Eisleben 1597 S. 63. Einmal wagte sich ein Teusel als schöner Jüngling gekleidet zu einer reinen Jungfrau, kam aber hier nicht an und wurde durch geistliche Mittel vertrieben. Da verbrannte er, ehe er absuhr, das ganze Bett durch einen furchtbaren Bauchwind. Francisci, höll. Proteus S. 841.

Eine ber scheußlichsten Vorstellungen des Hexenglaubens war, daß ber Teufel als Weib erst Männer verführe, um dann den empfangenen Samen als Mann wieder zu brauchen, weshalb sich die Hexen über seine Kälte beschweren. Bobini daemonomania S. 130. Prätorius, Bloxberg S. 339. — Der weibliche Teufel heißt Succubus, ber männliche Incubus.

Der Succubus bient als Maitresse bei ausgelernten Zauberern ober Hexenmeistern. So hielt sich ein gottloser Priester vierzig Jahre lang eine teuflische Maitresse unter bem Namen Hermione, die aber Niemand sah als er. Bodini daemonomonia II. 7. — Defter noch verführt ber Succubus arglose Männer, die ihn nicht kennen. So ließ sich ein Ritter von einem wunderschönen Mädchen verführen, welches sich ihm gleich nach der Umarmung in der wahren Teuselsgestalt zeigte, so daß er vor Schrecken starb. Prätorius, Blorberg S. 349. Wohl Erinnerungen an heidnische Elben- und Nixensagen.

Zuweilen erfahren lüberliche Jünglinge gerechte Strafe baburch, baß ber Teufel selbst sich in ihre Buhlerinnen verstellt.

Ein Soldat glaubte mit einer hübschen Dirne zu thun zu haben und erswachte beim Nas eines Esels. Pratorius, Weltbesch. I. 188. Ein Offizier in Lion, la Jaquiere, ersuhr etwas Aehnliches und lag morgens bei einem tobten Pferde. Happel, rel. cur. III. 537. Ginem Pagen in Wien, der ein schnes Mädchen zu verführen trachtete, erschien der Teusel in dessen Gestalt und sog ihn dermaßen aus, daß er impotent wurde. Francisci, höll. Proteus S. 856. — Zu Notendurg an der Tauber erschien ein vornehmer Mann mit zwei Gesellen und warb um eine schöne Bürgerstochter, aber der Bater mißstraute und beim Namen Gottes entstohen die bosen Geister und ließen die Leichen dreier Gehenkten vom Galgen zurück, Magica, Eisleben 1597 S. 60. Ein Teusel kam zu einem Mädchen in Gestalt ihres Geliebten und versührte sie; nachher sand sie ihren wahren Geliebten, der nichts davon wußte, und war gräßlich entkäuscht. Cassar. Heistord. X. 3. Schotti, phys. cur. 309.

Schauerlich ist die Teufelssage von Freiberg in Sachsen.

Hier wandte sich ein Jüngling an einen Schwarzfünstler, damit er ihm helse, eine Jungfrau zur Gegenliebe zu bewegen. Der Jüngling mußte in einen Zauberkreis treten, den er aufs strengste einhalten sollte. Dann zauberte ihm der Schwarzfünstler die Jungfrau vor; als aber der Jüngling, alles vers gessend, über den Zanderkreis hinaus ihr die Arme entgegenstreckte, verwans belten sich die reizenden und zärtlichen Jüge der Jungfrau plößlich in ein gräßliches Teuselsgesicht und der Teusel, der durch des Schwarzfünstlers Besschwörungen wider Willen gezwungen worden war, der Jungfrau Gestalt ans zunehmen, rächte sich jest, indem er den Jüngling vollends aus dem Kreise berausriß und an der Wand zerschmetterte. Müller, annales Freidurg. S. 19. Happel, rel. cur. V. 213.

Eine der wunderlichsten Teufelsgeschichten steht in Haupts Aehrenlese V. 187. In Pyrmont war ein blinder Teufelsbanner Ramens Simon, der konnte alle Teufel austreiben. Da kam eine schöne Dirne zu ihm, der er ebenfalls den Teufel austrieb, die ihn aber, obgleich er sie nicht sehen konnte, so bezauberte, daß er sie heirathete. Darauf führte sie ihn unter das Dach, stürzte ihn von oben todt herab, schlachtete ihn und machte sich einen Braten von ihm, dessen Geruch die Menschen herbeizog und zur Entdeckung des Verbreschens führte.

Die Jungfrau zu Erfurt.

Ein Student zu Ersurt war sterblich verliedt in eine schöne Jungfrau und wandte sich zuletzt an den Teusel, der ihm versprach, ihm die Jungfrau bei Nacht in die Rammer zu bringen, doch sollte er sie dei Leibe nicht berühren. Als sie aber kam, riß ihn die Liebe hin, er schloß sie in seine Arme und sie sielt todt nieder. Der Teusel brachte sie zwar wieder heim und hauchte ihr ein Scheinleben ein, so daß sie, nur todtenbleich, alle häuslichen Geschäfte wie disher verrichtete. Als es aber den Eltern verdächtig vorkam und man die Geistlichkeit hinter sie schickte, entwich der Teusel aus ihr und sie sank zusamsmen, ein stinkender Leichnam. Luthers Tischreben, Jena 1591 S. 112.

### Die Bere von Bernet.

Zu Berneck bei Altensteig verliebte sich eine Here in einen jungen, aber schon verheiratheten Mann, zauberte sofort bessen junge Gattin weit hinweg nach Welschland, nahm selber ihre Gestalt an und lebte zwei Jahre lang unserkannt als die rechtmäßige Gattin im Hause, besam auch ein Kind. Nach zwei Jahren aber gelang es der wahren Frau, heimzusehren, und kaum ersblickte sie der Mann, als er ausries: ich habe zwei Frauen! In dem nämslichen Augenblick aber verschwand die falsche Frau mit ihrem Kinde für immer. Mone, Anzeiger 1838 S. 366.

Merkwürdig ist eine Hexensage in Wagenfelds bremischen Volkssagen II. 5.

Eine Magd besaß die Gabe, während ihr Leib schlief, als Biene aus ihm herauszustiegen. So war sie einmal ausgestogen, als ihr Liebhaber, ein zart- licher Schneibergeselle, sich zu ihr schlich und die scheindar Schlasende durch Russe zu erwecken bemüht war. Da kam die Biene und wollte hastig in den Mund der Schläserin sliegen, aber der tapsere und behende Schneider wehrte ihr ab, damit seine Schöne nicht verletzt werde. Nach einem langen, sehr ergötzlichen Kampf gelang es der Biene, eine Pause zu benützen und in den Mund der Schlasenden zu sliegen. Da schlug diese die Augen auf und that einen lauten Schrei. Der Schneider aber erkannte, daß sie eine Here seh, ging fort und kam nie wieder. Auch in Hummelgestalt sliegt eine Seele aus dem Leibe. Heer, Glaris 318.

Viele Sagen melben auch von Teufelskindern. Am berühmtesten sind besfalls die ursprünglich nicht deutschen Sagen von Merlin und Robert dem Teufel. Ich gebe hier einige deutsche.

Ein Betrunkener flucht seinem schwachen Weibe, sie solle ben Teusel im Leibe haben; da gebärt sie einen kleinen Teusel, der dem Bater den Hals ums dreht. Neuentdeckte Narrenwelt II. 119. Ein Anderer kommt vom Maskensball in einer Teuselsmaske und sagt scherzend zu seiner Frau, nun will ich dir einen kleinen Teusel machen. Sie bringt darauf einen bösen und gottlosen Buben zur Welt, Prätorius, Weltbeschreibung II. 109. Happel, rol. cur. IV. 303.

Am gemeinsten sind die Sagen von Spielern, Geizhälsen, frechen Burschen und Dirnen, Sonntagsschändern, bösen Richtern und geldgierigen Abvokaten, gottlosen Pfassen, unbarmherzigen Landsknechten 2c.,
die der Teusel in der Fülle ihrer Sünden holt. Ich hebe nur die merkwürdigsten hervor. — Ein sehr altes Motiv liegt in der Sage vom Langenstein, einem großen Porphyrselsen bei Mainz.

Mit diesem Felsen beckte der Teusel zum Hohn einen Schatzu, den eben ein Wucherer begraben hatte, so daß er ihn nun nicht mehr ausgraben konnte und sich erhing. Lange nachher zeigte der Teusel einmal einem jungen Mann den Schatz und schenkte ihm denselben, wofür er eine Todsünde begehen solle, entweder Rausch, Ehebruch oder Mord. Der Jüngling meinte, ein Rausch seh doch sehr unschuldig, betrank sich, versührte ein Weib und ermordete ihren Mann. Schreiber, Sagen II. 28.

Sehr eigenthümlich ist die Teufelssage von der Windmühle bei Greifswald.

An die Flügel berfelben band der Teufel einmal einen Armenpfleger an, der die Armen betrogen hatte; seitbem geht diese Mühle allezeit gegen den Wind. Zeiler, itin. Germ. p. 376. Männling, Curiositäten S. 80.

Die Teufelssage von Neurobe in Schlesien.

Hier lub einmal ein Ebelmann im Jahre 1540 seine Nachbarn zu einem Schmause ein. Als sie nicht kamen, erzürnte er sich so, daß er statt ihrer alle Teusel aus der Hölle einlub. Siehe, da wimmelte sein Hof und Haus von schwarzen Gästen; alles war voll Teusel, die unmäßig fraßen und soffen. Da sah der geängstigte Ebelmann mitten unter ihnen sein Rind, das einer auf den Armen hielt. Es zu retten erbot sich ein frommer Knecht und nahm das Kind wirklich durch die Kraft der allerheiligsten Namen dem grollenden Teusel ab, worauf der Spuck sich verlor. Aelurius, Glößer Chronik S. 230.

Schaurig sind die Sagen vom Maler in Lübeck, der ben Teufel so

häßlich gemalt hatte, daß dieser ihn aus Rache ins Verberben stürzte (Goldschmidt, höll. Morpheus, 194) und die vom Stock in Eisen und Teufelsschloß und Schlüffel zu Wien. Büsching, wöchentl. Nachr. III. 296. Bechstein, österr. Sagen Nr. 2.

Das Lebenslicht.

Die Gräfin Anna Sophia Schack verschrieb sich bem Teufel, wofür er ihr bas lustigste Leben von der Welt verschaffen mußte. Nach einer Reihe von Jahren erst sollte er sie haben dürsen und zwar nicht eher, als die das Wachs- licht in der Nacht abgebrannt sehn würde. Als diese Nacht nun kam, wandte sie sich voller Angst an einen Geistlichen, der den Teusel auch glücklich absertigte, indem er sich des noch übrigen Restes der Wachsterze bemächtigte und dieselbe in die östliche Kirchenmauer vermauern ließ. Nach einiger Zeit aber gerieth die Kirche in Brand. Da sprang die Gräfin barsuß aus dem Bette, eilte zur Kirche und beschwor die Bauern, jene Mauer zu retten. Das geschah auch, aber von Stund an entsagte die Gräfin ihrem schlechten Lebensswandel, betete und starb in Gram. Ihr Geist geht noch um. Müllenhoff, Sagen Nr. 248. — Ein ähnliches Lebenslicht hatte ein Kausmann in Löwen, den der Teusel betrog, indem er das Licht tief in der Erde vergrub. Wolf, niederl. Sagen Nr. 1456. —

Von dienstbaren Teufeln melben viele Sagen. Sie erinnern zum Theil an die dienstbaren Hauselben, den gestiefelten Kater 2c. aus der Heibenzeit, haben aber doch einen andern Charakter, indem ihnen immer etwas Furchtbares inne wohnt und man in ihrer Nähe die Hölle wittert. Auch dient der Teufel nicht umsonst, wie der heibnische Elbe, sondern um die Seele seines Herrn. Noch fast ganz elbisch und uneigen= nützig erscheint Rechenbergs Knecht.

Ein Damon biente als Knecht bem Ritter von Rechenberg unter Raiser Mathias. Einst schickte ihn ber Herr mit einem Brief aus und fand ihn balb barauf im Stalle schlasen. Jornig weckte er ihn und frug, warum er seinen Besehl nicht ausgerichtet. Der Knecht aber hatte schon die Antwort in der Tasche. Ein andermal rettete er seinen Herrn, indem er den sie verfolgenden Reitern die Huseisen von den Pferden wegstahl. Einmal besreite er seinen Herrn aus einem Thurm und führte ihn durch die Lust fort, der Herr rief aber in der Angst "hilf Gott", da schwand der Zauber und er siel in einen Sumps. Agricola, Sprüchw. 301. Rivander, prompt. II. 1336. Grimm, Deutsche Sagen I. Nr. 174. Luthers Tischreden, 211. Büschings Bolksfagen 59. — Nach Gödsches schles. Sagenschaß S. 139 war der Rechenberger bei Wartemberg in Schlesen su Hause. Langbein hat die Sage als Romanze

behandelt. Einen ganz eben so beschaffenen Knecht hatte der Ritter von Leuens berg bei Casar von Heisterbach V. da dasmonidus. Montanus, die Borzeit Cleves II. 356. Eben so der Graf von Rogendorf. Hier soll der Knecht der Geist eines in der Schlacht Gefallenen gewesen seyn, allein er treibt kosboldartige Possen und verschwindet dann. Prätorius, Glücktopf S. 173. Ein britter Geist in Pferdegestalt kommt vor in Wolfs nied. S. Nr. 216.

Eben so allbekannt ist die Sage von Thebel Unververden von Wallmoben.

Derfelbe fah im 18. Jahr einer Taufe zu und wurde dabei so gerührt, daß er fagte: wenn er auch so getauft ware, wollte er fich vor gar nichts in ber Welt mehr fürchten. Da sagte ihm ber Priester, er selbst habe ihn getauft und ganz auf gleiche Art. Bon nun an fürchtete Thebel nichts mehr. Das war bem Teufel gram, daß er so farken Glauben hatte, ritt ihn also unter= wegs an, um ihn zu versuchen, auf einem herrlichen schwarzen Roß. Bei ihm waren etliche Verdammte von des Thedel alter Freundschaft, unter anderen beffen Gevatter, ber eine breibeinige Ziege ritt. Dieser raunte ihm zu, baß der Teufel die Absicht habe, ihm den Hals umzudrehen, sobald er das schöne schwarze Roß besteige, belehrte ihn aber, wie er es machen musse, um den Teufel zu betrügen und das Roß zu gewinnen. Er nahm ihn nämlich hinter sich auf die dreibeinige Geis und ritt mit ihm blitsschnell durch die Luft nach dem heil. Grabe, an welchem Thedel drei Nächte wachen mußte, ohne zu reben und ohne sich durch irgend etwas stören zu lassen, wovon er der Unververde hieß. Der Teufel rief ihm unaufhörlich zu, um ihn zu verlocken: willst bu nicht mein schönes Pferd? Aber Thebel schwieg, bis die drei Nächte vorüber waren, da ploglich rief er: ja, ich will das Pferd, und nun mußte es ihm der betrogene Teufel ausliefern, ohne ihm weiter schaden zu können. heimkam plagte ihn seine Frau sehr mit ihrer Neugier, woher er bas Roß habe. Er sagte es ihr aber nicht. Dann machte er auf Turnieren und Rei= sen mit dem schönen Thier großes Aufsehen. Am Hofe zu Braunschweig wollte Beinrich ber Löwe seine Furchtlosigkeit prufen, fteckte sich ein Feberchen in ben Bart und wartete, bis Thedel, mit bem er sprach, es ihm höslich wegnahm. In diesem Augenblick biß der Herzog nach Thedels Finger, in Erwartung, derselbe werde erschrecken, aber Thedel gab ihm einen Schlag auf die Wange und frug zornig: sind Euer Gnaben ein hund geworben? — Nach bem Tobe seines Beibes zog Thebel nach Livland und biente im Orben ber Schwerts ritter gegen die Beiden. Als er nun mit seinem unwiderstehlichen Roß die größten Thaten vollbrachte, verlangte einmal ber Ordensmeister in Gegenwart bes ganzen Geeres von ihm zu wiffen, was es benn mit seinem schwarzen Roß eigentlich für eine Bewandtniß habe? Thebel erwiederte, wenn ich es sage, muß ich nach drei Tagen sterben. Da schöpfte der Meister Berbacht, der Teufel sep im Spiele, und befahl Thebeln bei bes Orbens Pflicht alles zu sagen.

Thebel beichtete, bestellte sein Haus, offenbarte alles und starb nach brei Tagen. Nach bem Gebicht bes Thom von Zwickan "bes ebeln gestrengen welts berühmten und streitbaren Helbes Thebel Ununerserben von Wallmoben tapserer mennlicher und ritterlicher Thaten viel hübsche alte wunderbarliche Geschichten", Wagbeburg 1558. Im Auszug in Horsts Zauberbibliothef II. 292. Hagen und Büsching, Grundriß 492. Wunderhorn II. 302.

Das Teufelspferb zu Reinet.

Dem Ritter von Reineck wurde ein herrliches Pferd zum Kauf angeboten, welches man "das eiserne Pferd" nannte, dem aber der Fluch anhing, allen seinen Besitzern den Tod zu bringen. Der Ritter und alle seine Sohne gingen darüber zu Grunde. v. Herrlein, Sagen des Spessart S. 232.

Sehr allgemein war ber Glaube an ben spiritus kamiliaris ober Hausgeist, insgemein ein Alraun (Mandragora, Galgenmännlein) eine Wurzel, die unter bem Galgen wächst und zwar erzeugt durch den Urin der Gehenkten.

Denn man sagt, ber Gehenkte musse was Wasser, womit er getauft wors ben, am Galgen wieder von sich geben. Davon nun entsteht die Wurzel, die einem verkrüppelten Männlein ober Weiblein ähnlich ist und wirklich lebt. Denn wenn man sie ausreißt, schreit sie hell auf. Auch muß der sterben, der sie auszieht. Daher man nur das Erdreich um sie lockert und sie dann einem Hund an den Schwanz bindet, der, wenn man ihn hinweglockt, sie auszieht und davon stirbt. Wer im Besitz der Wurzel ist, dem bringt sie Geld und Glück. Man kann sie aber nicht wieder los werden, außer wenn man sie verkauft. Stirbt der Besitzer, so erbt sie der jüngste Sohn, nuß aber etwas Geld dem Vater ins Grab legen. Del Rio, disqu. mag. IV. 2. 6. Breuner, Euriostäten 226. Grimm, D. Myth. S. 1154.

Denselben Dienst leistet ein kleines im Glase eingesperrtes Teusfelchen. Es zeichnet sich in den Sagen besonders noch dadurch aus, daß man es unter gewissen Umständen nicht wieder los werden kann und nach dem Tode eben so in die Macht des Teufels geräth, als man sich densselben im Leben dienstbar gemacht hatte.

Der sogenannte Dueveljong in den Niederlanden kommt nur in die dritte Hand. Der dritte, der ihn hat, muß ihn behalten, wird ihn nie wieder lost und wird zuletzt vom Teufel geholt. Wolf, Deutsche Märchen Nr. 326. So kommt auch der in eine Flasche eingeschlossene schwarze Mönch Bruno immer wieder, man mag ihn wersen und verlegen, wohin man will. v. Steinau, Wolkss. S. 280. — Fouqué hat die Sage in seinem "Galgenmännlein" noch weiter ausgebildet. Hier ist es Reichard, ein junger Mensch, der den Teusel

im Glase bekommt und durch ihn reich wird und in allen Dingen Glück hat; allein er kann ihn nur um eine geringere Summe verkausen, als um welche er ihn gekaust hat, sonst bleibt er bei ihm. Je länger, je lästiger wird ihm ber unheimliche Gast. Er bringt ihu mehrere Rale glücklich zum Berkaus, bekommt ihn aber immer wieder mit andern Sachen, die er zusällig kaust, zurück, die er ihn um einen Heller erwirdt und es keine geringere Münze mehr gibt. Fouque ist so darmherzig, ihm im Walbe einen Fürsten zuzusühren, dem er das Leben rettet und der ihm zu Liebe Halbheller schlagen läßt.

Es kommt auch ein Teufel im Spiegel vor, ber in bas Glas besfelben gebannt, einer Dame alles sehen lassen muß, was sie will. Bruschius in Leibnit. scr. rer. Brunsv. II. 952. Schon ursprünglich bachte
man sich wohl in dem Erzspiegel, der vor den Glasspiegeln allein bekannt war, den Geist des Metalles wirksam. Das Verbot, Nachts in
den Spiegel zu sehen (Rockenphilos. II. 8) hängt wohl damit zusammen.

Heckethaler, Heckepfennig, Brutpfenning heißt basjenige Stück Gelb, welches burch Zauberei bas Gelb mehrt. Wer einen Heckethaler in ber Tasche hat, ber findet alsbald einen zweiten dabei und wenn er diesen ausgibt, wieder, so daß es ihm nie mehr am Gelbe mangelt.

Nach happels rol. cur. I. 522 muß, wer ben Brutpsennig gewinnen will, in der Dammerung des Weihnachtsabends auf einem Scheidewege unter freiem himmel dreißig Goldstücke im Kreise um sich her legen und vorwärts und rück-wärts zählen. Berzählt er sich, oder blickt er um, so bricht ihm der Teuseld den Hals. Zählt er aber richtig und blickt nicht um, so muß ihm der Teuseld das 31. Goldstück dazulegen und das ist dann der Brutpsennig, der in seder Nacht einen andern ausbrütet. Happel erzählt weiter, eine Magd, deren Frau einen solchen Brutpsennig besessen habe, seh zusäulig an eine Kiste gekommen, in der sie ein schwarzes Kalb mit offenem Maule erblickt habe, das aber sos gleich davon gestogen seh und das ganze Haus in Flammen gesetzt habe. Dies ses Kalb bringt die Sage vom Brutpsennig in eine Verdindung mit der Wunschstuh der indischen Sage, d. h. der Kuh, aus der sich alles melken läßt, was man wünscht.

Nach Ruhn, nord. Sagen S. 20 und 470 muß man zu Neujahr ober in der längsten Nacht einen schwarzen Kater, der auch kein weißes Härchen haben darf, in einen Sack stecken, den Sack mit 99 Knoten zubinden, ihn dann breis mal um die Kirche tragen und sedesmal durchs Schlüsselloch der Kirchthür dem Küster rusen. Dann kommt beim drittenmal der Teusel und kauft den Sack mit dem Kater für einen Thaler und das ist der Heckethaler. Der Berskänser muß aber heimeilen, denn wenn er nicht zu Hause ist, die der Teusel die 99 Knoten ausgebunden, so ist er verloren. Der Heckethaler wird in Salz

ausbewahrt. In Wolfs beutschen Marchen Rr. 331 vertritt ein schwarzes huhn bie Stelle bes Katers.

Uebrigens heißt es in Grimms Abergl. Nr. 781, der Heckethaler könne nie verloren gehen und kehre immer zu seinem Eigenthümer zurück, weshalb er auch nach Wolfs beutschen Märchen Nr. 331 in Gent der fliegende Schifting heißt.

Gegenüber ben alten Helden, die als nackte Berserker ober schlecht bewassnete Bärenhäuter die mächtigsten Feinde besiegten, nehmen sich die viel später in der Sage aufkommenden Freischützen, die aus sicherer Ferne durch blose Zauberkunst ohne alle Gefahr für sich selbst, den Feind tressen und aus Bosheit gerade auf das Verderben der Unschuldigen ausgehen, höchst modern und erbärmlich aus. Der Gegensatz der psissigen Neuzeit gegen die ehrliche Vorzeit kann kaum schärfer gefaßt werden.

Ein Jäger lernte vom Teufel die Kunst, ein Freischütz zu werden, b. h. daß ihm jeder Schuß treffen mußte. Er lud nämlich eine geweihte Hostie und schoß dieselbe gegen die Sonne ab. Augenblicklich entstand ein Ungewitter und seine Fußstapsen auf dem weißen Tuch, auf dem er gestanden, waren blutig. Der Blitz zündete ihm das Haus an und zum Uebersluß wurde er verdammt, ewig zu jagen. Müllenhoff, Sagen aus Schleswig Nr. 492. 'Das in die Sonne schießen, um Freischütz zu werden, kommt auch in Wolfs hess. Sagen Nr. 124 vor.

Wer ein Freischütz werden will, muß sich Freikugeln gießen, die überallhin tressen. Dazu braucht er aber Farrensamen, den er in der Mitternacht vor dem Johannistage im Walde sammeln muß, und himmelsblut, das er auf solgende Weise bekommt. Er stellt sich (wahrscheinlich am Johannistage) zu Mittag, wenn die Sonne am höchsten steht, derselben gegenüber und schießt mitten in sie hinein, dann fallen drei Blutstropsen herab, die mischt er zu dem Farrensamen mit dem Blei, aus dem er die Kugeln gießt und dann werden es lauter Freikugeln. Bechstein, Sagen des Thüringerlandes III. 482. Bgl. Mone, Anz. 1838 S. 224. Harrys, niedersächs. Sagen II. 16.

Mittelst des Freis oder Luftschusses kann der Freischütz in der weitesten Ferne jeden erschießen, wen er will. Bodini, Damonologie, deutsch von Fischart S. 144. Auf diese Art tödtete einer den Mann seiner Geliebten in Paris auf 600 Meilen Weite. Gödelmann, von Zauberern S. 75. In Tirol schoß ein Gemösäger als Freischütz alle Gemsen an derselben Stelle an, so daß alle Felle derselben, über einander gelegt, nur ein Loch zeigten. Steub, Tirol S. 63. Drei Freischützen schossen seinmal hoch auf der Rauer eines alten Schlosses ein Kleeblatt. Bechstein, Thüring. S. III. 170.

Rach einer alten Bolksfage wird bie lette Freikugel, beren ber Schut fich

bebient, vom Teufel gelenkt und der Schüß erschießt sich selbst, oder seine Gesliebte. In Apel und Launs Gespensterbuch I. 1 erschießt der Freischüß Wilshelm seine Braut Käthchen auf diese Weise und stirbt im Irrenhause. Aus dieser Erzählung hat Kind einen Operntext gemacht, den Maria v. Weber in seinem berähmten Freischüßen componirt hat. Hier heißt der Jäger Max, trifft aber nicht die Braut, sondern den Jäger Caspar, der ihn versührt hatte, und kommt mit heiler Haut davon. Abgesehen von der schönen Musik ist diese moderne Dichtung die schmählichste Entstellung der alten Sage. Max frevelt aus unmännlicher Schwäche und Eitelkeit an Gott, treibt mit Caspar die höllische Bezauberung, gewinnt dadurch die Freikugeln und bedient sich ihrer, theilt also mit vollem Bewußtsein den gottlosen Frevel, leidet aber keinerlei Strase dasur.

Dem Freikugelgießen gerade entgegengesett ist das Waidmannssetzen. Wenn man bewirken will, daß der Schütz sehlt, so setzt man ihm einen Waidmann. Man braucht z. B. nur das Tuch, womit er sein Gewehr auswischt, an einen Espenbaum zu hängen, so muß nachher seine Hand beständig zittern wie Espenlaub. Mischmasch 1715 S. 66.

Ans Komische grenzt die Vorstellung vom Seelenhandel und Seelenstausch für den Teufel.

Ein Bösewicht verkaufte seine Seele einem Andern, um sie los zu werden, bevor der Teusel sie holen würde. Der Andre aber kaufte sie gern, um sie dem Teusel statt seiner eignen zu übergeben. Kurzweilige und lächerliche Gesichichten, Frks. Feierabend 1583 S. 89.

Die eigenthümliche Mischung von Gräßlichkeit und Lächerlichkeit im Teufel ist am glücklichsten ausgebrückt in der Sage von der Teufel 8-glocke.

Bu Hof im Bogtlande war eine ungetauft gebliebene Glocke eben deshalb vom Teufel befessen und gab so fürchterliche Klänge von sich, daß sich alles Bolk davor entsetzte. Döbeneck, Bolksglauben I. 163.

Die komische Auffassung bes Teufels ist sehr alt. Je fester bie Kirche stand, um so ohnmächtiger erschien ber Teusel. Daher stellten ihn die Künstler äfsisch verzerrt dar in den Eden und unter dem schweren Gebälk der Kirchen gleichsam erdrückt, in ohnmächtiger Tücke. Oft auch gingen ältere heidnische Mythen in Teuselssagen über. An den ungesschlachten bösen Riesen hatte sich längst der deutsche Humor geübt. Was man nun zur Heidenzeit vom Donnergott erzählt, wie derselbe mit den Riesen umgesprungen sey, das erzählte man später von einem cristlichen

Schmiebe, ber ben Teufel mit seinem Hammer zerklopft ober mit glühen= bem Eisen gebrannt habe.

So klemmte nach der Legende der h. Dunstan als Schmied dem Teufel die lange Nase mit glühender Jange ein. Dasselbe that nach unsrer Bolkssage der Schmied von Apolda. Der Schmied Apelles suhr "dem Teusel, der ihn in Gestalt eines schönen Weibes verführen wollte, mit glühendem Eisen über das Gesicht. Görres, Geschichte der Mystik IV. 1. 273. Wir haben Theil I. S. 131 schon der flarken Schmiede gedacht.

Sinnreich und echt volksthümlich ist eine holsteinische Sage bei Müllenhoff Nr. 373.

Der Teufel will einmal ein Zimmermann werden, haut sich aber mit dem Beil in die Stirne. Er fängt die Sache nun von einer andern Seite an, haut sich aber noch einmal und so, daß beide Wunden ein Kreuz bilden. Da hat er genug.

Einen guten Schwank vom Teufel theilen Bechstein, Sagenschatz bes Thüringerlandes III. 150 und Nothnagels Sagen S. 78 mit.

Bei der Teufelslache in Thüringen warf ein Roß seinen Reiter ab. Der Reiter fluchte: daß dich der Teufel reite. Da wurde das Roß gleich in die Lache geritten. Der Besitzer lief ihm nach, faßte es beim Schweif, wollte es durchaus nicht sahren lassen und schnitt ihm am Ende, um doch etwas zu beshalten, aus Wuth den Schwanz ab. Als er heimkam war das Pferd ganz ruhig im Stalle, aber ohne Schwanz.

Noch besser ist die Sage, warum die Ziegen kurze Schwänze (aber kluge Augen) haben, erzählt in Görres Wallfahrt nach Trier S. 199.

Als Gott alle Thiere geschaffen, hatte er bie Gais vergessen. Da machte sich ber Teusel baran, schus das Thier und gab ihm einen prächtigen langen Schwanz. Allein die Gais verwickelte sich damit, weil sie immer das Laub an den Hecken und Zäunen herausholt, in den Dornen und der Teusel mußte ihr endlich ihren lästigen Schwanz völlig stußen. Darauf benagte die Gais den Weinderg Gottes, wosür er sie durch den Wolf zerreißen ließ. Der Teusel verlangte Entschädigung und Gott versprach sie ihm, wenn alles Eichenlaub gefallen wäre. Da kam im Spätherbst der Teusel, aber Gott schickte ihn nach Constantinopel, wo noch eine immergrüne Eiche stand. Als der Teusel zurückskam, grünten auch die deutschen Eichen wieder. Da war der Teusel detrogen und stach aus Aerger den Gaisen die Augen aus, setzte ihnen aber seine Augen wieder dafür ein, deshalb sehen sie so klug darin.

Besonders volksthümlich erscheinen die Sagen, in benen die deutsche Kraft und Grobheit als solche sich allem überlegen fühlt, nichts fürchtet

und den Teufel selber verlacht. So die lustige Höllenfahrt der Landsknechte.

Eine Schaar deutscher Landsknechte rückte mit klingendem Spiel und fliesgender Fahne vor die Hölle. Sie waren nämlich in einer Schlacht gefallen und suchten den Ort der Verdammniß auf, wohin sie gehörten. Die Teufel aber hatten solche Angst vor ihnen, daß sie die Thore schlossen. Sie zogen nun zum Himmel, aber St. Peter ließ sie nicht ein. Sie mussen nun noch immersort zwischen Himmel und Hölle schweben. Bebelii facet. 73.

Die berbste Abfertigung bes Teufels kommt in Luthers Tischreben S. 206 vor. Als ber Teufel bei einem Sterbebett auf die Seele lauert, läßt ber Sterbende einen Wind und sagt dem Teufel, da nimm diesen Stab und pilgere damit nach Rom. — Nach Beckers lithauischen Bolks-fagen 1847 S. 11 kam ein Raufmann, der sich dem Teufel ergeben, da-durch von ihm los, daß er etwas Unmögliches von ihm verlangte, indem er einen Wind ließ und ihm befahl, einen Knoten hinein zu machen.

In mehreren beutschen Sagen wird bas Vorkommen von verhaßten Räubern ober Retzern in einer gewissen Gegend baburch erklärt, daß einmal der Teusel diese bösen Leute in einem Sack geholt habe und eben im Begriff gewesen seh, sie durch die Lnst in die Hölle zu schleppen, als der volle Sack an einer Bergspitze angestoßen und ein Loch darin entstanden seh, aus dem die bösen Leute herausgesallen sehen und nun die Gegend plagen. — So die Sage vom Spitzberg in Schlessen unsern von Liegnitz, wo der Teusel mit seinem Sack angestoßen und die Schwenksselder (Sekte zu Luthers Zeiten) herausgesallen. Göbsche, schles. Sagensschatz S. 184. — So auch die Sage von Freisack, an dessen spitzem Kirchsthurme der Teusel mit dem Sack anstieß, worauf die Herrn von Bredov herausstelen, die als Raubritter die Quälgeister des Landes wurden. Ruhn, märkische Sagen Nr. 145.

In vielen beutschen Städten wird der stark durch die Straßen wehende Wind auf eine satirische Weise erklärt. Der Wind heißt es, seh mit dem Teusel durch die Stadt gezogen, da habe der letztere den ersteren warten heißen und seh zu den Iesuiten ins Haus gegangen, aber nicht wieder herausgekommen. Nun lause der Wind ungeduldig die Straße auf und ab dis auf den heutigen Tag. So erzählt man von Bonn. Nothnagel, Sagen Nr. 179. So auch von München. Hier ging der

ı

Teufel in die Frauenkirche und wieder hinaus, indem er den Wind aus Freude über einen vermeintlichen Fehler beim Bau vergaß. v. Steinau, Volkssagen S. 119. Eben so am Münster in Straßburg. Stöber, Elsäß. Sagenb. S. 534.

3.

## Bespenstisches aus dem Codtenreich.

Wie die Welt im 16. und 17. Jahrhundert voll Teufel war, so auch voll Gespenster. Die Geister der Verstorbenen konnten in dieser aufgeschreckten Zeit weniger Ruhe sinden als je vorher. Man hat zwar immer Geister gesehen, allein in solcher Menge kamen sie früher nicht vor und so lebhast beschäftigten sie jetzt erst die Einbildungskraft. Das böse Gewissen des Volkes, das überall rächende und hohnlachende Teufel sah, machte sich auch in der Gespensterseherei geltend. Ein Gesühl von ungesühnter Schuld ging durch die Welt.

Sespenstergeschichten kommen baher überall in jener Zeit vor, in geschichtlichen Werken, Biographien, Lehrgedichten und eigenen Sammlungen. Besonders reichhaltig sind: die Unterredungen aus dem Reiche der Geister, Lavater von Gespenstern, Männling Traumtempel, die schon erwähnten Werke von Francisci (Proteus) und Goldschmidt (Morpheus).

Im Bolfe gehen eine Menge Sagen um von Geistern, die erst dann erlöst werden können, wenn ein junger Geistlicher seine erste Messe lesen ober Predigt halten wird, bessen Wiege aus dem Holz eines Baumes gezimmert ist, der jetz noch ganz klein ist; also daß sie oft 100 und mehr Jahre warten müssen. Bgl. Temme, Volkssagen von Pommern Nr. 58. Bechstein, österreichische Sagen I. 139. Von Herrlein, Sagen des Spessart S. 210. Vonbun, Vorarlb. Sagen S. 23. E. Meier, Sagen aus Schwaben Nr. 4. Weber, Tirol III. 143. Paader, bad. Sagen Nr. 36. Simrock, Rheinland S. 101. Schaubach, Alpen V. 23 2c. Diesen Sagen liegt ohne Zweisel eine Wahrnehmung zu Grunde, die auch bei Geistererscheinungen der neuern Zeit häusig wiederkehrt. Es ist sehr häusig eine ganz bestimmte Person, häusig ein Kind, welchem der irrende Geist sich zu erkennen gibt und von dem allein ersost werden zu können er versichert.

Im Sulzbachischen erschien im Jahr 1676 ber breizehnsährigen Anna Beutelin eine gespenstische Frau in alter Tracht und sagte ihr, wie lange sie schon
auf ihre Geburt gewartet habe, benn nur durch sie allein könne sie erlöst
werden. Das junge Mädchen that, was der Geist ihm vorschrieb und erlöste
ihn durch Gebet. Beim Abschied bankte ihr der Geist, versichert ihr zum
Lohne, sie werde niemals krank werden, ließ aber in dem Schleier des Mäds
chens, indem er denselben berührte, Brandslecken zurück. Happel, relat. cur.
V. 332.

Hülfe um Hülfe.

Im Jahr 1671 siel ein junges Mädchen in eine schwere Krankheit. Ein Gespenst, das ihr erschien, behauptete nur von ihr erlöst werden zu können, versprach ihr aber dafür auch Heilung ihrer körperlichen Leiden. Das Mädschen erlöste nun den Geist von jenseitigen und der Geist das Mädchen von diesseitigen Leiden. Balvasor, Ehre des Erzh. Krain III. 251.

Aehnlich die schöne Sage von der Nonne Abelheid von Abelhausen. Diese Nonne wurde auf ihrem Sterbebette von unzähligen seligen Geistern besucht, den Schatten derer, die sie während ihres Lebens durch ihr Gebet aus dem Fegseuer erlöst hatte, und die nun dankbar wieder für sie beteten. Steill, Ephemeriden des Dominicanerordens zum 3. Februar, ein wenig bekanntes Buch, aber eine Fundgrube von Poesie.

Die Brobrinde.

Während der großen Hungersnoth im Jahr 1694 befand sich ein Hirtenskabe auf dem Felde und hatte nur noch ein kleines Stücklein Brodrinde. Da kam ein Engel und bat ihn um etwas zu essen und der gutherzige Knabe theilte mit ihm die Rinde. Der Engel aber sprach: Gottes Segen ist in diesser Rinde, ich will sie vertheilen und auf allen Wegen ausstreuen. Und von Stund an wurden die Felder fruchtbar und der Theurung solgte Uebersluß. Görwiß, Sagenschaß von Oberfranken S. 47.

Die Tobten gemähren Schutz dem, der sie ehrt.

Jorn von Bulach ging nie über-ben Kirchhof, ohne für die Tobten zu beten. Einmal lauerten ihm bei Nacht am Kirchhof Mörder auf, da stiegen die Tobten aus den Gräbern und schützten ihn. Stöber, Sagen des Elsaßes, S. 152.

Der Böttiger zu Löwen pflegte, so oft er über ben Kirchhof ging, für die Ruhe ber Tobten zu beten. Einst lauerten ihm Räuber auf demselben Kirchschofe auf, aber die Gerippe erhoben sich aus den Gräbern und schlugen die Räuber zu Boden. Wolf, niederl. Sagen Nr. 318.

Der Thürmer von St. Elisabeth in Breslau.

Auf bem Thurm der Elisabethkirche in Breslau, dem höchsten des Landes, saß ein armer Thurmer mit vielen nackten Kindern. Da raubte er einmal

vom Kirchhof ein Todtenlinnen, um die Blöße seiner Kleinen damit zu becken. Der beraubte Todte aber kletterte, ein Gerippe, den Thurm hinauf, zum Entssehen des unglücklichen Diebes, der hinabsah. Schon war das Gerippe oben und griff nach dem Thürmer, da schlug die Glocke Eins und das Gerippe stürzte hinab. Kern, schlesische Sagenchronik S. 157.

Göthe hat den Stoff in einem Gedicht "der Tobtentanz" bearbeitet und besonders das Hinaufklettern des Gerippes in seiner Weise gar sinn= lich und schauerlich gemalt. Aehnlich der Thürmer. von Klagenfurt: Noreja 1837 S. 101.

Die Gafte vom Galgen.

Ein Edelmann in Preußen ritt einmal betrunken beim Galgen vorbei und Ind die daran hängenden Diebe zu Gaste. Da kamen sie und luden ihn wiester zu Gaste auf einen bestimmten Tag. Mittlerweile beging er einen Mord und wurde an dem bestimmten Tage an denselben Galgen gehenkt. Grunaus Chronik, XIX. 6. v. Tettau und Temme, ostpreuß. Bolkssagen Nr. 127. Nach einer andern Sage in Breuners Curiositäten S. 296 stirbt der Wirth vor Schrecken am dritten Tage, nachdem ihn die drei Gäste vom Galgen besucht haben.

Christburg.

Der Comthur bes beutschen Orbens Albrecht von Schwarzburg (ober nach Anbern Otto von Sangerwiß) widerrieth den Krieg mit Polen, in dem nachs her der Orben unterlag. Als er mit ausziehen mußte und ein Chorherr ihn frug: wem er die Burg übergebe? sagte er: dir und allen bosen Geistern, die zu diesem Kriege gerathen haben. Nach der großen Niederlage starb der Chorsherr und seitdem war das Schloß voll Gespenster, so daß alle Menschen auszigen. v. Tettau und Temme, Volkssagen Ostpreußens S. 101. Hartsnoch, Preußen S. 389. Schüß, Beschreibung von Preußen 1559 S. 102. Grimm, Deutsche Sagen Nr. 529.

## Das Schloß Malin in Böhmen

war lange wegen Geisterspuck verrusen und unbewohnt, bis einmal zwei Prager Studenten dahinkamen. Sie hatten bei einer Rirmes zum Tanz aufgesspielt, sanden aber kein Obdach mehr. Es regnete entsetzlich und in der Noth übernachteten sie in dem verrusenen Schlosse. Da erschien um Mitternacht das Gespenst eines Bardiers, legte sein Rasierzeug aus, machte Schaum und sors derte einen der erschrockenen, im Bette liegenden Gäste auf, sich auf einen Stuhl zu setzen, um rasirt zu werden. Nur der eine Student, Wenzel mit Namen, hatte Muth genug und setze sich hin. Das Gespenst aber rasirte ihm nicht nur den Bart, sondern auch die Augenbrauen und alle Kopshaare weg, bis er gänzlich kahl war. Dann machte er eine Verbeugung und nöthigte

ben zweiten Studenten herbei, der vor Angst fast stard, die er gleichfalls kahl war. Nun aber siel es dem kecken Wenzel ein, den Geist auch seinerseits zu rastren, da er demerkt hatte, derselbe seh sehr dick behaart. Raum hatte er es zu verstehen gegeben, als auch der Geist sich willig zeigte und sich hinsetze. Nun schor ihn Wenzel ganz kahl und als er sertig war, sing der vorher stumme Bardier zu reden an und dankte ihm, daß er ihn erlöst habe. Er seh der Diener eines grausamen Grasen gewesen und habe dei Ledzeiten unschuldige Wanderer zum Hohn kahl scheeren müssen. Dasür seh er verurtheilt worden, nach dem Tode keine Ruhe zu sinden, die ihm einmal das Gleiche gethan werde. Wirklich kehrte der Geist nie wieder; der Graf aber, dem das Schloß gehörte und der es sortan wieder bewohnte, beschenkte den Studenten reichlich. Unterredungen aus dem Reiche der Geister I. 289 s. Bekanntlich hat Musaus diese Geschichte in eines seiner Märchen verstochten. Eine ähnliche Sage sindet man in E. Meiers Märchen Nr. 45.

#### Die tobten Diener.

Der Graf von Greifensels, in Kärnthen, zog ins h. Land und ließ sich von seinen Dienern geloben, seine Leiche, wenn er stürbe, heim auf sein väters liches Stammschloß zu bringen. Als er aber starb, behielten die Diener seine Habe und zerstreuten sich. Zur Strase aber kehrt keiner in die Heimath lebens dig zurück, nur ihre Geister erscheinen in der Mitternacht und tragen die Bahre ihres Herrn auß Schloß. Noreja 1837 S. 27.

Der Graf von Rogendorf hatte einen Bereiter, welcher in der Schlacht erschossen wurde, ohne daß es der Graf wußte, und nun als Gespenst seinen Dienst sortsetzte, bis er endlich seine damonische Natur durch tolle Possen zu erkennen gab und verschwand. Prätorius, Glückstopf, 173. Grimm, Deutsche Sagen I. Nr. 99. Harsdörfer, jämmerl. Mordgeschichten Nr. 115.

### Liebende Geifter.

Der Junker von Quad, Bräutigam eines hollandischen Fräuleins von Korstenbach, verabredete mit ihr, wer von beiden zuerst sterbe, soll dem andern auch noch als Geist in Liebe dienen und gewärtig senn. Bald darauf stel er in einer Schlacht und kehrte als unsichtbarer Geist zurück, um nie wieder von seiner Braut zu weichen. Man sah die Gegenstände, die er ihr brachte, sich durchs Zimmer bewegen, aber nicht die Hand, die sie trug. Goldschmidt, höllischer Morpheus S. 172.

In Kärnthen hatte ein Ritter seine geliebte Frau durch den Tod verloren. Da kam einmal die Amme und sagte ihm, wenn sie das Kind säugen wolle, so sen schon die verstorbene Frau da und thue es selbst. Der Ritter lauschte, sah die todte Frau, eilte zu ihr, hielt sie sest und lebte mit ihr wieder, wie zuvor. Sie gebar ihm zwei Söhne. Der eine davon wurde ein ausgezeicheneter und sehr gefürchteter Ritter. Als ihm aber gegen ihren Willen ein edles

Fräulein vermählt wurde, erschien er bei der Hochzeit im Grabgewande, ents sührte sie auf einem schwarzen Roß und stürzte sich mit ihr in einen Abgrund. Noreja 1837 S. 246.

Ein Fräulein von Donep lebte in so inniger Freundschaft mit ihrem Brusber, daß beide verahrebeten, welcher ben anderen überlebe, sollte zeitlebens um ihn trauern. Der Bruder starb. Die Schwester trauerte ein Jahr. Dann zwang ihr Vater sie, einmal bei einer Hochzeit weltlichen Put anzulegen. Sie ging sehr ungerne daran, kaum aber putte sie sich vor dem Spiegel, so sah sie in demselben die Gestalt ihres verstorbenen Bruders, und der Geist des Bruders blieb fortan bei ihr, folgte ihr überall und leistete ihr kleine Dienste, bis sie wieder die Trauer um ihn anlegte. Da war er verschwunden. Goldsschmidt, höllischer Morpheus S. 182.

Das Kirchlein am Meere.

Ein Prediger in Friesland hatte die Berpflichtung, in einem einsamen Rirchlein am Meeresuser zuweilen den Seeleuten zu predigen, die gerade in der Rahe vor Anker lagen. Der Weg dahin war aber sehr beschwerlich, zusweilen waren gar keine Seeleute da, er beschloß daher, gar nicht mehr hinzugehen. Indem er mit diesem Gedanken durch den Wald heimkehrte, begegnete ihm ein altmodisch gekleideter, sehr stattlicher Schiffsmann, nicht lange nachher ganz derselbe, und als er wieder eine weite Strecke gegangen war, derselbe noch einmal. Da erschrack er heftig, der Fremde aber redete ihn an: "ich kenne deinen Vorsatz, aber du sollst davon abstehen, denn die armen Seeleute, denen du zuweilen predigest, bedürsen des geistlichen Juspruchs. Manscher, der auf dem Meer umkommt, sagt es dir Dank." Damit verschwand der Fremde, der Prediger aber dachte nicht mehr daran, sich der frommen Pflicht zu entziehen. Nach Oberlin in Schuberts Symbolik des Traumes, zweite Auss. Sie. 267.

Die Stiefmutter und die rechte Mutter.

Rührende Klage eines Kindes über die bose Stiefmutter, die ihm Asche aufs Brod streut, es mit dem Kamme sticht beim Kammen 2c. Meinert, Lieder des Kuhländchens I. 89 (Haupt, altd. Blätter II. 175). Rührendes Lied von einer Mutter, die aus dem Grabe kommt, um ihre von der Stiefmutter versnachläßigten Kinder zu kammen und das jüngste zu stillen. Die Kinder ersschrecken ansangs vor der todtbleichen Erscheinung. Auch der Vater kommt dazu und verspricht, künstig besser sur die Kinder zu sorgen. Grimm, altdan. Helbenlieder S. 147. Nehnlich eine niederländische Sage bei Wolf Nr. 326, worin die wahre Mutter als Geist erscheint, das Kind zu säugen.

Die Sand aus bem Grabe.

Ein unartiges boses Kind erkrankte und starb, ba wuchs ihm seine Hand aus bem Grabe und zog sich nicht zurud, bis die Mutter mit ber Ruthe kam und sie schlug. Unterredungen aus dem Reiche ber Geister II. 422. Hauber, bibl. Mag. III. 421. Grimm, Märchen Nr. 117. Das ist die mildeste Form der Sage. In vielen andern Sagen ist die Rede von gottlosen Shuen, die ihren Bater oder ihre Mutter geschlagen und deren Hand aus dem Grade wächst. Bon einem, der die Hand gegen den Bater aushob, siehe Müllenhoff, holst. Sagen Nr. 120 und Temme, Bolksfagen der Altmark Nr. 49. Gegen eine Mutter zu Ingolstadt siehe Kornmann miracula mort. II. 47. Asmus, Lübecks Bolksfagen S. 92. Karl, Danziger Bolksfagen I. Nr. 42. Bgl. Wagenseld, Bremer Volksfagen I. 2. Bosquet, la Normandie p. 263.

In Stettin wuchsen sie zwei Kindern immer wieder heraus, wenn man sie aufs neue mit Erde bedeckte, bis man sie mit einem Spaten abstieß und zum ewigen Andenken in der Kirche aushing. In der Kirche zu Bergen auf Rügen hangt die Hand eines Vatermörders, desgl. in Stralfund auf der Raths-bibliothek, die gleichfalls nicht begraben werden konnten. Temme, Volkssagen aus Pommern Nr. 92. Desgl. zu Lunow. Kuhn, nordbeutsche Sagen Nr. 46.

Der Ring im Schäbel.

Als der Pfälzer Friedrich nach der Schlacht am weißen Berge mit seiner Gemahlin aus Prag flüchten mußte (1621), folgte ihnen die Oberhofmeisterin In Jungbunglau übernachtend träumte biese, ein von Reigenstein nach. weiblicher Geist trete vor ihr Bette und erzähle ihr, sie sen die Frau des Hauses gewesen und um einer andern willen von ihrem Manne, einem Metger, erschlagen worden. Sie liege unten im Reller begraben, wenn sie morgen nachgraben laffe, werbe man sie finden. Sie moge ihren goldnen Ring in ihren gespaltenen Schädel legen und werde ihn am Morgen am angezeigten Orte finden. Die Frau von Reipenstein hatte wirklich den Muth, ihren golbenen Ring vom Finger zu ziehen und ihn in ben gespaltenen Schabel bes gespenstischen Weibes zu legen. Am Morgen machte sie Anzeige bei ben Ge= richten, man grub nach und fand das Gerippe der Ermordeten, im offenen Schabel den Ring der Dame. Der Mörder erlitt nun seine Strafe. Hormayr, Taschenbuch 1832 S. 312. Happel rol. cur. III. 522. Breuner Cur. 272. Nach Harsbörffers Mordgeschichten Nr. 75 (gebruckt 1656) hat sich diese Ges schichte in Stockholm zugetragen. Nach einer andern Nachricht in ben Unterredungen aus dem Reiche der Geister II. 232 vgl. Horft, Deuteroscopie I. 127, in Quedlinburg. Nach Baabers bad. Sagen Nr. 91 trug sich bie Geschichte auch in Schiltach zu. Bgl. auch Kerners Magikon III. 2 und Baabers Bolfssagen Nr. 91.

Gerippe auf hirschen.

Ein Graf im Schwarzwald verirrte einst auf der Jagd und fah plötlich eine große Heerde Hirsche, auf benen Gerippe ritten, vor ihnen hersliehend aber ein Mann, der einem Jäger glich. Der Graf rief Jesu Namen an, da verschwanden die Hirsche mit den Gerippen, der Jäger aber blieb stehen und sagte ihm, er seh sein Aeltervater, der einst alle Jagdfrevler habe lebendig auf Hirsche schmieden lassen und nun nach dem Tode ewig von ihnen versolgt werde. Der Graf nahm es sich zu Herzen, vertheilte all sein Gut unter die Armen und wurde ein Klausner. Schreiber, Sagen Nr. 54.

Eine merkwürdige Sage von Irrlichtern bei Kuhn, nordt. Sagen Nr. 116.

Ein Kuhhirt in Ferchesar bei Rathenow verlor eine Ruh, suchte sie lange und setzte sich endlich auf einen Baumstumps, eine Pseise stopsend. Da liesen ihm viele Irrlichter zu, ihn neckend, bis er um sich schlug und eins tras. Da hatte er einen Knochen in der Hand, den er mitnahm. Bald darauf kamen aber die Irrwische ums Haus und dachten es anzuzünden, wenn er ihnen ihren Kameraden nicht herausgäbe. — Demnach sind die Irrlichter die Seelen, die an die Knochen des zurückgelassenen Leibes gebannt sind. Daselbst Nr. 260 heißt es, ein Müller in Gieboldehausen habe einmal Nachts ein Irrlicht gesfangen und in seinem Sack mitgenommen, als er den Sack aber zu Hause öffnete, war ein Todtenkopf darin. Der Todtenkopf bleibt aus dem Irrlicht auch in Wolfs niederländischen Sagen S. 557 zurück.

Die reiche Jungfrau mit bem Tobtenkopf.

Eine solche kam einmal nach Straßburg und hätte gern mit ihrer Hand einen armen Jüngling glücklich gemacht, aber wer es so weit brachte, daß sie den Schleier vor ihm lüstete, der floh mit Entsesen vor dem Todtenkopf. Stöber, Sagen des Elsaßes S. 442. An andern Orten erzählt man diese Sage von einer überaus reichen Dame mit einem Schweinskopfe. Wagenfeld, Bremens Volkssagen I. 33.

Schöne Sagen von den Tobesküffen und gespenstischen Geliebten.

Bertha, das gespenstische Fräulein von der Burg Windeck, erschien einem auf der Jagd durch einen hirsch dahin gelockten Ritter und reichte ihm ein Trinkhorn voll Kistlichen Weins. Aber er trank daraus die Liebe ins herz und konnte nicht leben, nicht sterben, bis die Jungfrau ihm wieder erschien und ihn durch ihren Kuß tödtete. Schreibers Sagen I. Nr. 60. In Versen von Chamisso in dessen Werken III. 147. Vgl. A. Schreibers Gedichte S. 282. Erlach III. 527. Nach einer andern Fassung in Schreibers Sagen I. Nr. 46 weckt das Fräulein in der Gruft einen ehernen Bischof, um sie mit dem Ritter zu trauen; der Ritter aber kommt davon, alles liegt nur hinter ihm wie ein Traum.

Die Jungfrau zu Pernstein in Mähren läßt sich zuweilen als eine gesspenstige Jungfrau sehen, mit Schlüsseln ober das Haar kammend. Einst ersblickte sie ein junger Knecht, der betrunken war, nahm sie ohne weiteres beim Arm und küßte sie derb ab. Aber sie umarmte ihn mit solcher Kraft, daß

ihm die Seele ausging. Balbini miscell. Bohom. III. 192. Francisci, hols lischer Proteus S. 464. Busching, Bolkssagen I. 159. Eine ganz ähnliche nieberländische Sage in Wolfs deutschen Märchen Nr. 212 und eine niebersächs sische bei Harrys I. 19.

In einer irischen Sage kommt ein Kirchhofsgespenst vor, welches als Mädchen Jünglinge, als Jüngling Mädchen übersällt und zu Tode küßt, Erin III. 235. Eine gespenstische Nonne geht um in Köln, wen sie küßt, ist des Todes, Weyden, Kölns Vorzeit S. 206. Eine buhlerische Nonne geht um am Naumberge, Schwarz, Buchenblätter S. 160 und zu Lechrain, Kuhn, märk. Sagen Nr. 77.

Im Oppenauer Thal suchte einst ein Junker von Bosenstein Schäße in der alten Bärenburger Ruine, sand aber nur zerfallene Särge in der Grust der alten Ritter. Ein einziger Sarg, der nach der Ausschrift eine Jungfrau, die letzte des Bärenburger Stammes, einschloß, enthielt eine goldene Rette und einen goldene Ring mit einem blitzenden Diamanten. Diese Rleinode nahm der Junker mit sich. Beim Ausgang aus der Burg aber erschien ihm die Jungfrau, begrüßte ihn als Bräutigam, weil er ihren King genommen, und wollte ihn zum Manne haben. Da entsetzte er sich und sloh, aber wenige Tage nachher war er tobt. Schreibers Sagen Rr. 40.

Im Obenwalde lebte eine spröde Jungfrau, die alle Freier verschmähte, bis sie sich einmal sterblich in einen Ritter verliebte, der des Wegs daherkam und einen Labetrunk von ihr erbat. Als er ihr nun sagte, er besitze ein schönes Schloß, ließ sie sich willig von ihm als seine Braut auf die Burg Robenstein sühren, wo er sie aufs herrlichste empfing. Sobald sie aber beim sestlichen Mahle aus seinem goldnen Becher trank, verschwanden plötzlich Becher, Brautigam und Schloß. Sie war allein im Freien und so erschreckt, daß sie nach drei Tagen starb. Wolf, Zeitschrift I. 32.

Bu Bruffel war eine sehr reiche Jungfrau, um die sich zwei Freier beswarben, die aber ausblieben, als sie erkrankte. Darüber grämte sie stöhlich vollends zu Tode. Als sie aber bereits begraben war, erschien sie plötlich wieder wie vordem in ihrem Hause und die Freier sanden sich auch wieder bei ihr ein. Da verlangte sie von dem Einen eine Liebesprobe, er solle sich Nachts in ein Grab legen, das er auf dem Kirchhof offen sinden werde. Dem Andern sagte sie ganz das nämliche, ohne daß er wußte, sie habe es von jenem auch schon verlangt. Beide sanden sich daher auf dem Kirchhof ein, der erste legte sich in das offene Grab, der zweite siel auf ihn und hintendrein kam die Jungfrau selber, umsaste beide mit den Armen und drückte sie todt. Am Morgen sand man alle drei und beckte ihr gemeinschaftliches Grab gleich mit Erde zu. Wolf, niederländische Sagen Nr. 429.

Armgart, ein reiches Fräulein auf bem Schlosse Möhren in Mittelfranken, verschmähte alle Freier und ließ sich einen goldnen Schlüssel machen, den sie sorgfältig in ihrem Bett versteckte: nur der soll sie haben, der ihr den gols

denen Schlüssel bringen würde. Ritter Kunz von Absberg, ein ruchloser, zu allem Bosen geneigter Ritter, bestach ihr Kammermädchen und gewann den Schlüssel. Als Armgart aber den Betrug merkte, erstach sie sich und vereitelte dadurch des Ritters Werbung. Seitdem erschien sie als Gespenst mit Schlüssel und Dolch. Als es Kunz ersuhe, hatte er die Frechheit, sie zum Nachtessen einzuladen, und siehe, sie kam und setzte sich zu ihm zu Tisch. Entsetz rief er sie im Namen Gottes an, da sielen ihre prächtigen Gewande von ihr ab, ihre Juwelen wurden zu glühenden Kohlen und sie selbst zu einem Todtengesrippe, das seuszend verschwand. Schlüssel und Dolch ließ sie zurück. Der Ritter ging in ein Kloster und that Buße. Panzer, Beitrag S. 144. — Diese gewiß alte deutsche Sage ist der südlichen Sage vom steinernen Gast verwandt.

Herr von Diskau, ein markischer Ebelmann, sah auf einer Neise eine schone polnische Dame, verliebte sich in sie, lud sie auf sein Schloß ein, warb um ihre Hand und seierte auf seinem Schlosse eine glänzende Hochzeit mit ihr. Aber als sie mit ihm in die Brautkammer getreten war, erklärte sie ihm, er werde sie nie wiedersehen, als nach seinem Tode und verschwand. Es war ein Geist gewesen. Goldschmidt, höllischer Morpheus S. 176.

Im braunen Moor zwischen Gersseld und Hilbers traf ein boser Ritter einmal eine reizende Jungsrau, welche Blumen pflückte, ergriff und küßte sie, sand sich aber plötzlich von einem Todtengeripp eng umklammert, welches ihm zurief: beine Zeit ist aus! und versank mit ihr im Moor. Schöppner, bayrische Sagen Nr. 767.

Die deutsche Sage von der Erlinde ist der griechischen von der Braut von Korinth auffallend ähnlich.

Ein junger Ritter, Guntram, verlobt mit der schönen Liba von Falkensburg, kam unterwegs in ein Schloß, wo bei Nacht ein reizendes Mädchen ihn versührte, Erlinde, die schon vor Jahren verstorbene Tochter des Schloßsherrn, ein Gespenst. Als Guntram heimkehrte und Liba heirathen wollte, trat das schöne Gespenst dazwischen. Er trug Erlindens Ring, er gehörte ihr auf ewig und mußte sterben. Schreibers Sagen Ne. 33.

Verwandt ist die bergische Volkssage von Abelgunde von Schermen (bei Montanus I. 423).

Sie wird die Spinnerin von Scherwen genannt, weil sie auf ihrer Burg emsig spinnend die Rückschr ihres geliebten Ritters erwartete, der ins h. Land gezogen war, und seinem Schwur getreu endlich auch wirklich zurücksam, aber nicht lebendig, sondern als blutbedecktes Gespenst.

Eben so die Sage vom Bräutigamsschiff.

Die Braut eines Schiffers harrte sehnsüchtig am Ufer, ob ihr Bräutigam nicht zurücktäme. Alle Schiffe kehrten heim, nur das seine nicht. Aber sie

blieb am Ufer und weinte und jammerte fort, bis in einer Nacht das langst versunkene Schiff mit ihrem Geliebten landete, sie aufnahm und mit ihr wieder verschwand. Müllenhoff Nr. 223.

Eigenthümlich ist die Sage von einem Tobtenschiff, das allemal erscheint und hilft, wenn man es ruft. Es ist schneeweiß, ohne Mast und Segel, schnell und still baherfahrenb.

Ein junger Schiffer rief es und fuhr auf ihm davon. Balb barauf kam er mit vier Schiffen mit reicher Beladung wieder und erhielt nun die ihm früher versagte Hand eines reichen Mädchens. Aber am Hochzeitstage kamen vier Todtengerippe und entführten ihn. Asmus, Lübecks Bolkssagen S. 114.

Das Tobtenschiff heißt auch ber fliegende Hollander.

Im Anfang des 17. Jahrhunderts zeichnete sich unter den holländischen Seeleuten Barend Fosse durch die ungeheure Schnelligkeit seiner Meersahrten so aus, daß man glaubte, er stehe mit dem Teusel im Bunde. Als er einmal durch widrige Winde zu langem Laviren gezwungen wurde, rief er in der Ungeduld aus, der Teusel solle ihn nach seinem Tode nöthigen, die Sübspize von Afrika und Amerika an einander zu hissen. Das aber ging nach seinem Tode in Erfüllung und noch immer begegnen ihm Schisser, wie er von einem Cap zum andern lavirt ohne je mehr einen Hasen zu erreichen. Kerner, Mazgikon III. 372. — Nach einer Sage im Morgenblatt 1824 Nr. 45 sührt das Geisterschiss ein gewisser Evert, der einst als Seerauber eine edle Spanierin an den Mast gebunden verschmachten ließ, nachdem er ihren Bräutigam erz mordet hatte. Ihr Fluch verurtheilte ihn, ruhelos auch noch nach seinem Tode auf dem Meere umherzuirren. Sein Schiss ist eine schwarze Fregatte, vorn steht ein Todtengerippe mit einem Spieß, auch die übrige Mannschaft besteht aus Gerippen. Sie sahren überaus schnell, aber unhördar leise.

Nach Wolfs niederland. Sagen Nr. 130 führt das Schiff ein Bruders mörder, welcher verdammt ist, ruhelos bis zum jüngsten Tage herumzusahren. Nach einem Gedicht von Wendlitz kehrt ein alter König mit dem Gespenstersschiff in die Heimath zurück, wo alles anders geworden ist. Nach Gräße, vom ewigen Juden S. 55 war es ein hollandischer Schiffer, van der Decken, der im heftigsten Sturm "trotz Gott und Teufel" ums Cap herum suhr und der zur Strase nun ewig sahren muß. — Nach Wolfs deutschen Märchen S. 525 sährt der berühmte Seeheld Jean Bart auf dem "seurigen Schiffe" gespenstisch umher. Marryat hat einen Roman "das Geisterschiff" geschrieben, worin er diese Borstellung der Matrosen ausbeutet.

4

## Magie.

Im Aberglauben des Reformationszeitalters mischte sich uralter heibenischer Volksglaube mit den phantastischen Vorstellungen, die man den alten Classistern, den gelehrten Muhamedanern und Juden entlehnte. Und zwar suchte man, wie Paracelsus that, ein System hineinzubringen, oder man verfolgte dabei praktische Zwecke des Nutens. Wan wollte mittelst der Magie die geheimen Kräfte der Natur zum Dienst des Wenschen zwingen.

Die Systematiker wandten die alte Sternbeutung an, erkannten in ben sieben Planeten die Urkräfte ber Natur, wirksam in den Elementen, Gesteinen, Pflanzen und Thieren, wie in den Organen und Tempe= ramenten bes Menschen. Man suchte bas Schicksal bes Menschen aus bem Stande der Sterne in seiner Geburtsstunde zu lesen. Man bilbete sich ein, in bem Stein ober Metalle ben barin wirksamen Planetengeift selbst ' sich bienstbar machen zu können. Die Chemie in ihren rohesten Anfängen mußte dieses Bestreben unterstützen. Man suchte burch chemische Kunst die Urmaterie, das alle andern in sich vereinigende Urmetall, den Stein ber Weisen, das fünfte, alle vier andern vereinende Urelement, die quinta essentia, im flussigen Zustande das Lebenselixir herauszubringen. Durch den Stein der Weisen hoffte man Herr über alle Naturkräfte zu werden, durch das Lebenselixir die Zeit in Ewigkeit zu verwandeln, sich ewig jung zu erhalten. Sofern die Naturkräfte an die Zahl gebunden sind, bilbete man eine Magie der Zahlen aus. In der Dreizahl, Siebenzahl 2c. sollten besondere Kräfte verborgen seyn. Eben so in den geometrischen Zahlen bes Dreieckes, bes Pentagramm 2c.

Daraus folgte eine eben so wunderliche Medicin und Anwendung der abergläubischesten Heilmittel, wie auch der Gebrauch von Amuletten. In allen Ebelsteinen oder durch irgend eine seltne Eigenschaft auffallenden Mineralen, womit man auch oft Meerprodukte und organische Stoffe ver= wechselte, suchte man eine besondere Wunderkraft der Natur und bewahrte sie sorgfältig zum Gebrauch auf. Eben solche Kräfte schrieb man den Kräutern und Thieren zu. Die Galle, das Herz, die Asche zc. von

besonders scharfblickenden Thieren sollte gut für die Augen sehn, die von kühnen Thieren diente zur Stärkung des Muthes, die von buhlerischen Thieren im Liebeszauber zc. Ueberall suchte man in roher summarischer Weise ein Gesetz der Verwandtschaft in der Natur, durch welches man die magischen Wirkungen bedingt glaubte.

War dieses ganze abergläubische Treiben, die Verwegenheit des Menschen, sich zum Herrn der geheimnisvollen Naturkräfte und badurch gewissermaßen von Gott unabhängig machen zu wollen, auch vom religiösen Standpunkt eben so verdammlich, wie aus dem Gesichtspunkt der Vernunft lächerlich, so kann man doch nicht leugnen, daß ihm viele Poesie einwohnte. Es knüpfen sich daran eine Menge Volkssagen, die ich in der Geschichte der beutschen Poesie nicht übergehen darf.

Vieles daran ist auch ganz unschuldig, ein rein poetisches Spiel. Man erwäge z. B. die Versuche, aus der Asche, weil darin der Geist, der einst die Materie belebte, sich concentrirt hat, die Materie selbst zu reproduciren. Der berühmte Pater Kircher gab sich viel damit ab. Siehe dessen mundus subterr. XII. 4. 414. Ugl. auch Francisci höll. Proteus 748. Sachs, Gammarologia 243. Repslers Reise 488. Hier einige der anmuthigsten Beispiele, die natürlicherweise nur poetische Volks-fagen sind.

Wenn man im Mai den Thau auf Wiesen sammelt und ausbewahrt und lange Zeit nachher einen glühenden Kieselstein hineinwirft, so dustet er, als ob das ganze Zimmer voll Blumen ware. Das Geheimniß der Verwesung und Verbrennung aller Dinge 1729 S. 43.

Ein Arzt in Arakau machte aus seinem Laboratorio einen wunderbaren Blumengarten, indem er unter jeden seiner Destillirkolden die Asche von einer andern Blume brachte, die er nun bei gelindem Feuer im Glase wieder aufsleben und frisch blühen machte, Rosen, Mohn 2c. Prätorius, Weltbeschreisbung I. 145.

Noch tiefer als in der Asche bachte man sich die eigenste Lebenskraft als unvertilgbar im Blute erhalten. Daher schon bei den alten Skythen (Herobot IV. 70) das gegenseitige Vermischen und Trinken des Blutes als Weihe der Waffenbrüderschaft auf Leben und Tod.

Von welchem Nupen die Blutvertauschung sen, davon melden die "geheimen Unterredungen von der Magie, 1702" S. 90 ff. folgendes.

Zwei Freunde machen sich je eine kleine Bunde am Goldfinger und am Mengel, beutsche Dichtung. H.

linken Arme, und jeder läßt sein Blut aus seinem Finger in den Arm des andern fließen, worauf man die Wunde wieder schließt. Bon nun an empfins det Jeder an derselben Stelle am Arm durch Sympathie, was der Andere empfindet. Sie kommen daher überein, wenn sie weit von einander entsernt sind, sich durch kleine Stiche in den Arm Zeichen zu geben und bilden, indem sie verschiedenen und mehr oder weniger Stichen ze eine besondere Bedeutung geben, ein sörmliches Alphabet aus, durch welches sie mit einander corresspondiren.

Dahin gehört auch die Transfusion, an die man sogar noch in aufgeklärten Zeiten glaubte.

Greise ließen sich in eine geöffnete Aber bas Blut von Jünglingen eins sprizen. Dies nahm Arnim zum Motiv seines wunderlichsschönen Romans "Bartholds erstes und zweites Leben." Verwundete keilten ihr Blut in einen Baumstamm ein, worauf sie zu genesen hossten, der Baum aber absterben sollte. Dahin gehört auch der sympathetische Zauber, dessen im Historischen Rosengebüsch 1710 S. 831 erwähnt ist. Wenn man aus dem Blut eines Menschen das Fett ausscheidet und daraus eine Kerze bildet, so brennt diesselbe so lange, als der Mensch lebt und färbt sich trüb oder hell, je nachdem er gestimmt ist. — Einer der sich durch Hundebluteinsprizen verjüngen wollte, nahm selbst hündische Natur an. Happel rel. cur. II. 527.

Bur gemeinen Zauberei brauchte man gerne unschuldiges Blut wegen ber magischen Kraft barin. Mit diesem Aberglauben hängt auch der Blutsbund zusammen, den man mit dem Teufel schloß. Man glaubte, der Teufel sordere, daß der Mensch den Bund mit ihm mit seinem Blut unsterzeichne. Blut gehörte namentlich auch zu dem Jägerzauber. Wenn jeder Schuß treffen soll, muß entweder das Pulver mit Blut gemischt (Rockenphilosophie V. 54), oder die Kugel mit Blut getauft sehn (Spmspathetischer Mischmasch 1715 S. 82).

Nach dem uralten s. g. Bahrrecht setzte man in Deutschland ehe= mals die Leichen Ermordeter aus und erkannte den Mörder daran, daß, wenn er sich der Leiche nahte, die Wunden derselben frisch bluteten. Da= mit hängen die unvertilgbaren Blutslecken in vielen deutschen Sagen zussammen.

Am Wolf'schen Hause in Berlin sollen, ehe es abgerissen und neu erbaut wurde, drei unauslöschliche Blutstropfen sichtbar gewesen seyn, von einem Mädchen, die unschuldiger Weise von einem Bösewicht, dessen Liebe sie versschmaht, des Tiebstahls beschuldigt und hingerichtet worden war. Der Böse=

wicht suchte vergebens die brei Tropfen wegzufraten und fturzte sich am Ende aus dem Fenster. Ziehnert, Preußens Volkssagen I. Nr. 3.

Ebenso bie Sagen von blutenben Anochen.

Im Jahr 1585 fand ein Ebelmann auf der Jagd in der Nähe von Wien schwen weiße Knochen, die sein Hund ausgescharrt hatte, und nahm sie mit, um sich einen Griff zu einem Hirschfänger davon machen zu lassen. Als sie aber der Schwertseger in Arbeit nahm, singen sie an zu bluten. Da entsetzte sich der Schwertseger, wurde trübsinnig und bekannte, es sehen die Gebeine eines Kameraden, den er einst als Handwerksgesell dort erschlagen und eingesicharrt habe, wo man die Knochen gefunden hatte. P. Abraham, Judas I. 277. Eine andere Sage aus der Schweiz in den Alpenrosen von 1838 S. 131.

Die Sympathie des Blutes zwischen Mutter und Kind ist auf die rührendste Weise charakterisirt in einer schönen Tiroler Sage.

Andreas, das Kind von Rinn, wurde 1459 von Juden geraubt und gesichlachtet, weil sie von dem unschuldigen Kinderblut abergläubischen Gebrauch machen wollten oder weil es unter ihnen Herkommen war, von Zeit zu Zeit zur Rache an den Christen ein Christenkind zu morden. Seine Mutter war eben auf dem Felde und schnitt Getreide, als ihr ein Blutstropfe auf die Hand siel. Von schrecklicher Ahnung ergriffen, suchte sie das Kind, sand aber nur noch seine Leiche auf dem noch setzt so. Judenstein. Der Knabe wurde zum Heiligen erhoben und wird noch setzt am 24. März verehrt. Die Juden wurden schwer bestraft. Des Kindes Heiligkeit beurkundeten Munder. Aus seinem Grabe wuchsen mitten im Winter Lilien und sieben Jahre lang grünte mitten im Winter die Birke, an die ihn die Juden gebunden hatten. Seine Reliquien werden vorzüglich von kranken oder stummen Kindern besucht, die von ihm ihre Heilung hossen. Bgl. Austria auf 1845 S. 185.

Der abentheuerlichste Blutzauber war die künstliche Erzeugung eines Menschen, das s. g. Homunculus, aus dem Blute. Man setzte voraus, Blut seh die Quintessenz des Menschen, also müsse auch aus Blut ein ganzer Mensch gemacht werden können.

Borellus hist. rar. observ. Nr. 62 erwähnt, einer habe Blut bestillirt, worauf sich im Rolben ein Homunculus gezeigt habe, von rothen Strahlen umgeben. Fludd de. sang. anat. 6. 233 sagt, unter gleichen Umständen habe sich um Mitternacht im Rolben ein Geschrei vernehmen lassen, das von einer aus dem Dunst im Rolben gebildeten menschlichen Gestalt ausgegangen sep; und ein andermal sep aus einem bloßen Ueberrest von Blut auch nur ein Menschens kopf mit Haaren entstanden. In den geheimen Unterredungen von der Magie 1702 S. 88 wird gelehrt, wenn man Menschenblut in ein leeres Ei schütte

und einer henne unterlege, so brüte sie in demselben einen homunculus aus; wenn man diesen dann in Brod backe und zwei Feinden zu essen gebe, so müssen sie sich auf der Stelle versöhnen und lieben. Vgl. auch Prätorius, Weltbeschreibung I. 140. 160. 407. — Theophrastus Paracelsus wollte einen homunculus durch Wärme im Mist erzeugen. Sprengel, Geschichte der Arzeneifunde III. 364.

Die Idee des Homunculus hat Göthe im zweiten Theil seines Faust gut benützt. Die Geschichte eines Homunculus enthält der berüchtigte französische Roman "Frankenstein".

Außer dem Blut dienten auch andere Theile des Menschen zu mas gischen Zwecken. Haare der Geliebten wurden im Liebeszauber gebraucht. Entflohene Diebe glaubte man quälen zu können, wenn man ein glühens des Eisen in deren zurückgelassene Fußspur steckte 2c.

Dieselbe Sympathie sollte walten zwischen dem Menschen und seinem Bilde, worauf aller Bilderzauber beruht. Am häusigsten kommen die Wachsbilder vor, denen man anthat, was dem entfernten Original selbst widerfahren sollte.

In Kenßlers Reise S. 45 ist eine Sage von Theophrastus Paracelsus er- wähnt. Derselbe soll von einem Apotheker unheilbar vergistet worden seyn, sich aber, ehe er starb, noch ein Wachsbild besselben Apothekers versertigt und mit einer Pistole hineingeschossen haben, so daß der Apotheker noch eher tobt war, als er selbst.

Erzbischof Eberhard von Trier befahl im Jahr 1067 ben Juden, sich zu bekehren ober die Stadt zu räumen. Da verfertigten die Juden ein Wachsbild des Erzbischofs, warteten ab, die derselbe am Charsonnabend öffentlich die Tause ertheilte und ließen in derselben Stunde ihr Wachsbild durch einen zu diesem Frevel erkauften Pfassen tausen. Dadurch entstand ein Rapport zwischen dem Erzbischof und seinem Bilde und indem die Juden nun das Wachsbild ans Feuer legten, brannte auch der Erzbischof innerlich und starb. Calmet, Erscheinungen von Geistern II. Nr. 36.

Ngl. Pauli, Schimpf und Ernst Nr. 214.

Einer der beliebtesten Zauber wurde das Schauen der Zukunft im Kristall. So ließ man den unglücklichen Herzog Johann Friedrich von Sachsen im Jahr 1563 das kaiserliche Scepter im Kristall sehen, um ihn durch die Aussicht auf glänzendes Glück in die Verschwörung Grumsbachs hineinzuziehen. Auch gleichzeitige, aber in weiter Ferne geschehende Dinge sah man im Kristall. So heißt es in der Legende von der h.

Genoveva, ihr Gemahl Sigfrit sen burch einen Zauberspiegel betrogen morben.

Ein Madchen sah im Kristall, wie ihr Geliebter auf sie zustürzte und eine Pistole auf sie abseuerte. Später mußte sie einen Andern heirathen und der alte Geliebte machte wirklich einen Mordversuch auf sie. Francisci, höll. Proteus Nr. 78. Rüst, Zeitverfürzung S. 255; Bräuner, Cur. 72. Grimm, D. S. Nr. 118. Ein Ehemann sah im Kristall seine weit entsernte Frau mit einem halb entsteideten jungen Mann und eilte wüthend nach Hause, wo er aber sand, daß es nur ihr Bruder gewesen seh, dem sie eine Wunde gesheilt habe. Bräuner S. 80. Eine alte Here bewirkte aus Haß gegen einen jungen Menschen, der ihre Liebe verschmäht hatte, daß man sein Bild, als das eines Diebes, im Kristall sah, worauf er unschuldig gehenkt wurde. Harsdörfer, Mordgeschichten 151.

Buschius gedenkt sogar (in Leibnit. script. rer. Brunsvic. II. 952) eines Spiegels, in den der Teufel selbst hineingebannt war, welcher auf Besehl einer Frau, die den Spiegel besaß, sie alles sehen lassen mußte, was sie sehen wollte.

Ein wunderlicher Aberglaube war der, daß man Jemanden zu Tobe beten und daß man sich in einem Buche festlesen könne.

Ein Mann fand hinter dem Altar einer Kirche in Hamburg ein Buch, las darin und las sich fest, so daß er nicht mehr aufhören konnte, wie gern er auch wollte. Endlich befreite ihn ein Geistlicher, indem er ihn anwies, alles wieder rückwärts zu lesen. Müllenhoff, Nr. 271.

Der Liebeszauber spielt eine Hauptrolle in den verwilderten Jahrhunderten der Glaubenskämpfe. Die alte echte deutsche Sage kennt den Liebeszauber nicht. Der Glaube daran drang aus der römischen Welt ein und bildete sich erst spät im Hexenwesen aus. Dieselbe sittliche Versberbniß und Abschwächung, die aus dem deutschen Gelden einen Freisschung machte, der nicht mehr aus eigener Kraft den Feind bestand, sondern ihn mit Teuselskunst von ferne tödtete, dieselbe gab auch dem Weib ein, nicht mehr durch ihren eigenen Reiz, sondern durch Teuselskunst Männer zu bezaubern.

Ein-Oberster bankte die Weibsperson ab, die ihm lange als Maitresse gedient und ihn auf seinen Feldzügen begleitet hatte. Da wollte sie ihn durch einen Liebeszauber wieder zu sich locken und ließ sich durch seinen Diener ein Paar Haare von ihm geben. Der Diener aber gab ihr Haare aus einem Barensell. Run wandte sie den Zauber an, aber statt des Obersten kam das Barenfell zu ihr und verfolgte sie auf Schritt und Tritt. Da befahl der Oberst, die Here todt zu schießen. Balvasor, Krain I. 358. Daselbst heißt es auch: Wer sich die Milch einer Frau verschaffen kann, vermag sie zu allem zu bringen. Einer bestach eine Magd, ihm die Milch der Frau zu verschaffen, sie brachte ihm aber Gaismilch und von Stund an liesen dem Liebhaber alle Gaisen der Stadt nach. Auch kommt vor, daß ein Mönch einem Mädchen einen Apsel gibt, den sie aber aus Mißtrauen Sauen zu fressen gibt, worauf dem Mönch die Saue nachlausen. Pauli, Schimps und Ernst. Philo, Magiologia S. 956. Eben so gieng es einem, der statt der Haare des Mädchens, das er liebte, Kuhhaare bekam und zum Liebeszauber anwandte, worauf die Kuh, von der die Haare waren, ihm wüthend in den Walb nachlies. Görres, Mustif IV. 2. 458.

Seltsame Sagen von Feuerzauber.

Die Mühle von Wittringen bei Rotenburg an der Tauber war einmal von einem Müller bewohnt, ber sich gastfrei gegen wandernde Zigeuner bewiest und dem sie bafür zum Dank die Mühle bezauberten, daß ihr kein Feuer schaden konnte. Der Zauber steckte in einer s. g. Brandwürzel, die sie im Stamm einer nahen Eiche verkeilten. So lange nun die Eiche stand, blieb auch die Mühle von Feuersgesahr verschont, als aber einmal ein Besitzer die Eiche verkaufte und niederhauen ließ, brannte alsbald die Mühle ab. Bechestein, Sagenschatz des Frankenlandes S. 278. Horst, Dämonomania II. 275.

Der Feuerreiter mar eine besonders beliebte Vorstellung.

Als Steinbach durch einen Mordbrenner angezündet worden war und der Ort schon halb in Asche lag, sah man einen fremden Mann zu Roß pseilsschnell dreimal um das Dorf reiten und als er zum drittenmal herum war, erlosch der Brand plötzlich. Bechstein, Sagenschatz des Thüringerlandes IV. 178. Eine ähnliche Sage von Stendal in Kuhns märkischen Sagen Nr. 5. Wgl. auch die Sage vom Grafen Reuß in Moritz, Magazin für Ersahrungssseelenkunde IV. 75. Von einem Fürsten von Hessen heißt es ebenfalls, er habe durch dreimaliges Umreiten des Feuers dasselbe löschen können. Wolf, hessische Sagen Nr. 200. Wer das Feuer durch dreimaliges Umreiten gestannt hat, soll schnell davonsliehen, sonst holt ihn das Feuer selber ein. Grimm d. Myth. Anhang vom Aberglauben CXLIV.

Zur Verwilberung ber Zeit gehörte die gräßliche Criminaljustiz (gemäß ber Carolina ober heimlichen Halsgerichtsordnung Karls V.) neben ben Herenprozessen. Daher spielten die Scharfrichter eine wichtige Rolle und galten zum Theil selber als Herenmeister.

Bu Lübeck sollte ein neuer Scharfrichter ernannt werben. Da melbeten sich brei. Der eine hieb einem Berbrecher ben Hals so geschickt burch, baß

ber Kopf sißen blieb und nur ein Strich wie ein rother Faben am Halse zu sehen war, bis der Scharfrichter ihn anstieß und der Hals abstel. Der zweite hieb Zweien mit Einem Streich beide Köpse ab. Der britte legte einem Berbrecher zwei eiserne Ringe um den Hals und dazwischen eine Erbse und hieb nun die Erbse und den Hals mitten durch. Diesen wählte man. Asmus, Lübecks Bolkssagen S. 20. Dieselbe Geschichte wird von Regensburg erzählt. Hier soll der Henker dem armen Sünder statt der Ringe nur zwei Faden um den Hals gelegt haben. Hormayr, Taschenbuch 1832 S. 377.

Daran reihen fich anbre merkwürbige Sagen von magischen Streichen.

Ein Zauberer köpfte vor vielen Zuschauern seinen Diener und setze ihm ben Kopf wieder auf. Einmal gelang es ihm nicht. Da bemerkte er, es seh ein anderer Zanderer anwesend, der ihn daran verhinderte. Nachdem er ihn vergeblich gebeten, ihn in der Wiederbelebung des Dieners nicht zu stören, ließ er schnell eine Lilie emporwachsen und köpfte sie und in demselben Augenblick stel auch dem störenden Zauberer der Kopf ab, und nun konnte der erstere dem Diener den seinigen wieder aussehen. Del Rio disqu. mag. II. 30. Grimm, d. Sagen Nr. 93. Wolf, niederl. Sagen Nr. 268.

Ein Zauberer schlug einmal unversehends allen Anwesenben die Köpfe ab und versetzte jeden auf einen Leib, dem er vorher nicht angehört hatte. Dann frug er, ob sie sich die Köpfe abermals wollten abschlagen lassen, damit er jedem den rechten wieder aussetzen könne. Aber alle fürchteten sich und bes hielten lieder von nun an die falschen Köpfe. Happel, rol. cur. I. 450. Horst, Zauberbibl. I. 296.

Ein anderes magisches Stücken war das Verschwinden in der Luft mittelft eines Fadens.

In Magbeburg ließ sich ein Kunstreiter sehen. Nachdem er lange im Ring herumgerannt und getanzt, hielt er inne, beklagte das Elend dieser Welt, die schlechte Zeit und, wie arm er sep, weshalb er lieber gleich von dannen sahren wolle zum himmel, wo es ihm besser gehen werde. Damit warf er ein Garn in die Luft, dem sogleich das Roß nachsuhr, er aber hing sich dem Roß an den Schwanz, sein Weib hing sich an seine Kleider, die Wagd an der Frau Kleider und so slogen sie gen himmel. Wierus, de praest. dasm. 11. 7. Prätorius, Bloxberg S. 309.

Von einer Here, die sich in ähnlicher Weise an einem Zwirnsfaben zum Fenster hinaus gerettet haben soll, meldet Horsts Damonomania I. 90.

In einer Stadt in Preußen befand sich ein Schulmeister, welcher heren konnte und des Bürgermeisters schöne Tochter alle Nacht durch Geister zu sich holen ließ. Die Tochter schwieg eine Zeitlang aus Scham, dann aber vers

rieth sie alles ihrem Bater, ber ihr einen Faben mitzunehmen rieth, an welschem man bei Tage erkennen könnte, wohin sie bei Nacht geholt worden sey. Als er dadurch den Schulmeister als den Thäter entbeckt hatte, ließ er densselben verhaften und zum Galgen führen. Der Schulmeister bat aber noch am Galgen die anwesende Tochter des Bürgermeisters um ein Andenken und in der Berlegenheit gab sie ihm einen Faden, den sie noch in der Tasche hatte. Da warf er den Faden in die Lust, umarmte das Mädchen, schwebte mit ihr, dem Faden nach, in die Hohe und verschwand für immer. Grunau, Chronik XVIII. 1.

Diese Vorstellung kehrt sehr oft wieder. Am häufigsten ist es eine aufstiegende Gans, an welche ein ganzer Zug von Menschen anklebt.

Iwei Brüder sollten Holz hacken, ein armes Mannchen bat sie um etwas von ihrem Ruchen und Wein, aber sie gaben ihm nichts, da hieben sie mit dem Beile sehl und verwundeten sich. Der junge Bruder Dummling gab dem Mannchen zu essen und zu trinken, fällte einen Baum und sand darunter eine goldne Gans. Im Wirthshaus griffen die drei Wirthstöchter die Gans neugierig an und blieben daran-kleben. Der Pfarrer wollte sie erlösen und blieb auch kleben und so noch viel mehr Leute. Da gab es eine Königstochter, die niemals lachte, und der König versprach sie dem, der sie könnte zum Lachen bringen. Als nun der Dummling mit seinem Gesolge kam, mußte sie lachen. (Sie ließ ihn aber noch drei schwere Aufgaben lösen, wobei das dankbare Mannchen ihm half) worauf sie ihn heirathete. Grimm, Märchen Mr. 64. Bechstein, Märchen 215. Zingerle, Märchen Nr. 4. Verhands lungen des hist. Vereins der Oberpfalz 1850. 198.

Ein Zauberer entführte ein Madchen auf einem hölzernen Pferde durch bie Luft. Ein Anderer saß gerade beim Herzog von Burgund zu Tasel, sah es durchs Fenster und bezauberte ihn, daß er mit Pferd und Madchen im Schloßhof gebannt wird. Der gesangene Zauberer zauberte ihm nun aber lange Hirschhörner an, daß er den Ropf nicht mehr durchs Fenster zurückziehen konnte, bis er ihn freiließ. Del Rio, disqu. V. 114. Wolf, niederl. Sagen Nr. 270. Kaiser Friedrich III. lud einmal einen Zauberer zu Tisch, konnte aber selbst zaubern und machte ihm Pserdehuse statt der Hände, daß er nichts essen konnte. Der Zauberer aber erregte einen Lerm im Schloßhof und als der Kaiser zum Fenster hinaussah, machte er ihm so lange Hirschhörner, daß er nicht mehr zurücksonnte. Luther, Tischreben 1591 S. 109.

Eine Menge lustige Schwänke in beutscher Sage haben ihr Motiv in dem Kampf zweier Zauberer, von denen jeder den andern zu über= listen und in seiner Kunst zu überbieten bemüht ist.

Defters kampft eine Here mit einem Jäger.

Der Jager schießt unter Wilbganfe, ba fällt eine als nactes Beib hinab

und er erkennt sie als eine Bekannte. Sie bittet ihn, daß er ihre Rleiber holen laffe. Er willfahrt ihr, bemerkt aber balb, daß alle seine Tanben lahm Sogleich benkt er, die Hexe habe es aus Jorn gethan, weil er sie er= tappt; nimmt eine Taube, geht in den Wald, läßt durch seinen Schüler eine noch lebende Taube an den Spieß stecken und braten. Da kommt die Hexe eilends und bittet, die Taube wegzuthun, denn mit der Taube war auch sie burch Sympathie gebrannt. Der Jäger übte nun Gnabe aus und ließ sie Mone, Anz. VI. 395. Hormanr, Taschenbuch 1839 S. 386. — Eine ähnliche Geschichte ist bie von Crailsheim, wo ein Nabler bie Schwänze von verherten Lämmern so lange im Feuer brannte, bis die Here fam und flehents lich bat, sie nicht zu verbrennen. Mone, Anz. VI. 308. — Eine Hexe bruckt als Alp ober Mahr alle Nacht einen Ebelmann, bis er sein Waffer in einer Flasche verschließt. Daburch wird sympathetisch auch die Hexe geschloffen und muß kommen und flehentlich um Deffnung ber Flasche bitten. Als er sie öffnet, geht auch sie auf und überschwemmt das ganze Zimmer. Wolf, nieberl. Sagen Rr. 254. Brauner, Cur. 132.

Sehr populär war ber Schwant vom Sahnenbalten.

Ein Zauberer gaufelte bem Bolf vor, als ob ein Hahn einen schweren Balken auf bem Schnabel balanciren ließe. Aber ein Mädchen, das ein viers blättriges Kleeblatt gesunden hatte, erkannte den Zauber und daß der Balken nur ein Strohhalm war. Da sahen es die Bauern auch und jagten den Zauberer fort. Dieser aber rächte sich bald darauf, indem er, als das Mädschen Hochzeit machte und zur Kirche ging, ihr vorzauberte, als ware Wasser vor ihr. Es war aber ein blau blühendes Kornseld, in das sie hineingetappt war, und indem sie nun ihre Kleider aushob, wurde sie allem Bolk zum Geslächter. Grimm, Märchen Nr. 149. Müllenhoff Nr. 563 hat eine ähnliche Sage aus Holstein. Auch Kuhn, nordd. Sagen Nr. 139. Schönwerth, aus der Oberpfalz I. 411.

Im Volke leben eine große Menge Sagen von ertappten und bestiraften Hexen. Hier wird das Gräßliche immer lächerlich aufgefaßt. Die Hexen sind in Ratengestalt versammelt. Einer kommt dazu, wird von ihnen angefallen, haut aber Einer die Pfote ab. Am andern Tage ist es ein altes Weib, der die Hand sehlt.

Eine vornehme Dame war eine Here und bediente sich, wenn sie zum Herensabhath fahren wollte, eines Zaumes. Den legte sie ihrem Knecht an, verwandelte ihn dadurch in einen Hengst und ritt mit ihm auf und davon. Der Knecht merkte aber, daß der Zauber allein im Zaume steckte und als sie ihn wieder entwandelt hatte, legte er ihr selber den Zaum an, verwandelte

sie baburch in eine Stutte und ritt auf ihr heim. Tengel, monatl. Unterres bungen 1693 S. 560.

In vielen andern Volkssagen läßt der Knecht die Stutte beim Schmied beschlagen und findet die Frau nachher mit Huseisen an Händen und Füßen im Bette. Ugl. Schöppner, Sagen Nr. 1304.

Sehr oft wiederholt sich ber Schwank von einem einfältigen Mann, Knecht ober Jungen, ber die Here beim Salben und Aussahren belauscht hat, es ihr nun nachthut, aber anstatt zu sagen: oben hinaus und nirgends an! sich verspricht und sagt: oben hinaus und überall an, ober allweg an. Bisweilen sagt die Here auch: über Stauden und Stecken, er aber sagt: durch Stauden und Stecken. Darauf sährt er aus und stößt überall an ober wird durch Dornen und Hecken jämmerlich zerrissen. Kuhn, nordbeutsche Sagen Nr. 71. 154. Müllenhoss, holst. Sagen Nr. 291. Panzer, Beitrag S. 251. Mone, Anzeiger 1839 S. 311. In Versen behandelt von Kopisch, allerlei Geister S. 102.

**5.** 

## Die Baubersagen. Dr. Faust.

Aus der ungeheuren Menge gemeiner Hexen und Hexenmeister ersheben sich weltberühmte Zauberer, deren Namen im 16. und 17. Jahr-hundert in Aller Munde war. Bgl. was Theil I. S. 423 über den Zauberer Klingsor gesagt ist. Aus Sängern, wie jener Klingsor und der noch ältere Virgil, machte man Zauberer. Die Macht des Wortes wurde geradezu als dämonisch aufgefaßt. Aus demselben Grunde sah der Aberglaube in jedem großen Gelehrten sofort einen Zauberer und knüpfte an ihn wunderbare Sagen.

Albertus Magnus, Graf von Bollstädt, 1193 zu Lauingen an der Donau geboren, war Lehrer in Köln und Dominicaner-Provinzial für Deutschland, einer der größten Scholastifer des Mittelalters, der vornehmste Verbreiter der aristotelischen Philosophie und zugleich der größte Naturkenner seiner Zeit, daher man ihn für einen Zauberer hielt.

Am verbreitetsten ist die Sage, nach welcher er einmal mitten im Winter dem Kaiser Wilhelm von Holland einen Garten mit blühenden und frucht= tragenden Bäumen und singenden Bögeln hinzauberte. Trithomii chron: spanh. Lehmann, Speirer Chronif V. 90. Grimm, D. S. Nr. 489. Weyden, Borzeit Kölns S. 174. Die schöne Sage von seiner Rettung aus der Ges

walt der buhlerischen Königin ift oben S. 50 schon erzählt. Rach einem - altbeutschen Gebicht (Görres, Meisterlieber S. 195) soll er als Student alls nachtlich eine schöne Königstochter aus ihrem Bett in feines geführt haben, bis sie einmal ihre Sanbe roth farbte und badurch ben Ort, wohin sie ge= · bracht worden, auskundschaftete. A. wurde gefangen vor den König geführt, zug aber einen Garnknaul aus dem Busen, nahm den Faden in ben Mund und flog bamit auf und bavon. — Im Sagenbuch ber Städte Gundelfingen 2c. Dillingen 1849 S. 33 wird ihm ein Zauberpferd beigelegt. Andere geben ihm einen schwarzen Pubel, einen rebenben Ropf, eine kunstreiche Uhr 2c. Horft, Damonomania I. 153. — Er wurde im Alter kindisch und vergaß alles, wie ihm die h. Jungfrau schon im Anabenalter prophezeiht hatte, benn sie war ihm erschienen, als er bem Rloster entsliehen wollte und hatte ihm seine künftige Größe geweisfagt, ihm aber auch verkündet, er werde vor seinem Tobe noch alle seine Weisheit wieber vergeffen, bamit er erkenne, baß er sie von ihrer Fürbitte bei Gott und nicht von sich felber habe. deutsche Marchen Nr. 167. Hist. ord. praedic. I. 3. 45.

Deutsch (Teutonicus) Johann, Domherr in Halberstadt, war ein berühmter Zauberer.

Als er Domherr wurde, ärgerte es die Abeligen; da veranstaltete er ein herrliches Gastmahl und ließ nach Tisch alle Gäste ihre verstorbenen Bäter als Geister sehen. Da sah dann der eine adelige Herr einen Reitsnecht, der andere einen Bauern, der dritte gar einen Schalksnarren, und als Deutsch selbst endlich auch seinen Bater produciren mußte, erschien ein dicker und seister Domherr und Deutsch sagte lachend: wer ist nun der Bornehmste unter und? Derselbe sang im Jahr 1271 in der Christnacht drei Metten zu Halbersstadt, Köln und Mainz. Magica. Islod. 1597 S. 151. 166. Deutsche Aussgabe 1600 S. 113. 125. Wolf, deutsche Märchen S. 276.

Als Zauberer galt auch ber berühmte Trithemius, Abt zu Sponheim.

Derselbe ließ einmal dem Kaiser Maximilian I. seine verstorbene Gemahlin Maria von Burgund erscheinen. Das Zauberbild war der wirklichen Maria so ähnlich, daß sogar eine kleine Warze im Nacken nicht vergessen war und der Kaiser sich kaum enthalten konnte, mit ihr zu reden. Wegner, Schausplatz II. 501.

Sehr verschieden von biesen ausgezeichneten Männern, die man zu Zauberern machte, war der berühmte böhmische Gaukler Zyto am Hose des tollen Kaiser Wenzel. In seiner Sage hat sich die Narrheit des letzteren gleichsam personisicirt.

Byto konnte in allerlei Gestalten erscheinen, suhr in einem Wagen, ben Hähne zogen, auch auf trocknem Boben in einem Schiff 2c. An ber Tafel bes Raisers bewirkte er zuweilen, daß alle Gaste Ochsen und Pferdehuse bes kamen und nicht mehr effen konnten, oder daß ihnen, zum Fenster hinaussschauend, hirschgeweihe wuchsen, so daß sie den Ropf nicht mehr zurückziehen konnten. Bei der Hochzeit des Kaisers mit der bayerischen Prinzessin Sophia fraß er den bayerischen Gaukler mit Haut und Haar auf und gab ihn auf dem natürlichen Wege ganz wieder von sich. — Einem Bäcker zu Prag verskaufte er Schweine, die zu Strohwischen wurden, als sie in die Schwemme kamen. Der Bäcker suchte den Betrüger auf, fand ihn schlasend, zog ihn am Bein, riß das Bein aus und mußte viel Geldbuße dasür zahlen. Ind setzte sich aber lachend das Bein wieder ein und ging mit dem Gelde fort. Zulest holte ihn der Teusel. Baldini miscell. III. 17. 6. Dubravius hist. 23. Geschichtspiegel, Abg. 1654 S. 290. Happel, rol. cur. I. 465.

Manche Züge aus biesen Sagen sind in das spätere Faustbuch über= gegangen. Um die Entstehung der letteren zu erklären, muß man aber mehr die tiefe Erschütterung, welche der Glauben im Reformationszeitz alter erlitt, ins Auge fassen. Der erste Vertreter bieser Richtung war der berühmte Agrippa von Nettesheim, geboren zu Köln 1486, Meister in beinah allen damaligen Wiffenschaften, aber unzufrieden mit ihren geringen Ergebnissen, baber Kabbalift, Aftrolog und Magiker in ber Hoffnung, auf übernatürlichem Wege ins Centrum alles Wiffens einzubringen. In diesem Sinne schrieb er sein erstes Hauptwerk de occulta philosophia und lehrte zu Dole in Burgund neben der Theologie jene geheimen Wiffenschaften. Durch die Mönche vertrieben, kampfte er als Solbat in Frankreich gegen die empörten Bauern und in Italien gegen die Venetianer. Raiser Maximilian I. schlug ihn zum Ritter. Nachbem er wieder in Paris und Casale gelebt und gelehrt hatte, trat er als Jurist in Met auf, murbe Synbicus bieser Stabt, vertheibigte hier eine auf ben Tob angeklagte Here, weshalb er vertrieben wurde, und trat nach neuen Abentheuern zu Freiburg im Uechtlande als Arzt auf mit solchem Glück, daß ihn die Königin Louise, Mutter Franz I., zum Leibarzt annahm. Allein weil er bem Connetable von Bourbon, der damals Frankreich verrieth, große Triumphe vorhersagte, mußte er fliehen in die Niederlande, wo er sein zweites Hauptwerk de vanitate sciontiarum herausgab, barin bas Eitle alles wiffenschaftlichen Dünkels mit seltener Wahrheitsliebe barlegend. Das machte ihm aber nene Feinbe,

und obgleich ihn Margaretha, die Statthalterin der Niederlande, zu ihrem Historiographen ernannt hatte, ließ ihn Karl V. verhaften. Dasfelbe widerfuhr ihm auch in Lyon und zuletzt starb er 1535 zu Grenoble im Spitale. In seinem Schicksale hat sich viel von dem verwirklicht, was die Sage dem Dr. Faust zuschrieb.

Nach ber Volksfage foll A. seinem liebsten Schuler befohlen haben, ihn nach dem Tobe in kleine Stucke zu schneiben, mit einem Praparate einzufalzen und in einer Tonne stehen zu laffen, auf der eine Zauberlampe brennen solle, bann wolle er nach einiger Zeit wieder als Jüngling aus der Tonne hervors kommen. Gräße, vom ewigen Juben S. 45. Ein anderer feiner Schüler las heimlich in seinen Zauberbuchern, wußte aber die Beifter nicht zu bemeiftern und wurde vom Teufel erwürgt. Dafür zwang A. ben Teufel, in die Leiche zu fahren und fie wieder zu beleben. Der Student ftand nun wieder auf und lebte fort, als ob nichts vorgefallen wäre, verrieth aber die Teufelsnatur burch tolle Possen, bis er auf einmal hinsank und als ein schon lange faulenber Leichnam erkannt wurde, benn ber Teufel war aus ihm gefahren. Dol Rio, disquis mag. I. 2. 29. 356. Agrippa hatte einen schwarzen Bubel, bem er fterbend zurief: pade bich, bu bift an meiner Berbammung Schulb, worauf ber hund ins Waffer sprang. Del Rio S. 1044. Bodini, daemonomania p. 260. Wolf Mr. 265. Auf feinen Reifen foll er viel Gelb ausges geben haben, bas sich nachher aber in Horn, Muscheln zc. verwandelte. Del Rio II. 29.

Noch ernster und praktischer griff ber berühmte Arzt Theophrastus Paracelsus das Studium der Natur an, die Geißel der Aerzte, Resformator der Medicin, dessen Schriften eine wunderbare Mischung von tieser Einsicht und von Aberglauben enthalten. In seiner Lehre von den Astral- und Elementargeistern ist wenigstens Poesie, wenn auch keine Wahrheit.

Paracelsus beginnt bas sechste Buch seiner autidoxorum mit ber Behaupstung, wenn man alle sieben Metalle zusammenschmelze, so entstehe baraus ein achtes Metall oloctrum, in welchem die Kräste aller sieben Planeten entshalten sehen, von benen jeder sonst nur in einem einzigen Metall wirke. Ein spanischer Nekromant habe baraus einmal eine Glocke gegossen, durch beren Klang er alle Geister habe herbeirusen können. Auf jeden Schlag, den man an eine solche Glocke thut, springt ein dienstbarer Geist des einen Elementes hervor, auf zwei, drei Schläge mehrere und auf sieben Schläge die ganze Geisterwelt. 138 Geheimnisse 1726 Nr. 131.

Im Appenzellerlande gibt es eine alte Sage von Paracelsus.

Der spazierte in seiner Jugend einmal im Walbe, als er seinen Namen rufen hörte. Niemand war da, Paracelsus horchte und fand, die Stimme komme aus einem Tannenbaum. In biefem ftecte ein Bapfchen mit brei Rreuzen. So wie er aber das Zäpfchen herauszog, froch eine schwarze Spinne heraus, die sich vor seinen Augen in einen langen schielenden Mann mit rothem Mantel verwandelte ber ihm zum Lohn für seine Erlösung zwei fleine Glafer schenkte, wovon bas eine die Goldtinktur, bas andre bas Lebens= elixier enthielt. Paracelsus aber, damit noch nicht zufrieden, wünschte zu wiffen, wie benn ber große lange Mann aus bem fleinen Loch im Baum habe herauskommen können. Da war der Teufel so dumm, es ihm vorzus machen und noch einmal in ben Baum hinein zu friechen. Rasch schlug nun Paracelsus den Zapfen wieder hinein und der Teufel blieb in der Tanne sitzen, noch bazu in einem Walbe, der vor Lawinen schützt und in dem daher niemals ein Baum gefällt werben barf. Darin sitt er also noch. Paracelsus aber wurde der größte Wunderboctor der Welt, indem er mit der einen Gabe Gold machte und mit der andern alle Krankheiten heilte. Morgenblatt 1817. 231.

Auch in einer hessischen Sage von Doctor Aphrasterus (Theophrastus). Bgl. Scheible, Kloster II. 34 mit einem besonderen Schlusse.

Einmal kam ein anderer Zauberer und ließ sich mit ihm in einen Wettstreit der Kunst ein. Der Doctor forderte ihn auf, ihn zu vergiften, trank aber alles Gift ohne Schaben, bis ber Zauberer Magnetgift brachte. that seine Wirkung. Aphrasterus aber, sobald er bas Gift spürte, schoß eine Piftole zum Fenster hinaus und ber Schuß traf und tobtete ben fernen Bauberer. Sterbend ließ ber Doctor alle seine Zaubersachen burch einen Diener, bem er dafür seine Schäße hinterließ, ins Wasser werfen. Wolf, hessische Sagen Nr. 126. Nach v. Alpenburgs Sagen aus Tirol soll Paracelsus ein Ende gewählt haben, wie Agrippa. Er wollte sich im Alter verjüngen burch ein Zauberpulver. Er gab feinem Diener bas Pulver und gebot ihm: "Wenn ich gestorben senn werde und erkaltet, so zerhacke meinen Leichnam in kleine Stude, lege ihn in diese eherne Truhe, streue dieses Pulver oben barauf, und offne nach neun Monaten erft, und keinen Tag früher, daß Gefäß. Dafür foll bir reicher Lohn werben." Der Doctor starb, die Goldtinktur lag, damit kein Nachfolger sie besitze, im Inn, besien Wasser noch heute bavon bisweilen goldhellen Glanz strahlt, und der zerhackte Leib des Wundermannes lag in ber Truhe. Aber leider ließ die Neugierde den Diener nicht ruhen. öffnete schon nach sieben Monaten die Truhe und erblickte mit Schreck in ihr eine menschliche Siebenmonatsfrucht, die frümmte sich und ftarb vom Zutritt der kalten Luft. Bekanntlich liegt der große Doctor in Salzburg begraben.

Der berühmteste aller beutschen Zauberer wurde Doctor Faust. Man findet alles über ihn gesammelt in Scheible's Dr. Johannes Faust,

in 3 Banben, Stuttgart, 1846. Es ift mahrscheinlich, daß ein abentheuerlicher Doctor dieses. Namens wirklich gelebt hat, die auf ihn über= tragenen Schwänke aber stammen meist aus älteren Quellen und bas älteste -Faustbuch ist bie Schöpfung eines von ihm ganz unabhängigen Dichters, ber in ihm auf höchft geniale Weise ben Geift ber Zeit über= haupt abspiegelte. Die Sage vom Faust ist eine Allegorie der Reforma= Aus einer fatholischen Schule entstanden, die Schöpfung eines tiefsinnigen Dichters, personificirt sie in Faust die große Geisterbewegung, bie zum Abfall von der alten Kirche führte. Sie will zeigen, wohin der menschliche Geist gelangt, wenn er sich vom Mutterschoof der Kirche losreißt und ber eignen Rraft allein vertraut. Gie läßt ben Fauft sein Werk in Wittenberg beginnen, wo Luther das seinige begann. Sie läßt ihn aus ber Theologie flüchten zur Sternkunde, Chemie, Magie, sie läßt ihn schmachten nach ber Herrschaft über die ganze Natur. erfüllt ihn mit bem Stolze, ein von Gott felbst unabhängiger, absolut freier Geift zu fenn, ber felbst über Simmel und Bolle fteht, meil in ihm die höchste Einheit der Dinge realisitet, also auch der Gegenfat von Gut und Bose für ihn verschwunden sep. Sie macht ihn zum Gerrn nicht nur über die Natur, sondern auch über die Geschichte. Er kann bie Vergangenheit reproduciren, Alexander ber Große, die schöne Helena muffen für ihn wieber lebenbig werben. Damit bezeichnet bie geniale Dichtung ben Zusammenhang ber Reformation mit bem Humanismus, der Wiederaufnahme der classischen Studien, der neuen Schwärmerei für das Alterthum. In der Helena ist der ganze verführerische Reiz der Renaiffance personificirt.

In bem genannten Scheible'schen Werke findet sich (am Schlusse bes ersten Theils) das älteste Faustbuch, nach einem in Ulm besindlichen Exemplar zum erstenmale wieder abgedruckt, nachdem es gänzlich versschollen war. Der Inhalt ist:

Dr. Faustus ist eines Bauern Sohn gewesen zu Rob bei Weimar. Er studierte Theologie zu Wittenberg, sein stolzer Geist aber wollte sich nicht beugen in die Demuth vor Gott, er wollte vielmehr wie Gott selber alles wissen und alles thun können, vertieste sich daher ins Studium der Magie, "nahm an sich Adlers Flügel und wollte alle Gründ am Himmel und Erden ersorschen." Bald aber sah er ein, sein eigner Geist reiche dazu doch nicht aus und er müsse sich des Teusels bedienen, als der nächst Gott alles wisse

und könne. Er begann also "das zu lieben, was nicht zu lieben war", bes gab sich bei Wittenberg in einen bicken Wald, wo er ben Teusel beschwor, ließ sich durch dessen Saukeleien nicht schrecken und zwang ihn, sein Diener zu werden. Allein er konnte sich nicht darein sinden, sich als einen der Hölle Berfallenen zu betrachten, da er ja die Dämonen beherrschte. Als ihm der Teusel gleichwohl sagte, nach seinem Tode werde er die gebührende Strase leiden müssen, suhr Faust im Jorn auf und jagte ihn von sich. "Um deinetzwillen will ich nicht verdammt sehn." — Als er aber den Teusel nicht mehr um sich hatte und also auch von seinen Diensten keinen Gebrauch machen konnte, sühlte Faust eine unerträgliche Leere und ließ den Teusel wieder komzmen, der sich nun als Mephosk du philes zu erkennen gab und mit dem er einen Pakt abschloß, des Inhalts: 24 Jahre lang dienst du mir, nachher kannst du mit mir vornehmen, was du willst. Den Pakt unterschried Faust mit seinem Blut, das er sich mit dem Federmesser aus der linken Hand schnitt. Die kleine Wunde bildete die Schrift: o homo, suge!

Mephostophiles zauberte seinem neuen Herrn zunächst allerlei lustiges Gautelspiel vor, wie vorher im Walbe, nur mehr lustiger Art, Musik, eine Jagb 2c., setzte ihm die köstlichsten Speisen und Weine vor, die er aus fürstzlichen Küchen und Kellern stahl, und kleidete ihn mit den theuersten und seinsten Stoffen. Der volle Bauch machte Faust üppig. Da wollte er heirathen. Was? suhr ihn der Teusel an. Heirathen willt du? Die Ehe ist ein Sastrament, ein göttliches Werk, thut dem Teusel Abbruch, also darst du nicht heirathen. Als aber Faust darauf bestand und ihn erinnerte, er musse geshorchen, da erschien ihm der Teusel zum erstenmal in seiner wahren Gestalt so surchtdar, daß Faust erbebte und davonstoh. Bon einer Ehe war nun nicht mehr die Rede, aber Mephostophiles verschaffte seinem Herrn jede Nacht die schönste Frau, so schön, wie er sich sie selber nur denken wollte, indem ein gefälliger Teusel jedesmal die gewünschte Gestalt annahm.

In der Zwischenzeit zwischen diesen Bergnügungen hielt Faust mit seinem Diener Gespräche über die ewigen Dinge. Darin ersuhr er zu seinem immer erneuerten Aerger, daß es mit dem Stolze des menschlichen Geistes nichts sey. Mephostophiles sagt, ich din ein Teusel und thue nach meiner Weise, wenn ich aber ein Mensch wäre, wie du, so würde ich mich vor Gott demüthigen und viel lieber Gott dienen, als dem Teusel. Das Wohlleben und diese uns behaglichen Disputationen mit dem Teusel genügten Faust nicht mehr. Er wollte vor der Welt glänzen und hielt Borlesungen, worin er die Natur erstlärte und von der Zufunst weisfagte und wodurch er alles in Erstaunen setze. Aber auch das genügte ihm nicht. Nachdem er vom Teusel alles gehört, was dieser über das Ienseits wußte, verlangte Faust mit dem Jenseits in unmittelbare Berührung zu kommen. Zuerst ließ er sich eine Auswahl der vornehmsten Teusel vorstellen. Als sie ihn aber wieder verließen, blieb das ganze Haus voll Ungezieser, vor dem Faust sliehen mußte. Das schreckte

jedoch Faust nicht ab, dem Herrn in der Hölle den Gegenbesuch abzustatten. Beelzedub kam mit einem beinernen Stuhl auf dem Rücken, darein setzte sich Faust und suhr mit ihm durch die ganze Hölle, deren Flammen, Heulen und Zähneklappen er mit voller Muße betrachten konnte. Glücklich zurückgekehrt wollte er nun auch den himmel oben sehen und suhr auf einem Drachenwagen hinauf, zuerst schief über alle Länder der Erde, nach Osten zu, so daß er tief nach Assen hinein die ganze Erde überblickte, dann empor zu den Sternen, die er in dichter Nähe wie große Welten sah, während die Erde unter ihm klein wurde wie ein Dotter im Ei.

Nachbem Fauft seine Neugier oben befriedigt, gelüftet es ihn, bas zu ges nießen, was ihm am nächsten liegt, die Erbe. Mephostophiles muß sich also in ein Flügelpferd verwandeln, auf bem reitend er alle Lander und Bolfer der Erbe zu besuchen unternimmt. Unter andrem kommt er auch nach Rom und bedauert sehr, daß er nicht Papst geworden ift, als er sieht, wie ber Papst herrlich und in Freuden lebt. Unsichtbar feiner Tafel beiwohnend nimmt er ihm die feinsten Speisen und Weine vom Munde weg. Der Papft glaubt, es sey ein Gespenst und sucht bie arme Seele zu erlosen, wird aber ausges lacht. Die Reise wird weiter fortgesett. Ueberall sucht Fauft bie Soben auf, um sich von da aus zu orientiren. So blickt er von den Karpathen hinunter nach Krafau und Polen. In der Türkei angelangt, begibt er sich alsbald in das Serail des Sultans und stellt sich ben schönen Damen baselbst in ber Gestalt bes Propheten Muhameb bar, worauf fie fich unendlich glücklich schapen, ihr Bett mit ihm zu theilen. Dies geschieht sechs Tage lang, mahrend beren eine Wolfe bas ganze Serail einhüllt und verbirgt. Nachher verschwindet ber vermeinte Muhamed, an ben ber Sultan felber in scheuer Bangniß glaubt. Bulett besteigt Fauft ben Berg Kaukasus und blickt von ba ins Land India und in die feligen Fernen bes Paradieses.

Aber immer wieder zieht es ihn zur alten deutschen Heimath zuruck, und von nun an wagt er sich an die höchsten irdischen Herren. Er erscheint am Hose Raiser Karls V., der ihn als berühmten Meister in der Zauberei empfängt, ihm aber auch eine seiner wurdige Aufgabe stellt, nämlich ihm den größten Helden und König des Alterthums herauszubeschwören und leibhaftig vor ihm erscheinen zu lassen, Alexander den Großen, der sich dann auch wirklich dem erstaunten Kaiser zeigt. Nun solgen Schwänke, die in die Faustsage aus den Sagenkreisen minder erheblicher Zaubeker übertragen scheinen, obgleich sie auch hier nicht unnatürlich motivirt sind. Dann beschließt Faust, die Vergangensheit in ihrem Köstlichsten und Schönsten eben so zu genießen, wie er die Gegenwart genossen, beschwärt die schöne Helan aus dem alten Griechenland herauf und wird so von ihrem Reiz bezaubert, daß er nicht mehr von ihr lassen kann, sie bei sich behält und ein Kind mit ihr zeugt, welches alles weiß und ihm die Zukunst aller Dinge verfündet.

Aber die 24 Jahre gehen zu Ende. Fauft fällt in Schwermuth, der Teufel verspottet ihn. In der Mitternacht des letten Tages hören die Stusbenten einen gräßlichen Lermen und finden Fauft am Morgen im Jimmer, vom Teufel in Stücke zerrissen. Helena und das kluge Kind waren verschwuns den. Fausts Famulus Wagner erbte seine Bücher und seine Zauberkunde.

So bas Bolfsbuch von 1587, bas mit Ausnahme ber gerügten Schwänke und abgesehen von ber rohen äußern Form überhaupt ein tiefsburchbachtes Ganze barbietet. Laut ber Vorrede hat es ber Verleger von einem guten Freund in Speyer erhalten und war es ursprünglich lateinisch geschrieben. Diese treffliche Dichtung scheint aber bald über bem elenben Machwerf Wibmanns, bessen erste Ausgabe 1599 erschien, vergessen worden zu sehn. "Die wahrhaftigen Historien von den greuslichen und abscheulichen Sünden zc., so Dr. Iohannes Faustus zc. getriesben, durch Georg Rudolf Widmann, Hamburg 1599" lassen gerade bas Erhabene und Tiese aus dem älteren Volksbuch weg und nehmen nur die Schwänke auf, die sie mit einigen andern vermehren. Zudem hat Widmann auch die Disputationen zwischen Faust und dem Teusel in die geistloseste Breite ausgebehnt.

Seine Hauptabweichungen sind. Faust wird in der Grafschaft Anhalt geboren und studiert zu Ingolstadt. Erst von da kommt er nach Wittenberg. Den Teufel hat er (wie Agrippa von Nettesheim) als Hund bei sich. Dieser Hund hieß Praftigiar, er schenkt ihn zulett einem Abt bei Halberstadt. Won Fausts Reisen in die Hölle, unter den Sternen, zum Sultan, nach Inbien 2c. ist nirgends bie Rebe. Sein ganzes Treiben beschränkt sich auf kleinliche Spaffe. Zu ben schon erzählten kommen hier noch hinzu, daß er zu Leipzig (in Auerbachs Hof) aus einem Keller auf bem vollen Weinfaß heraufreitet, daß er zu heilbrunn Rühen, deten Gebrull ihn ftort, das Maul offen stehen läßt; daß er zu Boreberg im Obenwald einen Regenbogen mit ber Hand greift; daß er zu Schwäbisch Hall "einen Teufel schießt"; als wilder Jäger durch die Luft reitet, dem Kaiser Maximilian bei der Tafel einen Regenbogen in den Saal Zaubert 2c. Den Studenten läßt er eine Menge berühmter Personen bes Alterthums erscheinen. Ginmal bringt er einen armen gefangenen Chemann burch bie Luft zu seiner Frau zurud, ale bieselbe eben mit einem andern Hochzeit halt. Ein alter Mann möchte ihn gern bekehren, was aber mißlingt. Endlich holt ihn ber Teufel und reißt ihn in Stude, bei welchem Anlaß gang furz ber Belena und ihres Sohnes gebacht wird, beren Geschichte vorher nicht erzählt ift.

Das Wibmann'iche Buch wurde 1674 zu Nürnberg von 3. N. Pfiger abermals mit Bufägen herausgegeben, ohne im geringften an Geift zu gewinnen. Als kurzerer Auszug baraus erschien zu Frankfurt und Leipzig 1728 ein Volksbuch "bes Erzschwarzkünftlers Dr. Faust mit bem Teufel aufgerichtetes Bündniß", ebenso matt und mit benselben Auslaffungen wie bei Wibmann. Die schon 1587 in Tübingen gebruckte Umschreibung als Wolksbuch in Reimen enthält nichts Neues. In einem alten Volksliebe bei Scheible I. 120 kommt nur ein neuer Zug hinzu. Fauft verlangt vom Teufel das Unmögliche, er solle ihm das wahre Conterfen bes Heilands malen. Wahrscheinlich ist auch auf ber beutschen Bühne Fauft schon balb nach bem Erscheinen bes Volksbuchs aufgeführt worben, wenn sich auch erft im 17. Jahrhundert Zeugnisse von ber großen Beliebtheit bieses Stückes finden. Agl. Scheible III. 240. 692. Nach Franz Horn, Poesie und Beredtsamkeit ber Deutschen II. 270 klagte am Ende des 17. Jahrhundert die Berliner Geistlichkeit, daß Faust auf ber Bühne öffentlich Gott abschwöre. Als Puppenspiel ift Faufts Geschichte noch im Anfang bes 19. Jahrhunderts vielfach in Deutschland bargestellt worben. Diese wahrscheinlich alten Stücke stammen alle aus einer Quelle und find nur im Verlauf ber Zeit etwas von einander abgewichen. Der Inhalt des Volksbuchs wird abgekürzt, und kommt Kasperle als lustiger Diener hinzu. Alles Großartige ber Fauftsage ift übrigens auch hier aufgegeben und ber Fauft bes Puppenspiels steht tief unter bem bes alten Volksbuchs, wenn auch bas Stud neue und geistreiche Gebanken erhält.

Franz Horn a. a. D. war der erste, der das Puppenspiel beschrieb, bas er in Berlin von der Schütze'schen Gesellschaft aufführen sah. Nach ihm stellte es Simrock 1846 nach eignen und fremben Erinnerungen vollends her. Hier ber wesentliche Inhalt.

Faust sitt in seinem Studierzimmer und klagt, er habe alles studiert und sen doch nicht befriedigt, musse sich daher durch die schwarze Runst helsen. Er citirt die Teusel und wählt den schnellsten unter ihnen zu seinem Diener, den, der so schnell ist wie der menschliche Gedanke. Der Famulus Wagner kommt, der eitle Diener eines berühmten Mannes; dann Kasperle, der Hans-wurst, der manchen guten With macht. Als komischer Asse des Faust liest er in dessen Zauberbüchern, citirt ebenfalls Teusel und plagt sie, wie ein muth-williger Bube Hunde und Raten plagt. Ein Schutzeist will Faust retten,

aber er ergibt fich bennoch bem Teufel, ein Rabe holt die mit seinem Blute geschriebene Handschrift ab. Faust begibt sich sobann an den Hof von Parma. Boraus fliegt ihm Kasperle burch bie Luft und erschreckt ben Kammerbiener bes herzogs. Eben will ber herzog hochzeit halten, bie schöne Braut ift erfreut, den bereits als Zauberer berühmten Faust bei sich zu sehen und wünscht von ihm einige Stucke zur größeren Ergötzung ber Hochzeitgaste. Auf eine feine Weise läßt Faust nun berühmte Personen der biblischen Geschichte erscheinen, Salomo und die Königin von Saba, Simson und Delila, überall gartliche Gruppen, wobei Salomo und Simson seine eigenen, die Königin von Saba und Delila die Züge der Braut tragen. Als es ihm aber nicht gelingt, fle zu verführen, läßt er die Judith mit den Bugen der Braut auftreten, in ber Hand ben Ropf bes Holosernes, ber sein eigner ift. Da erfährt Fauft, ber eifersüchtige Herzog wolle ihn während bes Mahls vergiften laffen und entflieht. Rasperle bleibt allein zuruck und citirt ben Teufel, dieser set ihm auf einem Sopha ein schönes Mabchen vor, aber es ift seine Schwester, eine andre, aber es ist seine Großmutter. So geneckt läßt sich endlich Kaspar ohne eine Gefährtin allein forttransportiren. Mittlerweile ist Faust tiefsinnig geworben, will sich wieber zu Gott wenden und betet. Da führt ihm ber Teufel bie schone Helena aus Griechenland zu, er wird verführt, er stürzt in ihre Arme, aber sie verwandelt sich in eine Furie. Die Frist ift abgelaufen, Faust soll sterben. Da irrt er trostlos in der letten Nacht umber und flößt auf Rasperle, der unterdeß ein boses Weib geheirathet hat und Nachtwächter geworden ift, und beffen Späffe die schauerliche Todesangst bes Sünders unterbrechen, den endlich ber Teufel holt. — Im Wesentlichen stimmen bamit auch bie Beschreibungen von von ber Hagen in seiner Germania IV. 211 und von Sommer in Ersch und Grubers Encyclopabie s. v. Faust überein.

In einem andern Puppenspiel, welches Rosenkranz (zur Geschichte ber beutschen Literatur S. 100) in Berlin aufführen sah, wiederholt sich bas Nämliche, nur daß die Scene an den Hof von Padua verlegt ist und die Dame Lucretia heißt. Dann nimmt aber das Stück den schönen Gedanken des Bolksliedes in sich auf. Faust verlangt vom Teusel das Unmögliche, betet dann und wird durch die plößliche Erscheinung der Gelena verführt, die sich diesmal nicht in eine Furie verwandelt. In dem Giesendrechtschen Puppenspiele, abgedruckt dei Scheible III. 747 f. ist Anfang und Schluß derselbe, nur in der Mitte sehlt das ganze Ereignis zu Padua. In dem Augsburger Puppenspiel bei Scheible III. 818 f. kommt der italienische Hof vor, aber Faust erscheint dabei nicht als tückscher Versührer, sondern entlarvt vielmehr die Feinde des Herzogs und mahnt diesen, ein guter Regent zu sehn (schon ganz im Geschmack

ber Sturm- und Drangperiobe). Gänzlich abgeschwächt erscheinen bie gleichfalls bei Scheible III. 783 f. 805 s. 853 f. abgebruckten Ulmer, Kölner und Straßburger Puppenspiele von Faust, nicht zu gedenken des ebenbaselbst S. 884 f. abgebruckten Augsburger Luftspiels, in welchem ein hübsches Mädchen den Faust nacht und unter der Gestalt bald des Teufels, bald der Helena verführt, um ihn zulett — zu heirathen.

Dagegen kommt noch ein altes Spiel vor, welches Zoller in seinen Bilbern aus Schwaben einer Zigeunerbande abgelauscht (Scheible L 46. III. 710). Auch hier mählt Faust sich den schnellsten Teufel aus, dieser aber begnügt sich nicht mit der Verschreibung seiner Seele, sondern legt ihm vier schwere Mordthaten auf und Faust ermordet seinen Vater um des Geldes willen, seine Geliebte und ihren vermeinten Liebhaber aus Eifersucht.

Die Fauftsage sand aber nicht blos auf ber Bühne vor einem Publitum, das sich unschuldig daran ergögen wollte, sondern namentlich auch im Kreise derer Verbreitung, die dem Faust gern nachgeahmt hätten. So wurde ein dem Faust zugeschriebenes Buch "Dr. Fausts Höllens zu ang" in vielen Abweichungen des Textes, und verwandte ihm zugeschriebene Bücher, Fausts Meergeist, Fausts praxis magica ic. in unzähligen Handschriften verbreitet, von denen einige auch gedruckt wurden. Man sindet sie im dritten Bande Scheible's beisammen. Sie enthalten nichts als Beschwörungsformeln mit den entsprechenden magischen Zeichen, durch die man in den Stand gesetzt werden sollte, Teusel zu eitiren und über die Natur und Geisterwelt zu herrschen. Es ist durchweg kabbalistische Spielerei, mit marktschreierischen Wichtigthuerei von Betrügern zusammengesetzt, um Einfältige zu bethören. Bgl. Horst Zauberbibliothef II. 108. III. 86. IV. 441.

In diesen älteren Literaturfreis, ber sich um bas alte Faustbuch herlagert, gehört auch noch die sogenannte Fortsetzung der Fausthistorie, welche die Historie seines Famulus Wagner in sich begreift. Sie erschien bereits 1594 im Englischen: the second report of Dr. Faustus, containing his appearances and the deeds of Wagner, London 1594. Holländisch in Delft 1607. Deutsch in Berlin erst 1712. Leutbecher 64. Vgl. Scheible III. 523 und II. (wo die Sage von Wagner nach einer Berliner Ausgabe von 1714 abgebruckt ist). Die Ouelle scheint boch

4

wohl eher eine beutsche, als englische zu senn. Das Ganze ist phantasstisch, aber ungleich schwächer, als das Urbild im Faustbuch. Wagners Teufel heißt Auerhahn und hat Affengestalt, außerdem läßt er sich einen dämonischen Papagai bringen, der alles weiß und sagt. Er reist umsher, läßt Todte erscheinen, disputirt mit dem Teufel, treibt Spässe und behnt seine Reisen in die neu entdeckten Welttheile, in den heißesten Süden und kältesten Norden aus, hat aber nichts Nobles, gewinnt keine Helena und wird vom Teufel geholt, ohne daß in seiner Geschichte etwas Grausiges läge, wie in der seines Meisters.

Die Faustsage ging auch ins Polnische über in ben Schwänken bes Zauberers Twarbowski und wurde nicht ohne Geist von dem Engländer Marlowe behandelt. Auf diese fremden Arbeiten wollen wir uns aber hier nicht einlassen.

In Zeillers theatr. trag. 1628 Mr. 19 finden wir eine kurzere und veränderte Auffassung bes Faust.

Ritter Canopus verschreibt sich dem Teufel nach 32 Jahren, während welchen ihm alles Glück widerfahren soll. Das sindet er nun auch. In jedem Spiel gewinnt, in jedem Kampf siegt er, alle Weiber sind ihm hold. Er heirathet die schöne Callipente, stößt sie aber gern wieder von sich, nachs dem er ihren Liebhaber getödtet hat, um sich einer Andern in die Arme zu wersen. Das ist die schöne und reiche Lusinde, aber am Hochzeittag kommt der Teufel, ihn zu holen, denn die Zeit ist um.

Webenso in Eumelio, einem Schäferspiel bes Albinus, gebruckt. Zu' Jena 1657.

Eumelio ist ein Schäser und Sänger zugleich, der von Wollust verführt niesstich offen allen Lastern ergibt, im Chore berselben die Tugend verhöhnt und zischen Ende folgerecht von den Lastern in die Unterwelt zur gerechten Strase hinz geschleppt wird. Allein Apollo, der Dichtergott, dringt in die Hölle ein, um seinen Liebling wieder herauszuholen, denn, sagt er, "mir gehören die Geister, die mir verwandt sind". Vergebens protestiren Pluto, Rhadomand, Charon.

Kinnen Apollos und das Genie für erhaben zu erklären über das Sittenschen. Das ist höchst charakteristisch für die moderne Poesie. Das Drama ist zusteich eine freche Verhöhnung der Höllenfahrt Christi. Nicht mehr verischeln ist es, der allein die Hölle sprengen kann, sondern der heide Kische Gott der Poesie.

In Joh. Joseph Bekh's "Schauplat bes Gewissens" Dresben 1666 ist die Faustsage auf sinnige Art mit der älteren Theophiluslegende versknüpft.

Cosmophilus (Weltfreund) läßt sich durch den Teusel von Christo abwenden und gewinnt die schöne Helena aus Griechenland. Mit dieser lebt er in solcher Wonne, daß er ganz vergißt, um welchen Preis er sie genieße, dis ihm eins mal Helena den mit seinem Blut unterschriebenen Vertrag mit dem Teusel vorzeigt. Da ruft er voll Schrecken den Namen Jesu aus, vor dessen Macht die gespenstische Helena augenblicklich verschwinden muß, den Blutvertrag zus rücklassend. Cosmophilus liegt in Ohnmacht, aber ein Pilger (der h. Nichael selbst) naht ihm, hebt das Papier auf und rettet den Reuigen.

In dem verkehrten Ophiletes, einem Trauerspiel der Sibylle Schuster, Dettingen 1685 ist dagegen die Grundidee des Faust äußerst verderbt. Die Dichterin hatte keine Ahnung, was sich aus einem solchen Stoffe machen lasse.

Ophiletes hat sich um weltliche Lust bem Teusel verschrieben. Seine Stunde kommt. Sein treues Weib Calia ruft die Kirche zu Hülfe, aber der "christliche Eiser" will den Sünder jedenfalls bestraft wissen. In der Noth unterzieht sich Ophiletes der Kirchenduße, und wird von seinem alten Genossen der Lust verhöhnt. Da läßt er sich abermals verführen, entslieht und ergibt sich neuen Lüsten. Jum Ueberstuß wird er noch einmal bekehrt und verbannt. Da auf dem Wasser sahrend wird er von den Nymphen verspottet. Schließe lich jedoch tröstet ihn "die Hossnung".

Das Stuck enbet in elenber Halbheit.

In berselben Zeit, wie die Faustsage, entstand auch die eben so tiefssinnige Sage vom ewigen Juden. Beide stehen in einem innern Zusammenhange. In beiden spricht sich der Stolz gegen Gott aus, in Faust fühn vorgreisend und die ganze Macht der Erde und der Hölle auftreibend gegen den Himmel, im ewigen Juden sinster grollend in kalter Resignation. Beide vertreten zugleich auf eine neue Weise die ältesten Feinde des Christenthums, Faust das wiederauflebende Heidenthum, der Jude das Judenthum. Endlich ist in beiden die noch ältere Macht des Bösen, die älteste Verneinung vertreten, im Faust der Teusel, im Juden der Tob.

Die älteste Kunde vom ewigen Juden giebt Mathaus Paris in der hist. Anglica ad annos 1228 und 1252, nennt ihn aber Cartophilus. Dieser sey des Pilatus Thürsteher gewesen und habe dem Heiland auf seinem schweren Gange nach Golgatha spöttisch auf die Achsel geklopft und zugerufen: geh schneller! worauf ber Heiland zu ihm gerebet habe: ich will gehen, bu aber sollst warten, bis ich wiederkommen werbe. Seitbem nun habe ber Jube nicht sterben können, irre unstät durch bie Welt und warte auf ben jüngsten Tag, an bem Christus als Richter über bie Lebenbigen und Tobten wieberkommen wirb. Dieselbe Sage wieberholt Monskes in der flandrischen Reimdronik V. 25,525. Im Jahr 1547 gab Dubulaus zu Hamburg eine newe Zeitung vom Juden Ahasverus heraus, worin es heißt, berselbe sen zu Danzig erschienen, als ein langer, uralter, sehr schlecht gekleibeter Mann mit Trauern und Seufzen und habe gesagt, er sen ein Schuster zu Jerusalem gewesen. Seitbem will man benfelben ewigen Juben auch an anbern Orten gesehen haben, zum Theil unter andern Namen z. B. Gregorius und Buttabaus. Ugl. Gräße, die Sage vom ewigen Juben 1844. Görres, Bolksbucher S. 201. v. Dobeneck, Volksglauben II. 121. Paullini, Zeitverkürzenbe Luft S. 596. Sepp, Leben Jesu V. 115. Schubt, jüb. Merkw. V. 14. Disputationen, die bei Gräße angeführt find, gehört noch eine von Pommer Nach Wolffs nieberl. Sagen S. 625 wurde ber ewige Jube unter bem Namen Isaac Laquebem im Jahr 1640 in Bruffel gesehen. Mitternacht diss. in Joh. 21, 19 sah man ihn zu Naumburg unter ber Predigt in der Kirche ruhelos hin- und herlaufen. Die Legende war in beutschen, hollanbischen, banischen, englischen und französischen Volksbüchern verbreitet. Wgl. Gräße S. 37 und bas Volksbüchlein von Auerbacher, München 1837:

Christus mit dem Kreuz belastet, will vor Ahasverus Thur einen Augensblick ruhen; der Jude stößt ihn zuruck und Christus spricht: Weil du des Wenschen Sohne keine Rast vergönntest, so set auch dir fortan keine Ruhe vergönnt, und du sollst wandeln und wandern, die daß ich wieder kommen werde. Dieser Fluch geht in Erfüllung, und der Jude muß nun ewig wandern und sliehen, und kann nirgends rasten und nicht sterben. Die Geschichte schildert nun seine Wanderungen und stellt ihn in einer Wenge von Situationen dar, die alle sinnvoll gewählt, geistreich ersunden, von tieser Bedeutung und schauerlicher Wirkung sind. Ansangs erfüllt ihn Ingrimm und wüthende Raches lust, dann versinkt er unter der Last seines Fluches in dumpse Verzweislung, aus der ihn das junge Lebensgesühl immer wieder zur Rache an den Christen emporreißt. Endlich bewältigt er die Gluthen der Leibenschaft, bekehrt sich zu Christus und wird Geleitsmann der Pilger nach dem heiligen Grabe. Wir

sehn ihn Anfangs bei ber Berftorung Jerusalems ber allgemeinen Bernichtung tropen, bann in Rom unter ben Glabiatoren gleich einem Würgengel rasen und allein als Sieger übrig bleiben, da keines Schwerdtes Spipe sein Leben treffen kann. Wir sehen ihn verzweifelnd in die Flammen bes Aetna fturgen, aber ber Krater wirft ihn lebendig wieder aus. Unter allen diesen ergreisen= ben Scenen ift ohne Zweifel folgenbe bie schönste und erhabenste: "Der Jube war in Rom während einer Christenverfolgung. Mit boshafter Freude fah er die Anhänger bessen, der ihn verslucht, von den Heiden verfolgt und gemartet werben, und um seine Rache an ihnen auszulassen, bot er sich selbst an zum Henkerbienste. Er aber konnte sich ber Rache nicht erfreuen; benn bas Beil, womit er schlug, burchschnitt seine eigne Seele, und bas Gift, bas er reichte, wüthete in seinem eigenen Herzen, und bas Feuer, bas er schürte, brannte in seinen eigenen Eingeweiben; und er sahe fle ja fterben, die Marthrer, freudig sterben, und er mußte leben, qualvoll leben! — Gines Tages, als nach ber Hinrichtung eines heiligen Greises, ber, Gott lobend und bankenb, seinen Geist aufgegeben, aus der Menge der Buschauer sich mehrere Christen hervorbrangten, und immer mehrere, rufend: Auch fie seien Christen und wollten für Christo fterben; und als ber weite Plat erscholl von dem Einen Zeugniß bes gekreuzigten Gottes, und die auf der Stätte umherlagen, Leichen an Leichen, eine große, heilige Saat; da wurde Ahasverus von dem Geiste ergriffen, und er warf das Henkerbeil hinweg und stellte sich unter die Christen, die noch des Tobes harrten, und rief bebend: Auch ich glaube an Christum!" Dieser lette Sat fann unmöglich ber ursprunglichen Legende angehören, sondern ift schon sentimentaler Zusaß. Der ewige Jube kann nie Christ werben.

Auffallend ist das Andenken an den ewigen Juden in den Bolkssagen der deutschen Alpen. In Tirol geht die Sage, der ewige Jude
seh einmal in die Gebirge gekommen und eine Here, die Langtütin (Langbrüstige) habe mit ihm gelost, wer von ihnen beiden ewig durch die Welt
lausen oder ewig auf dem Oelzthaler Feener sitzen bleiben soll. Das
letztere Loos seh aber ihr zugefallen und nun sitze sie ewig auf dem Schneeberg sestgebannt, während der Jude nach wie vor durch die Welt lause.
Weber, Tirol III. 381. Auch über das Matterhorn in Wallis soll der
ewige Jude gekommen sehn, zu einer Zeit als die Alpenwelt noch grün
und bewohnt war, und soll gesagt haben, er werde noch zweimal über
die Alpen kommen und das drittemal werde alles verödet und zu Eis
geworden sehn. Grimm, D. S. Nr. 343. Am pikantesten hat Vogt in
bem Buche "Im Gebirg und auf den Gletschern, Solothurn 1844"
S. 41 biese Sage ausgesast.

Chemals, heißt es ba, war die Erbe bem himmel ganz nahe, fand im freundlichen Verkehre mit den Sternen und prangte im Aleide des ewigen So fand Ahasver die Alpenwelt, als er zum erstenmal die Frühlings. Grimsel überschritt, alle Gipfel mit Reben umlaubt, in allen Bergschluchten blühende Dörfer. Aber die Erde entfernte sich je mehr und mehr vom himmel, durch Schuld ber sündigen Menschen; die Sterne verschwanden in immer weitere Ferne und wurden kleiner und ihre Runde gieng ben Menschen ver= Die Luft wurde kalter, die Gipfel der Berge erfroren. Als Ahasverus zum zweitenmal auf die Grimsel kam, fand er die Berge voll Nebel, anstatt ber Rebengeländer nur hüstern Förenwald und statt der lachenden Dörfer nur russige Köhlerhütten. Und immer weiter entfernte sich die Erde vom Himmel und immer schrecklichere Eroberungen machte ber Winter. Als Ahasverus zum brittenmal auf die Grimfel fam, fand er nur Eis und Schnee um sich her und war das einzig lebende Wesen in der furchtbaren Dede. Da setzte er sich auf einen Fels nieder und weinte zum erstenmal über bas Wehe ber Erb= bewohner und seine Thränen wurden zu einem Alpenbächlein, das unter den Gletschern niederrinnt.

Der ewige Jude ist das Judenthum selbst. Das Herumirren aber bezieht sich auf die Zerstreuung der Juden nach der Zerstörung Jerussalems. Prudentius apoth. 4 adv. Jud. brückt den Gedanken am klarsten aus:

Exiliis vagus huc illuc fluitantibus errat Judaeus, postquam patriae de sede revulsus Supplicium pro caede luit, Christique negat; Sanguine respersus commissa piacula solvit.

Auch schon in ben Propheten ist ben Juden dieses Zerstreutwerden und Umherirren als Strase geweisiggt. Im Ahasver aber wird das ganze Bolf personisicirt. Die Legende vom Ahasver, die sich erst im Abendslande und unter den Bölkern germanischer Abstammung ausbildete, legt das Hauptgewicht auf das "Sterben wollen und nicht können". Sie stellt den Juden vor als einen, dem das Leben tief verhaßt ist, als den weltsmüden Pilger, dem das Leben zur unerträglichsten Last geworden und der doch nirgends dessen Ziel und Ende sindet. Diese Legende wird erst dann richtig verstanden, wenn man sie mit der gleichfalls im deutschen Abendsland entsprungenen Legende vom Faust vergleicht. Ahasver slieht das Leben und such sich von dessen Dual loszureißen, aber vergebens. Vaust such die Lust des Augenblicks zu verewigen, eben so vergebens. Dort geht das alte Judenthum immer noch wie ein Gespenst durch die drist-

liche Welt. Hier steigt das Heidenthum wie ein Vamppr aus dem Grabe und bringt Leben und Schönheit der griechischen Helena, erkünstelt blühende Natur durch höllischen Zaubers ärgste Unnatur. Es ist der Tod und der Teufel, jener in der Gestalt des Judenthums, dieser in Gestalt des Heis benthums, die sich in das Reich Christi eindrängen.

6.

## Beiftliche Dichtung der Protestanten.

Wie eine reine Quelle ihr Rinnsal zuweilen mitten burch einen trüben Sumpf unverdorben fortleitet, so zieht sich der goldene Faben echter Poesse, weil echter Gottesminne, durch die protestantische Lyrik fort. Dieser Faben knüpft sich an die alte Kirche an. Die schönsten und ältesten Kernlieder in evangelischen Gesangbüchern sind eine Uebersetzung älterer katholischer Kirchenlieder. In gleicher Weise fanden die besten evangelischen Componisten, vor allen Sebastian Bach, den heiligen Ton der ältern vlämischen und italienischen Kirchenmusse wieder.

Luther selbst ordnete das erste Gesangbuch seiner neuen Pirche, das von Jahr zu Jahr vermehrt und vielsach abgeändert die Mutter aller unserer kirchlichen Ge sangbüch er geworden ist. Luthers alte Kernslieder sind fast durchaus nur beutsche, aber vortressliche Uebertragungen älterer katholischer Lieder. So das: Komm, heiliger Geist (veni, creator spiritus). Aus tiesster Noth schrei ich zu dir (de profundis). Mitten wir im Leben sind von dem Tod umfangen (in media vita). Herr Gott, dich loben wir (to deum). In einigen Weihnachtss und Osterliedern hatte Luther altbeutsche Lieder zu Vorbildern. Das schönste Weihnachtsslied von ihm ist "vom Himmel hoch, da komm ich her".

Was Luther Eigenes hinzuthat, insbesondere was er im Rampf für seine Sache gesungen, zeichnet sich durch eine gewaltige Mannhaftigkeit und felsenkestes Vertrauen aus. So das berühmte Lied: "Ein feste Burg ist unser Gott". Desgleichen "Erhalt uns Herr bei deinem Wort", und Wir glauben all an Einen Gott", und "Nun freuet euch, liebe Christen gwein". Den tiefsten innern Kampf verräth das wunderbare Lied "ach Gott vom Himmel, sieh darein". Luther dichtete es im Entsetzen über

seine eigene Partei. Die bürgerliche Ehrbarkeit, die seiner Gemeinde als Erbtheil bleiben sollte, bezeichnet Luther am besten in dem Liebe: "Wohl dem, der in Gottes Furcht steht". Es ist ein Familiengemälbe wie ausder alten Nürnberger Malerschule.

Neben ben lutherischen bilben bie Lieber von Decius († 1529) ben altkatholischen Kern ber protestantischen Gesangbücher. Es sind Ueber-tragungen älterer lateinischer Hymnen ober ganz in beren Ton gehalten, z. B.:

D Lamm Gottes unschulbig Am Stamm bes Rreuzes geschlachtet ac.

ober:

Allein Gott in ber Hoh sey Ehr!

Durch die böhmischen Brüber, deren Lieder Michael Weiß übersetzte, kam in das lutherische Kirchenlied ein hussitischer Ton, ähnlich der Bußfertigkeit und Streitbarkeit der alten Geißler. Diese Lieder sind häusig in ihrer gleichsam soldatischen Schlichtheit sehr schön, z. B.:

D Wächter wach und bewahre beine Sinne, Denn die Feinde kommen vor beine Zinnen, Wollen bein Schloß gewinnen.

ober:

Der Tag vertreibt bie sinstere Nacht, O Brüber, send munter und wacht, Dienet Gott bem Herrn!

ober:

Danket bem Herrn, benn er ift freundlich ic.

In diesen volksthümlichen Liebern tritt das gelehrte Ich mit seiner Prätension noch nicht hervor. Nur Christus spricht zu ben Seinen:

D Mensch, thu heut hören die Rlag, Welche bein Gott führt ac.

Ein großes Uebel für die lutherischen Gesangbücher war der Umftand, daß sich allzuviel unberusene Sänger herbeidrängten. Jeder, der etwa nur den guten Willen hatte und ein Paar Reime zusammenbrachte, hielt sich schon für einen Kirchendichter. Die Calvinisten, in vielen Beziehungen immer die Praktischen, sahen diesen Uebelstand ein und beseitigten ihn, indem sie die in's Deutsche übersetzen und gereimten Psalmen allein zu ihrem Gesangbuch machten. Die Lutheraner aber reimten fort und überschwemmten die Gesangbücher mit einer Summe von Kirchenliebern, die man schon im vorigen Jahrhundert zu 60000 Nummern berechnete. Seitbem ist aber noch viel mehr hinzugeschrieben worden.

Ich halte es nicht für nöthig, hier die ganze Gesangbuchsliteratur abzuwickeln. Man vergleiche die fleißige Titelsammlung bei Göbeke (Grundriß 1857 S. 157 ff.), die übersichtliche kirchliche hymnologie von Lange, Zürich 1843, das beutsche Kirchenlied von Ph. Wackernagel, Stutig. 1841, den Berliner "unverfälschten Liedersegen", Knapps "Liederschaß", Mützell, geiftl. Lieder der schlessischen Dichter und viele andere Hülfsmittel, die sich in Aller Händen besinden. Noch weniger kann es mir beikommen, die saft unzählbaren Dichternamen an einander zu reihen. Es genügt für meinen Zweck, in der Wasse der Kirchenlieder nur die Hauptgattungen und die mit der Zeit etwas abweichende Wendung der Gesangbücher zu charakteristren.

Maria und alle Heiligen wurden aus den lutherischen und reformirten Gesangbüchern verbannt, die kirchliche Tradition zerrissen, die geistige Architektur der mittelalterlichen Kirche galt als nicht mehr vorhanden. Dem überreichen Idealismus, zu dem die katholische Poesse gerade damals in Spanien unter Calberon sich steigerte, stellte die neue Kirche die strenge und harte Armuth eines fast mehr an das alte, als an das neue Testament sich anklammernden Realismus entgegen. Sie siel überhaupt in den Judaismus zurück, indem sie zwischen makkadischen Siegen und babylonischen Gesangenschaften schwankend, als um ihre Existenz kämpsende Partei auch die ganz schrosse Ausschließlichkeit der alten Kinder Gottes annahm. Das war natürlich und lag in den Umständen. Im Hussitiensthum und im englischen Puritanismus hatte sich diese Stimmung am höchsten gesteigert. Bei alledem war es ein Rückschritt.

Ferner harakterisirt das protestantische Kirchenlied die Lehrhaftigkeit. Sofern die Predigt Hauptsache des Gottesdienstes wurde, mußte begreiflicherweise auch das Lied vorzugsweise lehrhaft werden. Das Wort Gottes wurde in unzählbare Sprüche auseinandergebrochen und diese wieder gereimt zu Kirchenliedern. Auch der Katechismus gieng gereimt in die Gesangbücher über.

Drittens ift an biesen Büchern ein bemokratisches Wesen auffallend.

Die Stimme von oben, die Stimme des Priesters am Altar, die Engelsstimmen vom Chore herab, all die Musik, die im Namen Gottes zur Gemeinde tönen soll, ist verstummt. Nur die Gemeinde hat das Wort und schreit überlaut, bestürmt und drängt Gott in oft unanskändiger, plebezischer Art. An eine Auswahl wird nicht mehr gedacht. Jeder singt mit. Eine unglaubliche Menge unpoetischer Sänger wagt es, Lieder zu machen, und unharmonische Stimmen führen sie aus.

Damit hängt dann eine in den Liebern felbst sich unschicklich vorbrängende Subjectivität zusammen. Viele setzen naiv voraus, nur um
ihr kostdares Ich brehen sich Erbe und Himmel. Da heißt es immer
nur "mein" Jesus, nur "für mich" ist er gestorben. Er hängt mir
wohl am Kreuz, es ist ja nur "mein" Nut und Vortheil. Dieser schänd=
liche Egoismus nimmt in den Gesangbüchern von Jahrhundert zu Jahr=
hundert zu, dis das Ich im rationalistischen Zeitalter kraft seiner selbst=
herrlichen Vortresslichkeit des Erlösers gar nicht mehr bedarf. Es würde
kein Schabe senn, wenn man aus den Gesangbüchern alle Lieder, in denen
das Wort Ich vorkommt, ohne Ausnahme verbannte.

In der strengen Zeit der Rechtgläubigkeit kamen einige Kirchenlieber auf, in denen der Consistorialhochmuth sichtbar aus dem Wolkenkragen hervorzankt. Sie sind immer noch besser, als die spätern rationalistischen-Kirchenlieder, in denen sich die Humanität aus den Freimaurerlogen in die Kirche übersiedelte.

Die sprachliche Härte ber ältesten Lieber in ber rauhen Kampszeit entschuldigt, daß man im 17. Jahrhundert in das andere Extrem des Leicht= tändelnden und Spselenden übergieng und daß insofern die weltliche Schäferpoeste sich gleichfalls in die Kirche einschob. Aus diesen Elementen bildete sich bald barauf das pietistische und herrnhutische Kirchenlied aus.

Schon Luthers Zeitgenoffen und nähere Freunde haben viele Lieber gemacht. Melancht hon dichtete nur einige lateinische Hymnen, die sich noch in katholischen Gesangbüchern sinden z. B. bei Zabuesnig, Augs-burg 1812. I. 196. 202. 208., drei, jedoch nur mittelmäßige Gedichte auf den Täufer, die Heimsuchung Maria und die Engel. Hans Sachs verherrlichte Luther in einem eigenen Liede als die Wittenbergische Nach-tigall, nach einem ältern Volksliede:

Wach auf, meines Herzens schöne, Du Christenliche Schaar, Und hör das süß Gethöne Das raine Wort Gottes klar 2c.

Luthers Freunde Justus Jonas, Speratus, Agricola 2c. behielten von Luther nur die Härte bei ohne den Geist. Bei ihnen tritt die Resslerion schon thrannisch hervor. Welche Zeit, in welcher, wie die Zeitzgenossen berichten, des Speratus Lied "Es ist das Heil uns kommen her" vom lutherischen Volk mit tieser Andacht und Begeisterung gesungen wurde, ein Lied von 14 siebenzeiligen Strophen voll harter dogmatischer Sätze, worin hauptsächlich die Streitfragen, den Glauben und die Werke betressend, erörtert werden. — Auch Zwingli dichtete einige sehr kräftige, aber harte Lieder.

Hilf, Herr Gott, hilf in dieser Not Ich meine, ber Tob sep vor der Tür, Stand, Christe, für 2c.

Einmal sagt er keck: ich habe genug gethan, nun kannst bu, Gott, auch was thun:

Berr, nun heb ben Wagen felb!

Ein anderer Reformirter, Johann Zwick, leistete bas Aeußerste in Härte:

Dahär ouch wir jetz fren vom Gsatz Bund dem nit underworffen. Das Gottes Kind hat auch sein Blut Vergoffen zwar gar junge, Damit uns sölichs käm zu gut And vans das Gsätz nit zwunge.

Die nüchternste Resignation spricht sich in dem Liebe Blaurers, eines Reformirten aus, das man fälschlich bem Kurfürsten Friedrich von Sachsen unterschoben hat:

Wies Gott gefällt, so gfällts mir auch Und tag mich gar nit irren.

Der erste Orthoboxe vom härtesten Schrot und Korn unter ben Sängern war Erasmus Alberus († 1553). Man höre:

> Ein jeder, der da predigen soll, Der muß das eben wissen wohl,

Bo nicht ber Geift sein herz beweckt, Dag er bas Amt nicht recht verhegt ic.

ober:

Der herr verläßt uns nimmermehr, Er gibt uns gute Prediger, Die unser pflegen in der Welt, Bei seinem Wort er uns erhält.

Aber immer wandelte ihn wieder die Angst vor dem Hereinbrechen der Nacht an.

Die Welt kann nun nicht länger stehen, Ist schwach und alt, sie muß vergehen, Sie kracht an allen Orten sehr Und kann die Last nicht tragen mehr.

Ein langes Lieb von ihm hat ben Refrain:

Das ift ein Beichen von bem jungften Tag.

Und doch war derselbe Alberus ein Satiriker und wiziger Kopf.

Sehr harte Prosa brachte auch Lazarus Spengler († 1534) vor z. B.:

Durch Abams Fall ist ganz verberbt Menschlich Natur und Wesen, Dasselb Gift ist auf uns geerbt 2c.

Wie die Härte und Unbehülflichkeit des Ausdrucks in Verbindung mit der nüchternsten Reslexion kirchenliedliche Ungeheuerlichkeiten erzeugen mußte, davon geben uns leiber nur zu viele Lieber Proben. hier ein Beispiel von Arnold († 1714):

Will etwa die Vernunft dir widersprechen Und schüttelt ihren Kopf zu deinem Weg, So wollst du ihre Vestung so zerbrechen, Daß ihre Höhe sich bei Zeiten leg'. Kein fremdes Feuer sich bei mir entzündt', Das ich vor dich in Thorheit bringen möcht', Womit ich gar dir zu gefallen dächt',

So etwas sollte bie driftliche Gemeinde absingen.

Paul Gerhardt, einer der hochverehrtesten Sänger, ist hauptfächlich beshalb bedeutend, weil sich in ihm Luthers Kraft und unerschütterliches Vertrauen gleichsam in zweiter Potenz wiederholte. Luther hatte noch gehofft, der alten Kirche eine neue entgegensesen zu können, er sprach und handelte im Namen seiner Kirche. Zu Paul Gerhardts Beit war man vom Traum biefer Rirche schmerzhaft aufgeweckt worben. Es gab eine s. g. Kirche, aber sie hieng von der Willführ der weltlichen Fürsten ab. Die Pfarrer, in ihrer ungeheuren Mehrheit von Nahrungsforgen geplagt, thaten, was der Jurist ihnen vorschrieb. Da blieb der Glaube des Individuums allein übrig, ohne äußern Kirchenschutz, von der Rirche selbst verlassen und verrathen. Nur in der eigenen Brust konnte jeber noch seine Kirche haben. Die Zeit war schwerer geworben, als bie Luthers. Gerhardt, der Flüchtling mit dem Stab Gottes im finftern Thal, erscheint fast noch muthiger, als ber Held von Wittenberg, bem so viele Rämpfer zur Seite ftanben. — Paul Gerharbt, Prebiger in Berlin, wurde 1666 vom großen Kurfürsten abgesetzt und aus dem Lande gejagt, weil er sich bem neuen, willkührlich erlassenen Religionsbekrei aus Gewissenhaftigkeit nicht unterwerfen konnte. Daß er sein berühmtes Lieb "Befiehl du beine Wege" auf biefer Flucht gedichtet habe und ihm unmittelbar barauf Hulfe geworben sen, ift ein Bolksmarchen, nur infofern von Werth, als es die Theilnahme bezeugt, die dem edlen Märthrer ge= worden ist. Auch in vielen andern Liebern spricht sich bei Gerharbt ber tiefste Ernst des Glaubens aus. Voll Majestät ist sein Lied "D Haupt voll Blut und Wunden", das er nach bem älteren Liede des h. Bernhard bearbeitet hat. Frisch und freudig sein Morgenlied: "Wach auf, mein Herz, und singe"; dem das eben so beliebte Abendlied "Nun ruhen alle Wälder" entspricht. Von außerorbentlicher Schönheit, einem frohen Seufzer aus tieffter Bruft einer ganzen Nation gleich, ift sein Danklieb für den westphälischen Frieden, der dem gräßlichen Morden in Deutsch-Iand ein Enbe machte:

> Gottlob nun ist erschollen Das eble Frieds und Freubenwort 2c.

Allein neben biesen schönen Liebern finden sich in der 1666 gebruckten Sammlung boch noch viel mehr mittelmäßige, auch ganz geschmacklose z. B:

Herr, ich will gar gerne bleiben, Wie ich bin, bein armer Hund 2c.

Eben so häßlich ist das Lied von bem "unbeschnittenen Herzen". Menzel, deutsche Dichtung. u. 14 Paul Gerhardts geistliche Andachten erschienen in neuer Ausgabe mit trefflichem Commentar von Otto Schulz, Berlin 1842.

Johann Heermann, ein Prediger in Schlessen, ber während ber Greuel des 30jährigen Kriegs seine fromme Heerde, treu zusammenhielt, ist einer unserer achtbarsten Psalmisten. Die schrecklichste Noth lehrte hier beten, die Freude über die endliche Erlösung vom äußersten Jammer war die tiesempfundenste von der Welt, das Vertrauen zu Gott in der Noth wahrhaft rührend z. B. in dem Liede "Gott, du frommer Gott", in der Vergleichung der cristlichen Kirche mit Lazarus:

Der arme Lazarus, ber lag Beracht und voll Geschwür 2c.

Im Zagen bei Ungewitter:

Ach Gott, wie schrecklich ist bein Grimm, Wenn du stark auf ben Wolken gehst 2c.

In ber tiefften Bufgerknirschung:

Greulich beflect ift mein arm Gewiffen 2c.

Daß in dieser Zeit des Blutes und der Trübsal Heermann auch von einem purpurrothen Würmlein Christus singt, sollte ihm nicht so sehr zum Vorwurf gemacht werden, obgleich so von Christo zu reden allerbings unziemlich ist. Sanfter und weniger bitter schmerzhaft sind die Klagelieder in des David von Schweinitz Herzensharse (1640) und sogar tändelnd mit Wohlklang die des Achilles von Löwenstein. Mützell hat alle diese Lieder der Schlesser gesammelt (1858). Zu ihnen gehören noch die geistlichen Oben und schwermüthigen Kirchhossgedanken des berühmten Andreas Gruphius.

Eine sehr eble Einfachheit charakterisirt ben Niclas Herman, befonders in seinen schönen Morgen- und Abendliedern. Am treuherzigsten, voll bemüthigen Vertrauens ist sein Lieb:

> Wenn mein Stündlein vorhanden ist Und soll hinfarn meine Straße, So gleit du mich, Herr Jesu Christ, Wit Hülf mich nicht verlasse.

Eben so Martin Schalling (1608) mit seinem schönen in Wackernagels Kirchenlieb S. 424 aufgenommenen Liebe:

Berglich lieb hab ich bich, o herr!

Diese kindliche Vertraulichkeit geht schon wieder etwas ins Semeine über bei Christoph Baumann:

Wo soll ich mich hin kehren Ich dummes Brüderlein, Allein zu Gott, mein Herre, Der wird mein Helser seyn.

Ausgezeichnet ist Philipp Nicolais Lieb:

Wie schön leucht uns ber Morgenstern.

Bu ben besonders innigen Liebern gehört das: "Nun danket alle Gott" von Rinckart († 1649). Dieses überaus schlichte Lied, das die tiefste Ruhe athmet und Gott nur um ein "fröhlich Herz und edlen Frieden" bittet, wurde das Lieblingslied der preußischen Soldaten und von ihnen noch nach dem blutigsten Tagewerk Abends auf dem Schlachtselb von Möckern (1813) gesungen. Bei diesem Anlaß muß ich überhaupt in Erinnerung bringen, daß in den großen Kriegen vom gemeinen Mann immer geistliche Lieder gesungen worden sind, neben lustigen und derben Voklsliedern, während die im gebildeten Publikum verbreiteten Lieder, wie "Lützows wilde verwegene Jagd" als viel zu vornehm und prahlerisch dem gemeinen Mann im Lager fremd blieben, der nur das Einsache liebt.

Eins der guten schlichten Lieder ist das Bußlied. Ringwalds († 1598):

D frommer und getreuer Gott, Ich hab zerbrochen bein Gebot 2c.

Vestes Vertrauen zu Gott ist schlicht und schön ausgesprochen in bem Liebe von Altenburg († 1640):

Was Gott thut, das ist wohlgethan.

Und in dem berühmten Liebe Flemmings:

In allen meinen Thaten Laß ich ben Höchsten rathen 2c.

Desgleichen in bem allbekannten Liebe Reumarks († 1681):

Wer nur ben lieben Gott läßt walten.

Die Kampflieber, die noch eine bebeutende Stelle in Luthers Lie-

bern einnehmen, treten später hinter ben Angstliebern zurück. Im breißigjährigen Kriege aber erlangte bas Lieb, bas vor ber Schlacht bei Lützen
im schwebischen Lager gesungen wurde, großen Ruhm. "Berzage nicht
bu Häuflein klein"! Man schrieb es Gustav Abolph zu, es ist aber
von Zehner versaßt. Das Lieb "Jesu, hilf siegen" von Schröber
(† 1728) betrifft nur ben innern Kampf ber Seele. Eben so bas Lieb
von Prätorius (1659): "Sen getreu bis an bas Ende". Eins ber
muthigsten Lieber von allen ist bas von Kongehl († 1710): "Nur
frisch hinein, es wird so tief nicht senn".

Unter ben zahlreichen Liebern, in benen sich Glaubensmuth und Vertrauen ausspricht, glänzt das eine davon, der Kurfürstin Louise Henriette von Brandenburg († 1667):

Jesus, meine Zuversicht 2c.

Unter ben Schrecken bes Arieges stückteten viele fromme Seelen in ben Schutz bes Heilandes und gaben sich mit fast weiblicher Furcht, wie Schässein ganz dem Hirten hin. Etwas Aehnliches zeigt sich auf der welt= lichen Seite in den Schäsereien, in die man als zu paradiesischen Asplen der Unschuld und des Friedens vor dem Entsetzen des Arieges sich. Diese Stimmung herrscht in vielen Kirchenliedern, die bald nach dem 30jährigen Ariege erschienen sind. In Mitternachts (des interessanten Schauspielzbichters) seuerheißen Liebesstammen einer in Jesu verliebten Seele, in des Prätorius jauchzendem Libanon, in Homburgs Liedern, in Johannsens sulamithischen Freudenküssen Libanon, in Homburgs Liedern, in Johannsens sulamithischen Freudenküssen

Die mystischen Lieber, in benen die Seele staunt über die Liebe Gottes und sich auch ihrerseits in Gottesminne versenkt, lassen bei den Protestanten kaum mehr einen Unterschied wahrnehmen von den älteren Katholiken. Daher war es möglich, daß die innigen Lieder des Jesuiten Angelus Silesius zu protestantischen Kirchenliedern werden konnten. In den lutherischen Gesangbüchern sinden wir z. B. von Richter († 1711) ein schones Lied dieser Art:

Die sich zu mir ins Elend niederließ 2c.

Den tiefsten Seelenfrieden haucht ein Lieb von Scriver († 1693):

Meine Seele ift still zu Gott.

Auch ein Lieb Freilinghaufens († 1739):

Wer ist wohl wie du? Jesu, süße Ruh 2c.

Ernst Lange († 1727) preist die heilige Ruhe ber Seele.

Wer recht die Pfingsten seiern will, Der wird in seinem Herzen still. Ruh, Friede, Lieb und Einigkeit, Sind Zeichen einer solchen Zeit, Worin der heil. Geist regierk 2c.

Benjamin Schmolk († 1737) sieht im Geist ben Lohn bes müben und treuen Arbeiters im Weinberge.

Thut mir auf die schöne Pforte, Führet mich in Zion ein 2c.

Reanber († 1680) fingt bas icone Abenblieb:

Der Tag ist hin, o Jesu, bei mir bleibe.

und ben mobernen Pfalmen:

Lobe ben Berrn, ben machtigen Konig ber Ehren!

Die kindische Tändelei und Vertraulichkeit mit dem Seiland ist doch nicht so verwerslich, wie die falsche Zuversicht, das grobe Pochen auf Christi Verdienst. Man traut seinen Augen kaum, wenn man in den Gesangbüchern Liedern begegnet, wie dem von Stockmann († 1636) "Jesu Leiden, Pein und Tod," worin es heißt:

Jesu beine Passion Ist mir lauter Freude, Deine Wunden, Kron und Hohn Meines Herzens Waide, Meine Seel auf Rosen geht, Wenn ich dran gedenke, In dem Himmel eine Statt' Rir beswegen schenke!

Und von Neumeister († 1756):

Ich bin ganz getroften Muthes, Mein Gewissen beißt mich nicht. Denn Chriftus Hat bie Sunben abgetragen, Daß mich nichts verbammen fann.

Wo auch der Eigennut nicht so offen hervortritt, ist schon das Sichaufbrängen mit Liebkosungen und das Ihn Alleinhabenwollen sehr widrig, leider aber überaus häusig. "Weinen Jesum laß ich nicht", — "Jesus, Jesus, nichts als Jesus" (von einer Gräfin von Schwarzburg († 1672).

Gottfried Arnolb (1714) gieng so weit, auszusprechen, daß man, wie durch Unglauben den Teufel, so durch Glauben den Heiland förmlich bannen kann, daß er thun muffe, was man wolle. In dem Liede "o Durchbrecher aller Bande" lautet die siebente Strophe:

Aber unser Geist der bindet Dich im Glauben, läßt dich nicht, Bis er die Erlösung findet 2c.

Die kindliche Hingebung ber vertrauenden Seele an den Heiland artete nach und nach in eine kokettirende und unanständige Vertraulichkeit aus. Das Abküffen des Jesuskindleins, das Berührenwollen, Anfassen, Anlachen und Anschmiegen der allerheiligsten Persönlichkeit verräth jedensfalls eine gemeine Natur und ist im höchsten Grade unschicklich und zu verdammen. Johann Mathesius wagte schon 1559 zu singen:

D trautes Jesulein, Gottes Lämmelein, Jesu, liebes Brüderlein, Du wollst Emanuelchen sehn 2c.

Hunbert Jahre später war bieser Ton schon viel verbreiteter. So sang Schuler († 1662):

O Jesulein süß, o Jesulein milb, Deines Vaters Willen hast du erfüllt 2c.

Und Benjamin Schmold:

Breit aus die Flüglein beide, O Jesu, meine Freude, Und nimm bein Küchlein ein!

Es gibt auch eine Menge lehrhafte Volkslieber, die gleichsam einen weltlichen Anhang zu ben kirchlichen Gesangbüchern bilben, sofern sie

gute Sitten, eble Tugend und gesunde Vernunft predigen. Z. B. bas beliebte Lieb des Simon Dach:

Der Mensch hat nichts so eigen So wohl steht nichts ihm an, Als daß er Treu erzeigen . Und Freundschaft halten kann 2c.

Eine ganz nüchterne Prosa wird hier lediglich burch ben treuherzigen, ehrlichen, herzgewinnenden Ton zur Poesse erhoben.

Neben ben eigentlichen Kirchenliebern wurden noch unzählbare geistsliche Lieber von den Häuptern und Schülern der weltlichen Dichterschulen gedichtet und in der Regel ihren gebruckten Sammlungen vorangestellt. Es gehörte noch zum guten Ton, seine gereimten Glückwünsche und Complimente zuerst Gott darzubringen, ehe man sie an die Fürsten, Gönner, an die Brautpaare 2c. richtete. So erhielten wir geistliche Lieber von Hoffmanns-woldau, von Birken, Zesen 2c. In dieser Gattung von geistlichen Liebern herrscht die Subjectivität, das freie Reslectiren und die metaphorische Spielerei vor. Der Dichter brauchte sich weniger nach dem Kirchenstyl zu richten.

Unter ben Dichtern, welche vorzugsweise geistliche Betrachtungen in Versen anstellten, machte sich Herbert von Singen (Erftlinge bes Geistes, Frankf. und Leipzig 1724) bemerklich, jedoch war er ohne Geist. Von Hans von Aßig erschienen 1719 zu Breslau gesammelte Schriften, geistliche Lieber und Begräbnißgedichte voll Schwermuth und glühenber Frömmigkeit, schon ganz im Charakter ber Herrnhuter, benen er vorarsbeitete. Hier der Ansang bes Liebes "beim Grabe Christi":

Komm, liebe Seele, zu beines Herren Grab, Ach komm und lege die Thränenpflicht hier ab. Denn wisse, beine Sünden haben Den Heiland hier so tief begraben 2c.

Auch weiß der Sänger schon, wie die Herrnhuter, sich in Jesu Wunden weich und süß zu betten.

In den poetischen Nebenstunden Kiene's Frankf. und Leipzig 1680 erreicht der Schwulst geistlicher Affectation den Höhepunkt. Aus dem stadat mater macht der Dichter:

Stromt, Wasserstrome, stromt, quillt, Onellen, Bäche gießet, Was ihr konnt gießen aus: ihr Teiche, lauft und sließet, Kommt, volle Brunnen, kommt hier hier geronnen her! Erfüllet mein Gesicht, o Meer, o großes Meer! Und wo noch irgendwo des Himmels Wasser ist, Das sammle sich in meiner Augen Bach.

Daneben werden biblische Geschichten nach Art der Heroiden des Ovid behandelt und Potiphars Weib wechselt mit Joseph, Bathseba mit David, sogar Eva mit Abam, galante Briefe.

Johann Christoph Planken auers letter Gerichts= und Tobten= prozeß, Jena 1678 enthält in sehr rohen Alexandrinern und Jamben doch einige recht ernst gemeinte und tressende Schilderungen des Todes, der Verwesung, der Auferstehung, der Schrecken des letten Gerichts und der Hölle.

> Es bricht des Halses Schnee, Wo war der Locken Schutz, da nisten blaue Schlangen, Die eben so gekrümmt als krause Locken hangen. Es pfeist der Nattern Zung in der gewöldten Brust.

Der Tob tritt auf als "schwarzer Prinz ber Nacht", der mit seinen "krummen Waffen" ganze Länder umhaut. Die Erde selbst kann der allgemeinen Zerstörung nicht entrinnen.

Selbst die Stein erhitzet glühen, Erz zerschmelzt der Thürme Pracht, Vieh und Menschen sieht man brühen, Von der Hitz durch Feuers Macht, Blute, Himmel! Erde, falle, Wehe, Sonn und Mondeslicht 2c.

Der Richter tritt mit Majestat auf:

Ich der große Gott der Götter, Dessen Stuhl der Himmel ist Und der Füße Ruhgerüst Diese Cedern, der im Wetter Zeiget seine erzürnte Macht, Wenn der schwarze Donner fracht.

Die suße Wehmuth, bas Lächeln unter Thränen, wie es die beutschen Pietisten seit Spener vorzugsweise charakterisirt, hat ben reinsten Ausbruck gefunden in Gottlieb Neumanns Grabliebe:

Ei wie so selig schläfest bu Rach manchem schweren Stand, Und liegst nun da in füßer Ruh In beines Heiland Hand.

Sein Leiben hat dich frei gemacht, Von aller Angst und Pein. Sein lettes Wort "es ist vollbracht" Das singt dich lieblich ein 2c.

Als nächster Vorläufer der Herrnhuter ist Amadeus Creus berg zu betrachten, dessen erbauliche Poessen, Nürnberg 1720, aus nichts als Christusliedern bestehen, in denen der Dichter unaufhörlich den Heiland küssen und umarmen, oder als kleines Kind auf seinen Armen getragen sehn, auch von ihm die Ruthe bekommen will.

Fege burch bie Kreuzesruthe Alles aus dem Herzen aus, Wasch es dann mit beinem Blute 2c.

Christi Blut überschwemmt fast alle biese Lieber. Die Einbildungskraft bes Sängers mählt gerne häßliche Bilber.

> Wenn du zu Tische gehst, so schaust du todte Thiere Und weil du sie verzehrst, so wird bein Leib ihr Grab. Sag, ob dich dieses nicht zu beinem Grabe führe? Ach ja, es mahlet dir dein Sterben beutlich ab.

Das Herrnhuter Gefangbuch erschien zuerst 1735. Die meisten Lieber barin sind vom frommen Stifter ber Herrnhuter Gemeinbe, bem berühmten Grasen Nicolaus Ludwig von Zinzendorf, selbst gedichtet worden, bessen Gedichte 1845 von Knapp neu, aber in allen bedenklicheren Stellen abgeändert, herausgegeben wurden. Sie sind höchst originell durch die sonderbarste Mischung von mittelalterlicher Gottesminne und ben beiden Extremen der modernen Poesse, schäferliche Empsindsamkeit und Cynismus. Vorherrschend ist darin der Ton des Hohenliedes, die hingebendste Liebe zum Seelenbräutigam, aber diese Liebe erlaubt sich Judringlichkeiten, die über alle Begriffe unschiedlich sind. Dahin gehören namentlich die immer wiederholten verliedten Tändeleien mit Jesu Seitenswunde und der häusige Gebrauch von Ausbrücken sinnlicher Liebe für die seelische. Abgesehen von wahrhaft saloppen Nachläsigkeiten im Styl

und Reim. Statt im hochzeitlichen Kleibe kommt ber Sänger oft in nur zu tiefem Negligé zum Heiligthum. Aber alle biefe Geschmacklosigkeiten bürsen uns nicht hindern, den innersten Kern echter Gottesminne in diesen Liebern zu ehren. Sie sind der harmloseste Ausdruck der ganzen Denk- und Gefühlsweise jener lammfrommen Heerde, welche sich in den Herrnhutern, wie Schässein auf einer grünen Insel vor dem ringsum wogenden Weere der bösen Welt sicher stellen wollten. Daß Zinzendorf einer der edelsten und reinsten Charaktere war, ist bekannt. Daß er, trot der gerügten Geschmacklosigkeit, auch eine ausgezeichnete poetische Begabung besaß, mögen zwei seltsam schöne Dichtungen von ihm beweisen.

Einmal läßt er ein Tröpflein himmlischen Thau ins Meer fallen. Es. jammert, im Allgemeinen, in ber Gemeinheit verschwimmen zu muffen; allein eine Muschel nimmt es auf und es wird die köstliche Perle, die in ben Besitz ber Königin Kleopatra kommt. Um jedoch das arme Tröpf= chen wieder an die Demuth zu erinnern, trinkt jene Königin die Perle im Essig und das Tröpschen muß nun auf bem schmutigften Wege ausgehen. — In der zweiten Dichtung befindet sich das bescheidene Tröpschen in einem , Sumpfe, wird aber von der Sonne ausgesogen und in eine Wolke erhoben. Von hier aus fällt es in ben Jordan und dient bei ber Taufe bes Heilandes an seinem Leibe zitternd vor Ehrfurcht. Später kommt es wieder in die Nähe des Heilandes und sieht ohne Neid, wie andere Tropfen mehr begünstigt und in Wein verwandelt werden; glücklich genug, daß es dem Heiland bei ber Fußwaschung bient. Bei biesem Geschäft reibt es sich ber Heiland selbst, ohne Buthun bes bemuthigen Tropfleins bermaßen ein, daß es in seine eigene Safte übergeht. Aber auf bem Delberg in ber Angstnacht schwitt er es, mit Blut vermischt, wieder aus und ein Engel trägt es mit bem Leibenskelch empor zum himmel. Das ift die bescheibene in driftlicher Demuth auf Erden geprüfte Seele.

Ungleich geschmackvoller im Ganzen und auch tiefsinniger ist ber etwas spätere Gerhard Tersteegen (zur Stiegen) aus Mörs in Westphalen, Bandmacher und Mystifer († 1769). In seinem 1768 herausgegebenen geistlichen Blumengärtlein, bessen 12. Auflage 1821 in Frankfurt und Leipzig erschien, hat er neben Betrachtungen in Prosa und Denksprüchen in Versen auch eine Anzahl geistliche Lieber gegeben, in benen eine warme und tiese Gottesminne sich ausspricht.

In den Denksprüchen, welche er "Schlußreime" genannt hat, herrscht durchaus Quietismus vor. Schlußreim 8 verlangt, der Mensch soll Gott stillen lieben und nie davon sprechen, benn geheime Liebe sep die heißeste. 17, sep ein Kind, so ist dir Gott nicht ferne. 81, entserne dich vor dir selbst, so bist du bei Gott. 117, leiben ist mehr als thun. 132, sep in dieser Welt todt, so wirst du in jener leben. 189, Gott wird am besten mit Schweigen geehrt. 204, verlange nichts, so bekommst du alles. 242, thue immer, was du nicht willst, und unterlasse, was du willst. 252, wer seine Tugend schaut, ist nicht fromm, nur wenn wir Nichts sind, erlangt Gott Ruhm durch uns.

Bar finnig finb folgenbe Berfe:

- 336. Biel Forschen und Vernunft erreicht nicht Gottes Licht, So lang bu Sünde thuft, kennst bu die Wahrheit nicht.
- 549. Wie Sagar nichts mehr fant im Rrug, Da fant sie erft ben nahen Brunnen.

So viel über die Lieberdichter vom Beginn ber Reformation an bis zu dem des Rationalismus.

Die fromme Wuth zu reimen schuf auch eine Menge von metrischen Uebersetzungen ber Psalmen, ber Sonntagsepisteln und Sonntagsevan= Aberlin concentrite 1534 ben ganzen Bibelinhalt in brei Ge= Schimmler reimte 1621 ben lutherischen Ratechismus, Corvinus 1546 die Glaubenstehre, Martin Böhme (ein Lausitzer wie Jakob B.) bie Passionsgeschichte in Reimgebeten, eigentlich gereimte Predigten (1606). Um meisten aber concurrirten die Kirchendichter in gereimten Uebersetzungen der Psalmen. Unter ihnen errang Lobwasser († 1583) unbestritten Seine Uebertragung wurde ausschließlich Lieberbuch der die Valme. Calvinisten, sie darf sich indeß nicht neben Luthers körniger Prosa seben laffen. Unter ben lutherischen Pfalmenübersetzern, die ihm entgegentraten, glänzt Cornelius Becker in Leipzig 1602. Daran schloßen sich noch viele Umschreibungen einzelner biblischer Bücher in beutschen, wie lateinischen Versen, Milags Jesaias (1646), Schirmers Strach (1655) 2c., viele Uebertragungen bes Hohenliebes von Finkelthau, Albinus 2c. unzählige beutsche und lateinische Elegien, in benen einzelne Männer und Begebenheiten des alten und neuen Testaments besungen wurden und eine er= staunliche Menge bramatischer Bearbeitungen der biblischen Stoffe in ben Soulcomöbien.

Ueber die geiftlichen Schauspiele des 16. Jahrhunderts sinden sich am Schluß von Mones geiftlichen Schauspielen S. 411 f. schätzbare

Notizen. Ein Theil bavon sind Moralitäten und reine Allegorien z. B. die Berner Spiele peccator conversus, worin Tugenden und Laster, der Tod 2c. auftreten, miles christianus, worin sich die Teusel abmühen, den Bekehrten wieder zu verführen 2c., die meisten aber sind Passions- und Osterspiele oder Scenen aus der biblischen Geschichte. Die reichsten Verzeichnisse (freilich nur der Titel) der geistlichen Schauspiele aus dem 16. und 17. Jahrhundert enthalten Gottscheds nöthiger Vorrath und Gödekes neuester Grundriß. Ueber die Aufführungen muß man Devrients Gesschichte des deutschen Schauspiels nachlesen. Ueber die Weihnachtsspiele insbesondere Weinhold, Weihnachtsspiele S. 173 f.

Die allegorischen Schanspiele erhielten sich vorzüglich im katholischen Glauben, wo sie unter ber Leitung ber Jesuiten nach spanischem Beispiel eine außerorbentliche Pracht entfalteten und an großen Rirchen= und zugleich Soffesten aufgeführt wurden. Die aus ber biblischen Geschichte entlehnten Schauspiele fanden ihre größte Ausbreitung bei ben Protestanten. Ich werbe von den katholischen Schauspielen später in Verbindung mit andern katholischen Dichtungen handeln und hier vorerft nur bie protestantische Bühne besprechen. Was diese für die kirchliche Polemik und Satire leiftete, ift oben icon erörtert morben. Außerbem waren die Schulen sowohl als die frommen Bürgerschaften barauf bedacht, sich an ernsten Stücken wahrhaft zu erbauen. Von ber Bürgerschaft wurden solche Stude noch tief ins 16. Jahrhundert hinein auf offenem Markt und mit großer Personenzahl gespielt. So bas berühmte von 106 Personen aufgeführte Zürcher Spiel von Rueff: Abam und Eva, bie Zwickauer Spiele von Gräff: Jubith (1536), von Ackermann Tobias (1539), bas Görliger Spiel Rätels vom goldnen Kalbe (1573), bas Heibelberger Spiel Schmibts von Tobias (1578), bas von 246 Personen in Kaufbeuren aufgeführte Pfingstspiel (1592) und viele ähnliche. — Andere wie die zahlreichen geistlichen Spiele des Hans Sachs, reihten sich noch einfach an die Fastnachtsspiele und wurden in geschlossenem Raume Ausgezeichnet ift unter biefen Studen Becastus, im Jahr aufgeführt. 1539 lateinisch in ben Manieren bes Terenz verfaßt von dem geistvollen Utrechter Georg Macropedius (Langewaldt) (abgebruckt in den comoediae et tragoediae aliquot, Basil. 1540), barnach auch von Hans Sachs als

Comödie bearbeitet (wie auch englisch, vgl. Tieck, deutsches Theater I. XIII.), eine sinnreiche Allegorie.

Hecastus, der reiche Mann, soll sterben. Wie reich er immer ist, sindet er Niemand, der ihn begleiten will, keinen Berwandten, keinen Freund noch Diener. Auch Plutus, der Reichthum, will zurückleiben. Endlich sinden sich noch ein Paar alte treue Jugendfreundinnen, virtus und sides, die gehen mit ihm und nehmen dem Tode den Stachel, der Hölle den Sieg.

Ganz ähnlich ift ber in Nürnberg 1569 gebruckte Homulus.

Eine neue Erscheinung war das lateinische Schulbrama. In ben protestantischen Schulen wurden nämlich die Stücke vorzugsweise lateinisch von den Schülern selbst aufgeführt. Dabei machte der Huma= nismus seinen Einfluß geltend und die classische Form murbe beliebt. Indem nur die Passions= und Ofterspiele der ältern Zeit, überhaupt mas sich auf Christum bezog, beibehalten, bagegen alles was Marien und bie Beiligen angieng, verworfen wurde, so mußten zum Erfat vorzugsweise Stoffe aus bem alten Testamente bienen. Auch machte sich in ben lateinischen Schulen eine immer machsenbe Vorliebe für antike Stoffe geltenb, baher im 17. Jahrhundert die Schuldramen in überwiegender Menge nur alttestamentalische, ober classische Gegenstände behandeln und sich unenblich oft Abam und Eva, Kain und Abel, Abraham, Isaak, Jakob, Joseph, Moses, Gibeon, Jubith, Jephtha, Simson, die Propheten, Saul, David, Abigail, Salomon, Nebucabnezar, Esther, Susanna, Daniel, Bel= fazar, Hiob, Tobias 2c. wiederholen, neben Lucretia, Cleopatra, Virginia, Cobrus, Scipio, Camillus, Zenobia und ben beliebten Stoffen aus ber Mythologie. Die humanistische Hinneigung zum Sinnlichen verrieth sich in ben Stoffen, die sich am meisten wiederholten. Es gibt mehr als ein Duzend Comödien von der Susanna und vom keuschen Joseph, wenigstens ein halbes Dugend von der Judith, und unter den classischen Stoffen wurden ebenfalls bie erotischen aus Ovids Metamorphosen am häufigsten bearbeitet.

In der Form wirkte sichtbar die Renaissance ein. Paul Rebhun führte in seinen berühmten deutschen Schauspielen Susanna 1535 und die Hochzeit zu Cana 1538 schon jambische und trochäische Verse ein, Hieronymus Ziegler schrieb 1543 zu Augsburg eine sacra comedia, Isaaks Opfer, und später noch einige ähnliche ganz in der Weise des

Terenz. Des Gnaphaei Acolastus, Col. 1569 brachte in die Geschichte bes verlornen Sohns die obligate meretrix des Terenz hinein.

Ich enthalte mich, die zahllosen Namen und Titel der geistlichen Spiele aufzuzeichnen. Nur einige sehen hier genannt, weil sie größeren Ruhm erwarben. So des gelehrten Chyträus Tragödie von Abrahams Opfer 1590. Neukirchs Stephanus 1591. Sanders Johannes der Täuser 1588. Holzwarts Saul 1577. Jahn, Kain und Abel 1590. Spangensbergs Jeremtas, Simson, Belsazar 2c. 1603. Johannsen, Tod Babiles 1652.

Im Jahre 1537 wurde eine tragoedia von Joh. Huß gebruckt, die mir noch nicht zu Gesicht gekommen ist. Sie stellte den böhmischen Resformator als Märthrer dar.

Christian Debekinb, Dichter und Componist am Hoftheater zu Dresben, ist daburch bemerkenswerth, daß er schon einige Jahrhunderte vorher, ehe Kurfürst Friedrich August katholisch wurde, daselbst die Töne Calberons anschlug. Seine geistlichen Schauspiele, gedruckt 1670, verzmehrt 1676, verrathen die Bekanntschaft mit Calberon im Schwunge der Trochäen und in einer gewissen seurigen Begeisterung. Sie handeln von der Gedurt, vom Leiden, von der Auserstehung des Heilandes, vom beth-lehemischen Kindermord zc. Engel und Teusel greisen in die Handlung ein, allgemeine Resterionen werden von Chören gesprochen. Man erkennt das Muster der antiken Tragödie, aber der Vortrag ist spanisch. Im "Kindermord" erwacht die Urmutter Rahel aus dem Grabe und spricht:

Was für ein herber Jammer Erhebt sich überall aus dieser Höhe? Was für Geschrei auf Bethlehems Gesilbe? Daß ich nicht bleib im Frieden Und aus der Ruh in meines Grabes Kammer Aufs neu erwecket werde. Mit welchem Schreckenbilbe, Stört man die öbe Gegend?

Hier glaubt man ganz Calberon zu hören. Aber ber Abel ber Sprache finkt bei Debekind immer balb wieber ins Gemeine hinab. So spricht Jesus:

Ich geh hinauf zu tilgen Schand und Sunbe, Worinnen ihr und alle Menschenkinder

Als sonst verlorne Sünder Jehunder noch bis an die Ohren steckt 2c.

Auch liebt ber Dichter das Grelle. Indem Judas Ischarioth am Galgen seinen letzten Monolog hält, antwortet der Teufel im Echo. Indem derselbe Judas am Galgen zerplatzt, packt Satan sein Eingeweibe zusammen.

Originell ist eine sacra comoedia des Jakob Rosenseld, Chamus, gedruckt zu Jena 1599.

Cham begeht bas bekannte Verbrechen ber Impietät gegen seinen Bater Roah, nicht ohne Zuthun bes Satan, ber seine Rebe mit einem gräßlichen: hy hy hy hy hy! beginnt. Dafür trisst Cham ber Fluch, ben er aber uns wirksam zu machen sucht, im Bunde mit dem stolzen Nimrod, durch den Thurmbau. Dieser soll nicht nur dienen, um die Zerstreuung der drei Ursstämme (Sem, Cham und Japhet) zu verhüten, sondern auch Gott selber trozen. Da straft Gott die Frevler und verwirrt ihre Sprache und auf eins mal brechen Reden in allen Zungen los, chaldäisch, griechisch, slavisch, hochs und niederdeutsch, englisch, italienisch, französsisch, dänisch zc. ein Durchemander, welches auf der Bühne gewiß eine sehr heitere Wirkung gemacht hat. Gott allein spricht hebräisch und donnert den auseinanderlausenden Wölkern nach.

Im 17. Jahrhundert spaltete sich das geistliche Schauspiel in bas empfindsam schäferliche und in bas gräßlich heroische, sofern gleichzeitig auch die weltliche Poeste in diese Extreme stel. Der Nürnberger Johann Klan vereinte beibe. Als s. g. Pegnitsschäfer war er so sanft als mög= lich, aber auch alle gelehrten Grillen und biblischen Stoffe faßte er mit wahrhaft barbarischer Phantasie auf. In seinem wunderlich pretiösen Weihnachtsliede wird die ganze classische Mythologie geplündert, um die Geburt Christi zu feiern. Der Flußgott Jordan und die Nymphen singen bem an seinem Ufer geborenen Heiland. Rlay schrieb ferner eine Trauer= rede über das Leiden des Erlösers (1645), worin die Visson der himmlischen Heerschaaren, eine Armee von Engeln unter ihrem Felbherrn Michael, das Originellste ift. Daran reiht sich "ber Engel- und Drachenstreit" deffelben Dichters, ein Trauerspiel Herobes, eine Auferstehung, eine himmelfahrt und eine Ausgiefung bes h. Geistes. Im Engelstreit find die bämonischen Truppen phantastisch ausgemalt. Im Gerobes ift ber Kinbermord mit gelehrtem Aufwand bargestellt, nämlich alle möglichen Greuelgemälbe classischer Dichter bazu benutt. Herobes selbst fällt in

Wahnsinn und zuletzt vereinigen sich die Mütter zu einer Verfluchung besselben, in welcher ber Schatz aller Schimpswörter erschöpft scheint.

Eine große bramatische Dichtung Birkens "Psiche", aufgeführt in Rürnberg im Jahr 1652, ist bemerkenswerth, sofern sie ben berühmten schönen Stoff aus Apulejus enthält und benselben echt nürnbergisch verschnörkelt mit den Modesiguren seiner Zeit, aus der Hof= und Schäfer= welt, zugleich aber auch christlichen Mysticismus einmengt und mit dem Heiland kokeitirt. Denn der Held des Dramas, Prinz Theagenes, soll niemand anders als Christus selber seyn.

Fast auf allen gelehrten Schulen wurden damals geistliche, zum Theil auch weltliche Comödien und Tragödien aufgeführt. Am thätigsten war man zur Zeit des Klay in Nürnberg, zur Zeit des Weiße in Zittau; vor allen aber leisteten die Studenten der von Sturm gegründeten Straßburger Hochschule Ausgezeichnetes. Berühmt waren auch die Co-mödien der Schule zu Magdeburg. Unter den zahllosen Dichtern machen sich besonders Dedekind und Klay durch die Menge ihrer biblischen Stücke bemerklich. Die allegorischen Stücke kamen auch unter den Protestanten nach dem dreißigjährigen Kriege in die Mode, denn damals gieng alles aus Stelzen.

In einem allegorischen Schauspiel des Caspar von Stieler "Wilmut" von 1680, wird allzukünstlich eine Binsenwahrheit zur Schaugestellt.

Prinz Willmut (ber freie Willen des Menschen) soll Allguba, Prinzessin von Seelwig (das gute Prinzip, wodurch man die ewige Seligkeit erwirbt) heirathen, die bosen Räthe (Leidenschaften) suchen ihm die Scheinguba unterzusschieben, aber die guten Räthe (Ehre und Wahrheit) leiten ihn zu der wahren Braut hin.

Rnorr von Rosenroth schrieb 1684 einen "neuen Helicon" worin er gereimte Sittenlehren ertheilt und vor allem, nach seinem Vor= bild Boethius, Stille und Gelassenheit empsiehlt. Darin ein allegorisches Stück:

Dahar (die Weltlust) will Nasima (die Seele) heirathen, diese aber liebt, den Fedil (die Tugend), der sie einem noch Höheren, dem Mamsuh (Christus) abtritt. Dahar liebt zugleich die Abibe (Leidenschaft), wird aber, als Mamssuh sie belehrt, von ihr erstochen, die nun den Fedil zum Gatten wählt.

Diese protestantische Dichtung ist auffallend verwandt mit ben katholischen Allegorien, welche die beutschen Jesuiten dem Calderon nach= bichteten.

Ihre höchste Ausbildung erreichte die kirchliche Kunst bei den Protestanten in geistlichen Singspielen, Cantaten und Oratorien. Eine Reihe
großer Meister weckte innerhalb der lutherischen Kirche die heiligen Tone
der altitalienischen Kirchenmusst; oft wurde ein mittelmäßiger Text unsterblich durch der Tone Meister. Das innigste Gefühl der Andacht und
Gottesminne stücktete gleichfalls in die Musik, je dummer und steifer die
Orthodoxie am Buchstaben hieng und die Predigt immer mehr in ein
blos verständiges Raisonniren ausartete. Ich kann mich indeß hier über
diesen schönsten Theil protestantischer Kunst nicht verbreiten, da ich mich
auf die Dichtung beschränken muß.

Noch bleiben uns die geiftlichen Lehrgebichte der Proteftanten zu überblicken übrig.

Von Philipp Melanchthon sind uns Epigramme erhalten, 1563 zu Wittenberg gebruckt, frommen, gelehrten und durchaus friedlichen In-halts, kleine Commentare zur h. Schrift ober zu den alten Classikern, alles in lateinischen Hexametern.

Bemerkenswerth ist seine Klage über den Ausbruch des Schmalkaldischen Krieges, indem er im Traum die schreckliche Gestalt des wüthenden Ajax aufstauchen sieht. Lieblich ist seine Schilderung eines Bildes des großen Christoph, wie er das Christind durch das Wasser trägt. Diesem altdeutschen Bilde steht dann wieder ein antises Vasenbild auf merkwürdige Weise gegenüber, die vor dem Esel des Bachus siehenden Siganten. Die meisten Epigramme sind kurze Grüße an Freunde und Betrachtungen über das, was sich eben zutrug, inse besondere auch auf sebe Sonnens und Mondssinsterniß.

Georg Fabricius von Chemnitz zeichnete sich (poëmata 1567) burch zahlreiche Oben und Elegien aus, in benen er heilige Gegenstände, namentslich aus dem alten Testamente, merkwürdige göttliche Strafgerichte, unter andern aber auch die pietas puerilis in Beispielen besang. Sein Latein ist durchaus kirchlich und frei von den heidnischen Figuren. Viele andere gelehrte Dichter begannen dagegen auch in christlichen Dichtungen classische Namen, Gestalten aus der alten Mythologie einzusühren, Jehovah wird unvermerkt zum Donnerer Zeus, der Flußgott Jordan und die Nymphen

empfangen ben Heiland bei ber Taufe, Phöbus und Luna verhüllen ihr Gesicht bei bem Tode des Heilandes am Areuze. Diese Auffassungen sind zum Theil harmlos und naiv (wie in den altchristlichen Katakombenbildern), zum Theil aber affectirt, unanständig und der Würde des Christenthums unangemessen. Uebrigens giengen die italienischen Dichter mit dem Beispiele voran. Bei uns schrieb der Breslauer Frenzel in diesem Styl poemata sacra, welche Frischlin 1585 zu Strasburg herausgab. Sie handeln in virgilischen Hexametern de partu virginis und de puero Iesu, reichlich durchspieckt mit classischer Mythologie.

Johann Mylius, Professor in Jena († 1575) schrieb lateinische Dichtungen von den guten und bosen Engeln und von den christlichen Rittern, Elegien von der thebanischen Legion und alten Kaisern und Helben, die für Christum gestritten, bis auf Mathias Corvinus und Karl V, weil diese wider die Türken kämpsten. Der Grundgedanke ist schön, die Aussührung aber matt.

Ein gekrönter Poet Reppich ius gab 1609 zu Dels einen Cato christianus heraus, eine Auflösung der Psalmen in lateinische Distichen, unter benen die deutsche Uebersetzung in elenden Knittelversen steht.

Albinus in Weißenfels machte sich burch Gluth ber Phantasie bemerklich, sowohl in seinen sulamithischen Liebesliebern nach bem hohen Liebe, wie in seinen Empfindungen unter dem' Kreuz bei den "fünf Wunden Jesu" (1650) und in seiner gräßlich ausgemalten "Qual der Verdammten" (1653). Ueberhaupt sehlten apokalpptische Dichter den Protestanten nicht. Faber dichtete 1664 eine "letzte Gerichtsposaune". Die tollsten Höllenfrazzen aber enthält die in Scheibles Schaltjahr IV wiederabgedruckte Tragicomedia von einer Wallsahrt in Hölle und Himmel von Klein (Eslingen 1570). Von Dantes Geist ist hier nichts wahrzunehmen, der Dichter malt nur mit Blut, Koth und Feuer die haarssträubendsten und eckelhaftesten Naturbilder aus.

Das Gedicht "ber Hörselberg" 1592 von Victor Perillus versaßt und in Hagens Germania II. 353 beschrieben, hält nur die Vorstellung fest, daß im gedachten Berge die Hölle sey und schildert nun weniger in Dantester, als vielmehr in Lucianischer Weise die Strafen aller Stände und Sünderklassen dieser Welt, wobei Charon und Merkurius Dialoge halten. Die Finanzer schwißen und frieren zugleich, die Fuchsschwänzer

werden von Hummeln gestochen, auf den Köpfen der Prahler sitzt eine Elster (wohl nicht in dem Sinne, wie sonst ein Augen aushackender Rabe, sondern des Elsterngeschreies wegen); Säufer sitzen vor leeren Humpen 2c. Es ist wenig Witz dabei. Zuletzt kommt Vulcan als Henker, um mit glühendem Eisen die Sünder zu brandmarken.

Ich muß unter tie christlichen Dichter auch unsern berühmten theosophus teutonicus, ben Görliger Schuster Jakob Böhme aufnehmen, benn seine s. g. philosophischen Bücher sind im Grunde doch nur eine großartige Dichtung. Er lebte, von der orthodoxen lutherischen Geistlichsteit Sachsens verfolgt, in kummerlicher Armuth († 1624), aber seine Werke wurden weit verbreitet und erschienen zum erstenmal in Amsterdam 1620 in einer prächtigen Ausgabe. Lange verachtet, ist er in jüngerer Zeit wieder allzu hoch erhoben worden.

Sein System hat, ehe man beffen Bollenbung kennt, auf ben ersten Blick viele Aehnlichkeit mit der Grundlehre des indischen Brahmaismus. Wie nam= lich Brahma von Anbeginn ist und nichts bei ihm als Maja, seine Phantasie, in deren magischem Schleier er die Urbilder aller künftigen Dinge erblickt ober vielmehr auf den er diese Bilder hinzaubert, und wie auf dieses magische Vorspiel im Traume des gleichsam noch schlafenden Gottes erft die Geburt der Wirklichkeit erfolgt in ber Trimurti, dem schaffenben, erhaltenben und zerstörenben Prinzipe; also ift auch bei Jakob Bohme bas gottliche Urwesen anfangs allein mit der Sophia, der himmlischen Weisheit, in der sich das Urbild der künftigen Schöpfung spiegelt. Die Schöpfung selbst aber ist bei Böhme die Emanation Gottes in brei Stufen, und in diesen laffen sich die indischen ber Schöpfung, Erhaltung und Zerftörung nur in einer andern Zusammenordnung wiedererkennen. Wenn nämlich bei den Brahmanen das zerftorende Prinzip das lette, aber keineswegs feindliche ift, weil sie glauben, die irdische Welt sey nur eine Strafanstalt, eine Ungluckswelt und ihre Berftorung mithin ein Segen; so ift bagegen bei Bohme bas zerftorenbe Prinzip bas zweite und ein absolut feindseliges, daher es im Kampf mit dem ersten schaffenden Prinzipe durch das dritte erhaltende gebändigt werden muß. Im ersten schafft Gott eine burchaus vollkommene Welt, an der ganz und gar nichts auszusetzen ift, in der es kein Wehe, keine Häßlichkeit, keine Lüge gibt, eine Welt, wie sie senn foll. Diese Welt, personisicirt gedacht, als der erstgeborne Sohn Gottes, ift Lucifer. Aber kann etwas außer Gott seyn, das sich nicht wider Gott feste? Ift auch Lucifer aus Gott hervorgegangen und insofern noch selber Gott, so ist er doch der sich entäußert habende, sich selbst gegenüberstehende Gott und damit ist das Princip des Egoismus in die Welt getreten. Lucifer will allein Gott seyn, sagt sich von seinem Ursprung los und verliert badurch

bas magische Band, bas alle Weltkräfte in schönster Harmonie vereinigte. Run wüthen und toben sie plötlich alle gegen einander, das Licht wird Fin= sterniß, die Schönheit Häßlichkeit, die Wahrheit Luge, die Wonne Pein, der erfigeschaffene himmel wird zur holle, Lucifer zum Teufel. Aber Gott kann diese Zerstörung seiner schönen Schöpfung nicht zugeben. Er tritt also in bas britte Prinzip ein und schafft bie irbische Natur, in welcher bas Bose burch Gutes gebunden ift, und ben Menschen, dem die Freiheit gegeben ift, zwischen bem Himmel und der Hölle zu wählen. Da sich aber auch in dieser neuen Schöpfung ber Fall Lucifers im Falle Abams wiederholt, und auch diese zur Erhaltung und Rettung bestimmte Schöpfung zu Grunde zu gehen droht durch bie Unwürdigkeit der Geschöpfe, so wird Gott zum Messias` und geht mit feinem Selbst in den Tod und in Die Holle ein, um fie zu überwinden. indem er felbst die Schmerzen und die Schmach übernimmt, welche die Sünde und Thorheit der Geschöpfe verschuldet haben, ift die Erhaltung und Vollendung der Welt möglich, die sonst unhaltbar immer wieder in sich zusammenfallen würde. Mithin ist Christi Opfertod der Culminationspunkt des Weltlebens, ber Schlufftein ber ganzen Schöpfung.

Daraus folgt nun auch Böhmes Moralspstem, welches gänzlich bahin abzweckt, die in der irdischen Welt versteckte Hölle zu bekämpfen und dagegen den in derselben Welt versteckten himmel aufzusuchen. Er scheidet die ganze Natur in eine bose und gute Hälfte. Alle guten Thiere und heilsamen Pflanzen erinnern ihn an das verlorene Paradies, während die bosen an die Hölle ersinnern. Aber ohne die Sendung des Messias würde der Mensch zu schwach sehn, das Rechte zu wählen und beim Rechten zu bleiben. Die Vereinigung mit Christo ist mithin das moralische Endziel für den Menschen in dem Maaße, wie die Uebereinstimmung Adams mit Luciser das Verderben der Menschen herbeigeführt hat.

Nun ist aber Christus das non plus ultra von Resignation und Demuth, indem sich der allmächtige Gott selbst in die schmerzhaste Anechtsgestalt begeben, und deshalb ist Demuth die alleinige Pforte, durch die man zur Gemeinschaft mit ihm gelangt. Woraus hervorgeht, daß Hegel äußerst Unrecht hatte, sich mit seiner hoffärtigen Lehre von der Selbstvergötterung auf den demüthigen Böhme zu berufen.

Duirinus Kuhlmann, ein Schlesier, der viel in der Welt herumzog und zulet 1689 in Moskau als Ketzer verbrannt wurde, war ein poetischer Schwärmer, der sich in Jakob Böhmes Mystik vertieft und darüber den Verstand verloren hatte. Seine himmlischen Liebesküsse und seine noch berüchtigteren Kühlpsalter sind eine christliche Liebesraserei voll spitzsindiger Albernheiten. Im "Universal der letzten Zeiten" nimmt er drei Offenbarungen an, zuerst an Moses, dann an Johannes, drittens an "ben letten Gesandten", unter bem er sich selber meint. Auch schrieb er "Schleubersteine wiber ben Goliath aller Geschlechter, Bölker, Zungen".

Johann Valentin Andreä, Stadtpfarrer zu Calm, seit 1639 Hof= prediger in Stuttgart († 1654), mar einer ber ebelsten und bedeutenbsten Männer ber Zeit. Raum einer erkannte so tief wie er bie Gebrechen im Protestantismus und keiner zürnte bagegen mit so göttlicher Rraft. Schabe, baß es in lateinischer Sprache geschah! Seine zahlreichen, meift nur kleinen Schriften hatten alle ben gleichen Zweck, nämlich praktisches Christenthum, innere Mission, thätige Liebe. Dabei ging er mit bem Beispiele poran, stiftete in Calm eine societas christiana (noch jetzt in ber s. g. Färberstiftung fortlebenb), that im 30jährigen Kriege, fonberlich nachbem Calw 1634 burch Johann von Werth eingeäschert worben war, Wunder an den Armen und Verwaisten, mit benen er Jahrelang in ben Wälbern irrte, bis er fie auf ben Branbstätten wieber ansiedeln konnte. Sein eigenes Haus mit allen seinen Büchern, feltenen Sanbichriften und Bilbern (einer Mabonna von Durer, einer Bekehrung Pauli von Holbein 2c.) war verbrannt, aber eigenes Leid verschmerzend, half er andern und war allen ein Trost und Gelfer. Außer ben erbaulichen Schriften, schrieb B. Andrea auch Satiren und allegorische Dichtungen. In seinen ersten Schriften war er ein liebensmürbiger Lucian, indem er die Schwärmerei, die Geheimnißfrämerei, Dummheit und Betrügerei ber bamaligen protestantischen Mystiker und Abepten ironisirte. Dies geschah in de Christiani Cosmoxeni genitura judicium 1612, einer Satire auf die Aftrologie, ferner in ber alchymistischen fama fraternitatis R. C. 1516 (roseae crucis) 1614, in ber confessio fraternitatis R. C. und in der chymischen Hochzeit Christiani Rosenkreuz, 1616. Die bethörte Welt verstand sich nicht auf die Ironie, nahm die Sache Ernst, bestürmte Andrea mit Anfragen, schrieb ohne sein Zuthun Fortsetzungen der Rosenkreuzliteratur und es wurden wirklich Rosenkreuzgesellschaften gestiftet, so baß er bas Gegentheil von bem erzielte, mas er gewollt hatte, und bem Aberglauben nur neuen Vorschub that.

Diese Schriften hatten ihn unermeßlich populär gemacht und ihm einen europäischen Ruf erworben, mährend er sie besavouiren mußte und seine ernsteren Schriften, in benen er auf Resorm drang, nur Wiber-willen und Haß fanden. Am meisten schabete ihm sein herrlicher Menippus

1617, worin er in der Form lucianischer Dialogen die innere Erbärmlichkeit und Fäulniß der protestantischen Kirchen, Schule und Gelehrsamkeit darlegte. Sie glühen vom edelsten Unwillen. Eben so die Mythologia christiana 1619, worin die Bilder der Tugenden und Laster einander gegenübergestellt werden.

Sein driftlicher Gerkules ift nicht fein geiftvollftes Werk.

Christus als Herfules bekämpft schon als Kind die Schlangen (Müßiggang und Ungebundenheit), dann die Hündin (Zeit), den Löwen (Gewohnheit), den Eber (Wolluft), den Stier (Knechtschaft), die Stymphaliden (Gedanken), den Abler (Rückfall), die Kerkopen (Nachässung, Mode), den Diomedes (falsche Bildung), die Kentauren (Atheismus), den Achelous (Heuchelei), den Antäus (des Menschen eigenes Wissen), den Bustris (Neugier), den Augiasstall (das Borurtheil), Hestone (Jugend), Amazonen (Leidenschaften), Geryon (das Lehramt), Cerberus (Verleumdung), Hydra (Mißehe), Cacus (Hölle), endlich gelangt er zu den Hesperiden (innere Erkenntniß) und zum Atlas (Gebet), um mit Selbst- verleugung zu enden.

Ungleich anziehenber ist sein lateinisches Schauspiel Turbo, Straßburg 1616.

Turbo ist ein reicher Student, dem es Ernst ist um alles Wissen, der sich aber von der Schulweisheit nicht befriedigt fühlt. Das ganze Treiben auf deutschen Universitäten eckelt ihn an, er geht daher mit seinem Diener Harlekin nach Frankreich, um sich dort zu bilden. Hier sindet er den Panurg, eine aus Rabelais bekannte groteske Figur, und läßt sich in allen galanten und ritterslichen Künsten unterweisen, verliebt sich auch, wird aber von einem Nebenzbuhler betrogen und kehrt unzufrieden heim. Die Reise hat ihn viel gekostet, er wirft sich einem Alchymisten in die Arme, um schnell reich zu werden, sindet sich aber auch hierin getäuscht, zerschlägt Desen und Retorten und wird fromm. — In diesem merkwürdigen Gedicht spiegelte sich die deutsche Bildung seiner Zeit.

Was Andrea positiv wollte, legte er in seinen Schriften über das praktische Christienthum nieder, in den Schriften: Civis christianus 1616, res publica christiana 1619, und in der Reise nach der Insel Caphar Salama, oder Beschreibung der Republik Christianburg (Eßlingen 1741). Da er nämlich Deutschland zu zerstört und entartet fand, verlegte er sein Ibeal der besten christlichen Republik auf eine ferne Insel. — Als die Schweden kamen, lebte Andreas Hossmung wieder auf. Er schrieb 1631 den Apap proditus, worin er alles, was der Papst Deutschland wehe

gethan, zusammenstellte, einen Hahnenschrei und eine bankbare "Anrebe ber beutschen Frömmigkeit von Gustav Abolf". Aber auch diese Hossung täuschte ihn, da jest erst Deutschlands Elend recht angieng. Seine Weinung vom Protestantismus drückte er einfach in dem Satz aus, er seh ex captivitate monachali nur in monarchalem gefallen. Deutsch gab Andrea heraus "christlich Gemäl", Tübingen 1612 und "geistliche Kurz-weil", Strasburg 1619, Gedichte voll guter Gedanken, aber in rauher Schale. Das Beste über ihn in J. Val. Andrea und s. Zeitalter von Hasbach, Berlin 1819. J. V. Andrea Dichtungen zur Beherzigung unsers Zeitalters von Herder, Leipzig 1786.

Seine bisher nur hanbschriftlich vorhandene Selbstbiographie erschien J. V. Andreae vita, ed. Rheinwald, Berol. 1849.

Samuel Dietrichs geiftliche Delkammer, 13. Ausgabe 1684, eine Postille voll humoristischer Predigten z. B.: "Unser Herr Christus ein Schornsteinseger. Wir besehen da 1) den Schornsteinseger selbst, 2) den Rauchfang, 3) den Besemen. Ober: Unser Herr Christus eine Schieß- und Passionsscheibe. Dabei betrachten wir 1) den Schützen, 2) den Pfeil, 3) die Fehlschüsse. Val. Horsts Dämonomagie II. 470.

Scriver, Oberhofprediger in Quedlindung († 1693) schried Erbauungsbücher: den christlichen Seelenschatz, Gottholds zufällige Andachten 20., die heute noch neu aufgelegt und gelesen werden. Der erste Versuch in häuslicher Erbauung, der nach und nach bis zu einer Art von Toilettentheologie ausartete. Der überhandnehmende Subjectivismus zog die Andacht selbst aus der Kirche in die Familienstube hinein.

Schmolf, Diaconus in Schweibnitz († 1737) schrieb eine große Menge ähnlicher Hausanbachten, lustiger Sabbath in der Stille zu Zion — Freudenöl in Traurigkeit — allerheiligste Andachtsflammen — schöne Kleiber für einen betrübten Geist 2c.

7.

## Katholische Dichtung nach der Reformation.

Der durch die Reformation tief zerrüttete Ratholicismus in Deutschland mußte sich in seiner Noth an Italien und Spanien anlehnen (nicht an Frankreich, welches trop seiner Katholicität aus politischen Gründen

bem Calvinismus und Protestantismus in Deutschland Hülfe bot). Italien und Spanien war aber die Renaissance, die Wiedererweckung bes antiken Geschmacks, schon übermächtig geworden. Wie in der kirchlichen Baukunft, Stulptur und Malerei, so auch in ber Poeste wurde ber ältere germanische, frankische ober gothische Styl burch ben ber Renaissance verbrängt. Der Papft felbst machte sein Rom zur Mufterschule bieses neuen Geschmacks und ber die ganze katholische Welt beherrschende Jesuitenorden fannte keinen anbern. Aus biesem Grunde nun wurde auch bas katholische Deutschland bemfelben unterworfen. Alle beutschen Bischöfe, die sich in ihren Sigen behaupteten, alle Väter ber Gesellschaft Jesu, die in Deutschland ihre prächtige Collegien bauten, alle katholischen Fürsten end= lich, die mit ihren Ansehen und mit ihren Reichthümern die Kirche eifrig unterflützten und ihre Feste mit kaum je vorher gesehener Bracht begiengen, wetteiferten in der Einführung des Renaissancestyls und opferten dem= selben die alten gothischen Rirchen und Kunstwerke, welche erwiesenermaßen in katholisch gebliebenen Ländern häufiger niedergebrochen worden sind, als in lutherischen, im katholischen Franken und Bayern z. B. öfter als im lutherischen Sachsen und Württemberg.

Auf die katholische Poesse in Deutschland mußte dieser Umschwung der Dinge wesentlichen Einstuß üben. Jene heilige Einfalt und Demuth, die in den Dichtungen unsers Mittelalters vorwalteten, mußten verschwinden. An ihre Stelle trat, wie in der Rirchenmalerei, so in der kirchlichen Poesse, das antike Pathos, die Schwunghaftigkeit und Roketterie des Renaissancestyls. Wie Michael Angelo und die Carracci christliche Märtyrer nur noch wie den leidenden Laokoon, Herakles und Philoktet darstellten, wie sie überall gewaltsame Situationen und Affecte herausssuchten, so gestelen sich auch die katholischen Dichter in leidenschaftlichen und übertriebenen Schilderungen. Die merkwürdigste Neuerung aber war der Gebrauch der antiken Mythologie selbst noch in ausschließlich christlichen Dichtungen. Sannazar gieng hier mit dem Beispiel voran, dem auch die beutschen Zesuiten fast alle nachfolgten.

Wer begreift nicht, daß es eigentlich die Aufgabe der katholischen Poesie gewesen wäre, an der Gothik sestzuhalten und die Renaissance denen zu überlassen, die kein Mittelalter, weder in der Kirche, noch im Reiche mehr anerkennen wollten! In neuerer Zeit wird dies in Frankreich

eingesehen und tief empfunden und man kehrt dort zur Gothik zurück. In Deutschland aber konnte vor dreihundert Jahren diese Einsicht nicht reifen, weil man sich in einem höchst bedrängten Kriegsstande befand und mit dem Schutze Roms und Spaniens die Renaissance gleichsam mit in den Kauf nehmen mußte.

Conrad Reitter von Nördlingen gab 1508 zu Augsburg einen Mortilogus heraus, eine Nachahmung der alten Todtentänze, aber schon ganz im Styl der Renaissance. Neben den mit Holzschnitten verzierten Scenen, in denen der Tod Menschen wegrafft, sinden wir hier das erste Marienlied in saphischem Versmaß:

Alma supremi genitrix tonantis, Praepotens regina poli solique Vita spes dulcedo salusque nostra

Perfugiumque.

Die Hölle, zu welcher ber Tob führt, wird ganz antik aufgefaßt mit Styr und Phlegeton. Großartig ist ein Monolog bes Tobes, worin er sich als ben unerbittlichen Tyrannen aller Lebendigen ankündigt, ber keinen schone, bem keiner entstiehe.

Sum mors terribilis, gelidae sum mortis imago,

Quis valeat nostras has declinare sagittas?

— non infans octo dierum

Non pavidae matres, non cani denique patres

Sternitur et nostra fortissimus Hector ab hasta

Et sapiens Salomon et fortis robore Sampson etc.

Der Dichter gibt sich als Schüler und Bewunderer des Celtis zu erkennen.

Nur in den katholischen Volksliedern, die zu Ehren Marias, auf Wallsahrten zc. gesungen wurden, erhielt sich der heilige Ton aus dem Mittelalter. Die Gesangbücher, die nach dem Vorgang der lutherischen, auch im katholischen Deutschland eingeführt wurden, von Vehr 1537, Leisentritt 1567, waren zumeist nur Uebersetzungen altlateinischer Hymnen und Psalmen. Es erschienen mehrere katholische Psalter, alle mehr ober minder steif und geschmacklos, wie die lutherischen und calvinischen auch.

Die schönsten katholischen Volkslieber sindet man gesammelt in des Freiherrn August von Haxthausens Werk "geistliche Volkslieder, Pader= born 1850" mit den Melodien. Darunter namentlich die lieblichsten Marienlieder, wie: Maria durch den Dornwald gieng. — Es stel ein Himmelsthau zc. Auch in "Schmitz, Sitten des Eister Volks 1856" kommen sehr schöne Warienlieder vor:

Maria gieng in einen Garten Und wollt brei Röslein brechen.

Eine weiße, rothe und blaue, die Sinnbilber ber Dreieinigkeit.

Maria follt zur Schule gehen, Die ganze Welt follt sie burchgehen.

Sie kommt ans Meer. Der Fahrmann will sie nur um die Ehe überführen. Aber sie geht zu Fuß ins Meer hinein und mitten durch. Mitten im Meer sindet sie einen Marmorstein. Da kniet sie nieder und betet, aber nicht für sich allein, sondern für die Christen insgemein.

Ich bebaure sehr, aus Mangel an Raum nicht noch viel mehr solch schöner Lieber einzeln erwähnen zu können.

Ein Rest ber großartigen Auffassung, wie sie im Mittelalter gewöhnlich war, findet sich noch in vielen (katholischen) Spielen von Abam
und Eva. Hier wird auch noch im 16. Jahrhundert der Sündenfall als
die Wurzel alles welthistorischen Verberbens aufgefaßt und in die nächste
Beziehung zur Erlösung gebracht, die Paradiessene also nicht idulisch,
wie so oft später, sondern allegorisch aufgefaßt. Bgl. Weinhold, Weihnachtslieder S. 293 f., wo das merkwürdige die in späte Zeit fortgesetzte
Paradiesspiel aus Obersteiermark abgedruckt ist, welches ganz diesen Sinn
ausdrückt. In den Jesuitenschulen kamen übrigens, wie in den gelehrten
Schulen der Protestanten, neben den geistlichen Stücken auch dald weltliche auf, wovon später. Neben den geistlichen Schauspielen, die von
Bauern aufgeführt wurden, hat das von Oberammergau in Bayern dis
auf den heutigen Tag den höchsten Ruhm bewährt. Bgl. die Schriften
darüber von Devrient und Clarus. Hier allein lebt noch das geistliche
Schauspiel in seiner alterthümlichen Einfalt und Beiligkeit.

Die Reihe ber katholischen Dichter Deutschlands nach ber Reforsmation, die schon ber Renaissance verfallen waren und lateinisch ganz im Styl ber heibnischen Classiker bichteten, eröffnet in würdiger Weise ein im fernsten Nordosten jenseits ber lutherischen Welt auftauchenber Danziger,

von seiner Vaterstadt zubenannt Dantiscus, dessen Gebichte mit dem des großen Aftronomen Copernicus vereinigt, 1857 von Herter ins Deutsche übertragen worden sind. Dantiscus, eigentlich Johann von Hoven, Bischof von Ermeland, blieb eine Hauptstütze des Katholicismus, als Albrecht, Hochmeister des deutschen Ordens, die Reformation annahm und sich zum ersten erblichen Herzog in Preußen erklärte.

Sein größtes Gebicht ist ein poetischer Brief an einen eblen Jüngling, ben er in ben Spiegel seines eigenen Lebens blicken läßt. Darin spricht er von sich:

> Bu den Herren gefandt so oft und den Kön'gen der Erde Tausend Lasten ich trug schwerester Sorgen mit mir. Dreimal hinabgesandt nach beiden Hesperien ward ich, Dreimal besuchte ich auch Gallien, dreisach getheilt. Auch die Britannen ich sah, getrennet von unserem Erdtheil, Auch die Reiche, die nah Dzeans Woge bespült.

Aber der Dichter münscht, er hätte nicht so viel von der Welt gesehen.
— Am widrigsten ist ihm die lutherische sola sides, die er den Neubekehrten am meisten zum Vorwurfe macht.

> Nicht vertraue dem Glauben, der nur in dem Namen bestehet. Und der Früchte zugleich nicht aus der Frömmigkeit trägt. Durch den eben ein mächtiger Theil des rasenden Hausens, Und ein kleiner, nun wähnt, Glauben schon g'nüge allein.

Dagegen preist ber Dichter bie werkthätige Liebe.

Denn ber geübete Glaub', mit Nichten ber tobte, macht felig,

Und als lebendigen ihn weise burch Werke bu auf.

Reiche dem Nackten das Kleid, nimm an dich des Fremdlings, wen hungert, Brich ihm bein Brob; den Durft, nimm von dem Durstenden ihn;

Raufe Gefangene los und raftlos besuche bie Rranken

Und der Gestorbenen Leib fent' in die Erde hinab;

Gil' Elenben zu Gulf', fteh' bei ben von Schmerzen Befall'nen,

Liebe bie Menschen gesammt, lieb' ungeheuchelt sie all'.

Auch die neuen Geistlichen wollen dem Dichter nicht gefallen, er wirft ihnen ihr "Gebrüll", ihre weltliche Tracht, ihre weltliche Sitte und Unsitte vor.

Das lange Gedicht schließt mit einem "Triumph der Wollust". Er sieht durch den großen Abfall von der Kirche und vom Reiche zugleich alle in der menschlichen Natur schlummernden Bestien von der Kette er=

löst, das Fleisch emancipirt, die Völlerei auf dem Thron der Mode. Und in der That war das Schlemmen und Sichwälzen in Wollüsten niemals ärger, als in jenen Zeiten, an jenen Hösen, in jenen Städten, die sich vorzugsweise unter dem Vorwand der Reformation von Kaiser und Pabst unabhängig gemacht hatten. Die Hosphaltung der Königin Wollust wird also geschildert:

Schnell sich beeilten die Mägde, von allen die erste sich mühte, Weichlichkeit, langsamen Schritt's, gänzlich von Trägheit erfüllt. Schläfrigkeit dann nach ihr und kreiselnder Schwindel und Schlassheit, Husten und Schwere des Leibs, hinkend mit slechendem Fuß. Hitzges Fieber begleitete sie und brennendes Dürsten, Ekel und Podagra sammt seinen Genossen dazu. Und die der Wollust dient, ihr Liebling, das gallische Mädchen, Weithin sendend den Blick offener Augen, sich naht. Dicht ihr der Aussatz solgt, der jetzt Hoffrankheit genannt wird, Tustend von Salben bedeckt, aber trop allem doch schön. Schließlich beendet den Jug ein hageres Weib mit der Sichel.

Wie der berühmte Cardinal Hosius, so war auch der noch berühmtere Aftronom Copernicus des Dantiskus Landsmann und vertrauter Freund. Manchem Leser wird es neu seyn, zu erfahren, daß der große Entdecker des Umlaufs der Erde um die Sonne, welche die moderne Wissenschaft so gern in Widerspruch mit dem christlichen Glauben bringt, ein überaus frommer Katholik und Marienverehrer war. In seinem "Siebengestirne" besingt er in sieben reizenden Liebern die Hauptmomente im Leben Jesu. Das britte Gestirn schwebt über der Geburt des Heilandes:

D, wer legte bich, Kind, hier in die morsche Hutt', D, wer wehret der Kält', daß sie nicht schabe dir? Unfre Jungfrau Maria,

Die ihr goldenes haar sich flicht.

Auf jungfräulichem Schooß hegt den Gebornen sie, Und an schneeiger Brust säugt sie das Jesuskind; Eine sorgsame Mutter,

Stillt bes Weinenben Thranen sie.

Auch von himmlischen Höh'n steiget hernieder hier, Ganz umflossen von Glanz, singend der Engel Chor: Ruhm dem ewigen Vater.

Friede Jebem, ber Frieden liebt!

Johann Lang, ein Schlesier, befang (Augst. 1548) die ganze Habsburgische Familie und des Kaisers Sieg im Schmalkaldischen Kriege in horazischen Oben.

Ausnahmsweise führte ber Schulmeister Wolfgang Schmelzle seit 1540 zu Wien geistliche Comöbien in beutscher Sprache auf. Agl. über diese interessante Erscheinung Devrient, Geschichte ber deutschen Schauspielstunft I. 120. Er liebte die Contraste in Judith und Holosernes, David und Goliath, Samuel und Saul, Engel und Teufel, Selige und Verstammte beim jüngsten Gericht, Tugend und Laster in der Comödie vom verlornen Sohn. In der Hochzeit zu Cana spielt der Speisemeister die Rolle des Spasmachers. Das sind die ältesten Spuren der Wiener Komik, welche damals bald wieder verwischt wurden durch den Ernst des lateinischen Jesuitenschauspiels.

Johann Auerpach schrieb 1554 lateinische Elegien.

Der Kampf der Zeit berührt ihn nicht. Im Eingang überläßt er der h. Katharina, welche allein 40 Philosophen besiegt, auch die neuen Widerssacher der Kirche zu besiegen. Er selbst liebt die Ruhe der Studien und der Freundschaft. Die Elegien sind in Distichen geschrieben und an Freunde gesrichtet. In der einen charakterisirt er recht gut einen Juristen, wie er sehn soll. In einer andern erzählt er die Volksfage aus Tirol vom Riesen Haymon, der das Land von einem Drachen befreite (in neuerer Zeit errörtert von Panzer und Zingerle).

Thomas Freigius gab 1564 zu Freiburg im Breisgau ein liber tristium heraus, worin er in lateinischen Hexametern die töbtliche Seuche beklagt, welche bamals den Breisgau entvölkerte und viele seiner Freunde hinraffte.

Johann Crösel, Bibliothekar in Ingolstadt, gab 1584 unter bem Titel elogia kurze Gedichte in lateinischen Distichen auf alle große Fürsten, Helben und Gelehrte heraus, die sich Ruhm erworben haben, jedoch mit Ausschluß Luthers und seines ganzen Anhangs.

Pater Cornelius Loos gab zu Cöln 1591 ein Terentius christianus heraus mit biblischen Schauspielen Naeman, Nehemias, Saul in terenzischen Formen.

Caspar Scioppius (Schopp) zu Neumark in der Pfalz geboren, wurde 1598 zu Rom katholisch, Patricius von Rom, Graf von Clara Valle und kaiserlicher Geheimerath. Er war einer der vornehmsten und

teckesten Humanisten. Selber voll Eitelkeit griff er in ungeheuer berühmt gewordenen Satiren den Scaliger an, der von fürstlicher Herkunft zu seyn vorgab, und machte ihn als ehemaligen Ladengesellen lächerlich. Im Interesse des Papstes und Spaniens schried er eine wüthende Satire auf Jakob I. von England, wofür ihn dieser in estigie hängen und seine Seele unterwärts abgehen ließ. Derselbe Scioppius war aber ein bitterer Feind der Iesuiten und schried auch gegen sie. Seine Satiren sind alle lateinisch geschrieden und höchst übertrieden, in dem aufschneiberischen Styl der Zeit. Dazu so zahlreich, daß die bloßen Titel ganze Seiten süllten. Auch schried er unter fremden Namen. Unter dem, was er gegen die Iesuiten schried, zeichnet sich eine anatomia soc. Jesu und ein Buch de stratagematis et sophismis soc. J., eine actio perduellionis in Jesuitas, ein flagellum Jesuiticum 2c. aus.

Friedrich von Spee, ein Jesuit in Köln († 1635) schrieb die bestühmte: Truz Nachtigall (Köln 1649). Der Name sollte andeuten, der Sänger wolle troz allen Nachtigallen in der Welt schön singen. Gegenstand seiner Lieder ist die Liede der Seelenbraut zu Christus, ursprünglich schöpfend aus dem hohen Liede. Den deutschen Dichter zeichnet aber vorzügliche Rücksicht auf die Natur aus, so daß sein geistliches Minneslied immer das Grüne zum-Hintergrund hat, wie unser älteres weltliches Minnelied. Inzwischen ist die ganze Art und Weise, die modische Schäferspoesse in die Kirche überzutragen, als versehlt zu bezeichnen. Selbst unsers Spee naive Innigseit kann nicht alle Schwächen, Süslichkeiten und kleine Koketterien der Manier zübecken. Es kommt darauf an, daß man vom Allerheiligsten mit Ehrsurcht spreche, naive Vertraulichkeit geshört nur für das Alltägliche: So können wir Spee als Naturmaler beswundern, wenn er z. B. die Vögel beschreibt:

Die stägelreiche Schaaren Das Feberbüschlein zart, Im süßen Schlag ersahren, Noch Kunst und Athem spart, Mit Schnäblein wohlgeschlissen Erflingens wundersein, Und frisch in Lüsten schissen Mit leichtem Ruberlein. Wenn Spee bagegen ben Schäfer Palämon zu Christus am Kreuz also hinaufrufen läßt, ist es unwürdig:

Schönes Böcklein! rothes Röcklein Roth bist du von lauter Schweiß Roth betränket 2c. Auch thun bluten Daphnis Ruthen, Dran man ihn hat ausgehenkt, Kreuz und Rägel, stumpse Regel Seyn mit Tropsen wordesprengt. Halbes Hirschlein, rothes Kirschlein Bist nun in und außen roth 2c.

Im Uebrigen ist ber neueste Kern ber Dichtung trot ber zuweilen mißbräuchlichen Form wieber nur die alte treue Gottesminne, wie benn auch Spee eine höchst eble und reine Natur war. Er gehörte zu ben Wenigen, welche die Herenprozesse für eine Schmach des Jahrhunderts erklärten. Neben dem tiesen Schmerz über seine Zeit tritt bei Spee auch eine geistreiche Heiterkeit hervor. Zu den anmuthigsten Anekdoten von ihm gehört folgende. Eine reiche und schöne, aber etwas leichte Dame zu Köln empsteng öfter Nachtmussten, da brachte ihr auch Spee einmal eine große Nachtmusst unter zahlreicher Begleitung, aber es waren nur heilige Gefänge, die er vortragen ließ und zugleich in den schönsten Melodien. Die Dame war aufs äußerste überrascht und wurde so gerührt, daß sie sich von Stund an bekehrte.

Von Spee erschien 1649 auch ein "goldenes Tugenbbuch", mit Anbachten in Prosa, und zuweilen von Versen unterbrochen, in drei Abtheilungen "Uebung im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe". Hier offenbart sich eine noch reichere Phantasie, als in der Nachtigall, denn der Dichter spricht oft in Bildern, die freilich seltsam, bald gut, bald schlecht gewählt sind, z. B.

Der Dichter geht am Kreuze vorbei, da ruft ihm ein Engel zürnend, er solle nicht vorbeigehen, und schüttelt das Kreuz wie einen Baum und Früchte sallen nieder. Der Dichter hebt eine auf und ist sie, und muß weinen und singen vor Freude. — Ein andermal sieht er den h. Hieronymus unter dem Kreuze sitzen und schreiben, als unter einem schattenden Baume. Höchst phanztastisch sind die Anreden des Gekreuzigten an das Kreuz, die Nägel zc. und die Anrede des Dichters an die Augen, die Haare, die Brust, Füße zc. des Gekreuzigten.

Angelus Silesius (Scheffler) als Protestant 1624 in Breslau geboren, bann Leibarzt Raiser Ferbinands III., wandte sich plötlich geistlichen Dingen zu, wurde katholisch und starb als Jesuit in seiner Er schrieb geistliche Dichtungen (heilige Seelenlust Waterstadt 1677. ober geiftliche Hirtenlieber 1657 — bie befrühte Psyche 1664 — Cheru= binischer Wandersmann 1674 — die evangelische Perle — Beschreibung ber letten Dinge 1675), worin sich theils die süßeste Liebe und Hin= gebung in Gott, theils neer ein merkwürdig fühner Pantheismus offenbart, sofern er nämlich voraussett, daß auch Gott sich ganz in Liebe ber Welt hingebe und so Geschöpf und Schöpfer Eins werben. In ber muhamedanischen Poesie findet sich eine ganz ähnliche Erscheinung, der Dichter Dichellallebbin. Die Gluth driftlicher Gottbegeisterung grenzt hier nahe an den indischen Brahmaismus und die tiefste Demuth springt unmittelbar in ben höchsten Stolz über. Angelus Silesius faßt bas Verhältniß bes Menschen zu Gott aber zu romanhaft auf, wie bie wechselseitige Unentbehrlichkeit zweier Geliebten, Gott heißt es bei ihm (Wandersm. I. 8) kann ohne mich nicht leben; ich und Gott, heißt es weiter (II. 178) existiren allein, und wenn ich nicht wäre, wäre auch Gott nicht; Gott liebt mich mehr als sich selbst, weil ich ihn mehr als mich felbst liebe (I. 18); er wurde um meinetwillen Mensch, ich werbe um seinetwillen Gott (I. 124) 2c. — Der Wandersmann besteht nur in kurzen epigrammatischen Knittelversen ohne sprachliche Schönheit, aber in der heiligen Seelenluft werden seine Verse reiner und länger und findet sich barunter bas Zarteste, bas ein frommes Gemüth empfinden und aussprechen kann. So in den Liedern: Wo bift du, mein Leben? — Ich will bich lieben, meine Stärke. — D bleibe bei mir. — Liebe, bie du mich zum Bilbe 2c. Höchst eigenthümlich sind die Lieder auf die Schönheit und insbesondere auf die Augen Christi. In der Betrachtung ber Seitenwunde klingt aber auch schon ein ganz herrnhutischer Ton vor.

Der Jesuit Johann Bissel, ein Schwabe, schrieb delicias veris et aestatis, in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Die zweite Aussgabe des Frühlings erschien 1640 zu München. Das von mir benutzte Exemplar des Sommer hatte keine Jahrzahl.

Bissel beschreibt in lateinischen Distichen elegienweise bie Reize bes Lenzes, ber warmen Frühlingssonne, bes Zephyrs, ber Beilchen und Rosen, knupft

aber überall religiöse Betrachtungen an. Die Amsel erinnert ihn an ben h. Benedikt, die Bienen an den h. Ambrosius 2c. Am liedlichsten sind die Elegien, die das Christsind im Frühling malen, wie die Bienen mit ihm spielen, wie die Nachtigall, während das heilige Kind schlummert, ihm paradiesische Träume erregt durch die Süsigkeit ihrer Lieder, wie die Turteltaube sich ihm zärtlich zugesellt 2c. Aber auch höllische Tone schlägt der Dichter an und beschreibt einen Zank böser Weiber. — Den Sommer schlägt er ganz eben so. Unter andern schildert er eine nächtliche Sommerreise, die er mit Cameraden in seiner Jugend von Babenhausen nach Augsburg unternommen. Schabe nur, daß er nicht einsach darstellt, was er erlebt, sondern alles mit mythologischen Citaten ans füllt und überall die Muse anrust:

Musa, cothurnato paullisper tetrica passu Effer suspensos ex Helicone pedes etc.

Uebrigens führt er uns alle Scenen des Sommers vor, die Hise, das Heus machen, die Erndte, die Lust des Bades. Die im Sommer blühende Lilie faßt er als Sinnbild der h. Jungfrau auf, deren himmelfahrt im Monat August aber gleichfalls zu Dichtungen begeistert. Eben so führt er die Samariterin am Brunnen und das Buch Ruth in Elegien aus.

Wenn dieser Dichter nicht so tief in die classische Modesprache verssunken wäre, würde er wohl nicht so ganz vergessen worden sehn.

In des Jesuiten Jakob Jardinius hinterlassenen, zu Münster 1636 gedruckten Elegien geistlichen Inhalts kommt unter andern eine durchsgreisende Beziehung der Jurisprudenz auf die Religion vor und heißt es (S. 217), Christus am Kreuz sen das wahre corpus juris, welches er selbst mit seinem Blute geschrieben. — Der Jesuit Benedikt Rogaccius gab 1695 zu München unter dem Titel Euthymia ein langes Gedicht in lateinischen Hexametern über die Seelenruhe heraus, aber wimmelnd von antiken Namen und classischer Eitelkeit.

Jakob Balbe, ein Elsäßer, Jesuit in Ingolstabt und Hofprediger in München († 1668) bichtete beutsch und lateinisch. Seine beutschen Reimereien, sein beutscher Agathyrsus, und sein "Ehrenpreis" ber Maria (1638) sind unendlich grob und schwerfällig, während seine lateisnischen in horazischen Maaßen gedichteten Lieber wahrhaft classisch sind. Sie wurden übersetzt zuerst von Herber, dann von Neubig 1830 und Aigner 1831. Er drückt darin ein tieses patriotisches Gefühl aus, den unendlichen Schmerz über die Zerrüttung Deutschlands während des 30jährigen Krieges. Oft überwältigt ihn der Jammer bes aus allen

Abern blutenben Vaterlandes, und es bleibt ihm nichts übrig, als Gebulb und Hoffnung.

Willst du den Kriegsgott fordern zum Richterstuhl? Doch alles Recht liegt Kriegern in ihrer Faust.

Borwürf' und Frevel widerlegen
Sie mit der Kling', und des Hornes Ruf stillt Beredten Jammer. Wer die gewandt're Hand, hat Recht auch immer. Nie sich vereinen wird Bewehrte Macht zu gut und wassens Loses Geses. Es gewinnt den Vortheil Die Degenscheide. Fahre zu klagen fort:

Wer hort dich, Armer? Folgest du meinem Rath,
Dann schweigen wirst, und tief im Busen
Bergen den Gram du. Geduld besieget

Außer diesen allgemeinen Klagen sinden wir von Balbe auch bes sondere Oben auf die wichtigsten Begebenheiten des 30jährigen Krieges, worin zum Theil sehr geistreiche Gedanken vorkommen, z. B. in der Obe auf Wallensteins Tod:

Uebel einst den Casar erlegt von Brutus Sah das mächt'ge Rom; nun mit bessern Wechsel Sieht den Casar Eger geschirmt, und seinen Brutus erleget.

Die vielen Lehrgedichte, worin der Dichter seinen Freunden Rath ertheilt, oder bei sich selbst Lehrsätze der Tugend, des Rechts, der Weisheit, Mäßigung 2c. überlegt, wollen wir hier übergehn, weil sie sich zwar durch viele Geisteskraft auszeichnen, aber weniger orisginell sind.

Balbe wibmet sich in seinen schönsten Liebern ganz ber h. Jungfrau, wie ein Minnefänger. Doch weiß er mit bem seinsten Tact die Subjectivität zurückzuhalten, ohne sich ber heiligsten Gestalt zu vertraulich zu
nähern. Sie schwebt immer in höheren Regionen über ihm. Mit poetischer Meisterschaft faßt er die oberbayrischen und Tiroler Alpen gleichsam als ihr Piedestal auf. Fast immer erblickt er sie über Wäldern und
Bergen, wozu ihm die vielen Gnabenorte im Gebirge nächsten Anlaß
gaben. Sein schönes Lied auf die Himmelfahrt der Gebenebeiten wird
dies am beutlichsten machen:

An dem Tag', als Du von der Erd' entfliehend, Hoch dich, Jungfrau, über die Stern' entschwangest! Decte Dir mit Blumengedüst den ganzen Rücken der Himmel.

Und indem er schreiten dich sah, ertonte Laut das süße Lied von den Höh'n: D welche Hulbin da aus düsterem Waldesgrau'n, und Trauriger Debe,

Welche Göttin steiget empor! Von Anmuth, Ganz von laut'rer Wonne sie perlt; und hauchet Durch die regen Lüfte, gestüzt auf ihren Theuern, von Blumen.

Als die gnadenreiche Erbarmerin wird die Gottesmutter in mehreren schönen Liedern geseiert. Am merkwürdigsten ist die 46. Obe, in welcher die Himmelskönigin mitten unter Sündern und Verbrechern steht, um der Hölle ihre gewissesten Opfer zu entreißen. In einer einzigen Ode geht der-Dichter in seiner Indrunst zu weit und macht aus der Gottesmutter zu sehr eine Sulamith (Ode 38). Noch in einer anderen (Ode 7) ist der Renaissancestyl gar zu svielend angewandt. Man erwäge solgenden Vergleich: Eher wird das Kalb mit dem Wallsisch auf Bergen tanzen und werden tief unter Wasser Hirsche die Geweihe vor Najaden neigen, ehe ich, o Jungfrau, von dir lasse! Doch solche kleine Ueberschwenglichkeiten können uns dei Balde so wenig wie bei Calberon von der Bewunderung der Dichter abhalten.

Die Marienlieder sind 1857 noch besonders von Schlüter übersett worden, sehr schön, aber nicht in den antiken Versmaaßen, sondern in den Formen Calberons.

Ein großes allegorisches Gebicht bes Balbe ift Urania victrix von 1663.

Urania bebeutet die anima christiana, ober das göttliche Princip im Menschen, im Gegensatz gegen die versührbare Seite der menschlichen Ratur. Die arme Urania wird nun auf alle Art zu überwinden, zu versühren gesucht, bleibt aber immer standhaft und erhält Schutz von oben. Erst versuchen die fünf Sinne, sie zu berücken, in Gestalt schoner Jünglinge mit ausgesuchten Gaben, wie Caro und Mundus (Fleisch und Welt), aber umsonst. Immer hält ihr ein Engel das Schutzmittel vor. So die Lilie, als sie mit Parfümerien des schutzmittel vor. so die Lilie, als sie mit Parfümerien des schutzmittel vor. so die Lilie, als sie mit Parfümerien des schutzmittel vor. so die Lilie, als sie mit Parfümerien des schutzmittel vor. so die Lilie, als sie mit Parfümerien des schutzmittel vor. so die Lilie, als sie mit Parfümerien des schutzmittel vor. so die Lilie, als sie mit Parfümerien des schutzmittel vor. so die Lilie, als sie mit Parfümerien des schutzmittel vor.

bemuthsvollen Komplimenten, ben blinden Amor an der Seite, naht. Dieser lette Gedanke ift zart.

Sehr merkwürdig ist Baldes Agathyrsus, in lateinischen und deutschen Versen zugleich zu München herausg. 1647, nachdem das kürzere lateinische Gebicht von ihm schon 1636 in Innsbruck geschrieben worden war.

Agathyrsus steht in bem einleitenden Gespräch als der Magere dem Gorsbianus als dem Dicken gegenüber, das Gedicht selbst aber ist eine lange Jornsund Strafrede wider die Dicken und Bauchdiener zur Ehre der Mageren, bei benen der Geist ist.

Du Saukopf bei ber Bitschen Bier, Wie magst bann also prangen? Groß hin, groß her. Ein Kamelthier Ein Elephant hergangen, Es tragt und schreit der Fleischthurm weit Will alles überschreiten, Spott boch ob ihm mit seiner Stimm Eine Lerche klein, von weitem.

Die Fallstaffnatur der Dicken wird mit sehr guter Laune geschilbert, bazu die Leiden der Dicken, das Podagra 2c. Trop der etwas groben Verse sindet sich in diesem vergessnen Gedicht viel Geist und Malerei.

Seitbem Herber auf die Schönheiten Balbes aufmerkfam gemacht hat, pflegen ihn auch die Protestanten zu verehren, aber die wenigsten wissen, wie tief Balbe das Lutherthum haßte. In seinem paradoxon musicum (vgl. Weißlingens Werkwürdigkeiten III. S. 86 und daraus Flögel, Gesch. d. com. Lit. III. 423, da man das Gedicht in den gewöhnslichen Ausgaben Balbes vergebens sucht) erklärt sich Balbe aufs heftigste "gegen die wilbe Sau" und versteht darunter Luther.

Die Satire ist vornehmlich gegen ben Katechismusbecher Luthers gerichtet. Auf jedem Buckel des Glases stand nämlich etwas aus dem Katechismus, und diese Verdindung der Glaubenslehre mit dem Trinken erschien den Katholiken, namentlich auch dem Reperhammer Gretser, höchst anstößig. Balde geht so weit, von Luther zu sagen:

de ventre Islebico sic sentio: Totus erat sus.

In der deutschen Sprache wußte sich Balbe (wie Frischlin) nur unsbeholfen auszudrücken. Sein "Chrenpreis auf die Maria" ist nur durch ben Ernst und Abel der Gesinnung über die Roheit der Form erhoben.

In dem Gedicht de vanitate mundi, worin Latein und Deutsch wechseln, sinkt er im Gedanken, wie in der Sprache tief herab. Unter Anderm spottet er über Copernicus und die neue Lehre, daß sich die Erde um die Sonne dreben solle und nicht umgekehrt.

Die Erbe steht und nicht umgeht, Wie recht die Gelehrten meinen. Ein jeder ist seines Wurmbs vergwist, Copernicus des seinen.

Der Wiener Jesuit Nicolaus Avancini, ein Welsch=Tiroler, gab 1670 eine poesis lyrica heraus, worin er, wie Balbe, mit großer Meistersschaft ber Sprache die Oben des Horaz nachahmte. Er ist der eigentliche Hospoet der Ferdinande und zugleich der Thrtäus der österreichischen Armada im dreißigjährigen Kriege gewesen.

Er theilt mit Balbe die tiefe Trauer über Deutschlands Zerrüttung, nur daß er ausdrücklich der Häreste die Schuld gibt, und im Raiser den Friedenssfürsten sieht, von dessen Sieg auch das Glück Deutschlands abhänge. In vielen Oden schildert er mit ergreisenden Zügen, wenn auch mit zu viel Gesbrauch der classischen Mythologie, die Greuel des Kriegs. Die Nymphen der deutschen Ströme klagen über das Blut und die Leichen, die ihr Wasser versunreinigen. Jammernd sieht Alemannia um Rettung, schon cadaverosa fronto. Ganz Deutschland wird mit dem brennenden Troja verglichen. Die deutschen Fürsten werden wegen ihrer Uneinigkeit schwer angeklagt.

Non est honesti haec prodiga sanguinis Nec digna vestro nomine Teutones virtus.

Der Dichter fieht die Fürsten an, die Ginheit bes Reiches herzustellen:

Scissam tot armis inviolabili Firmate rursus nexu Alemanniam.

In einer anbern Dbe ruft er aus:

O probrum generis Teutonici, o pudor! Germani scidimus viscera patriae.

Und so durchgängig. Im Uebrigen wendet sich der Dichter an die h. Jungsfrau Maria, damit sie als Mutter aller Liebe rette, was der Vater alles Hasses zu vernichten trachtet. Die Errichtung einer Säule zur Ehre der uns besteckten Empfängniß in Stein unter Ferdinand III. gibt ihm dazu die nächste Veranlassung. Aber seine Andacht zu Maria wiederholt sich in vielen Oden.

Qui te non amat, o sole serenior Virgo, est Oebalio marmore durior, Haemi saevior ursis etc. Puella pulchra pulchrior Iride et orbe pleni solis amoenior etc.

Namentlich verehrt er sie als die Sonne des heitern Friedens, welche die fürchterlichen Gewitter des Krieges vertreiben soll. In einigen Oben sorbert er die österreichische Bevölkerung zum Kampse auf; da er aber lateinisch schrieb, konnten diese seurigen Aufruse nicht populär werden. Am Schlusse richtet er eine Menge Oben an Leopold I., worin sich auf bemerkenswerthe Weise ein unerschütterliches Vertrauen auf die Dauerhaftigkeit des habsburgischen Stammes und Principes und ein gewisses Behagen an dem davon unzertrennlichen Phlegma ausspricht. — In der 57. Obe des 2. Buches giebt er ein kurzes aber großartiges Semälde des Weltgerichts:

Absiste lactis; fulmina, fulmina Tonunt in aures etc.

In der 30. Die des 1. Buchs sieht er sich selbst der Erde entschweben, unter sich den Planeten mit seinen Gewittern und Schlachten, er froh der Rettung zuschwebend der ewigen Sonne des Friedens, die er so schön in seinen Liedern geseiert hat.

Avancini schrieb auch lateinische Schauspiele (eine poesis dramatica Wien 1671 und Edln 1675) in drei Theilen.

Im ersten Theil das Stuck Sosa. Der Held ist ein vornehmer Portugiese, welcher stegreich aus Indien heimkehrend am Kap Schiffbruch leidet und mit seiner Gemahlin Eleonora und seinen Kindern in die Gewalt des schwarzen Bolkes fällt. Beraubt, gänzlich entblößt sterben sie auf der Flucht Hungers. Der Refrain der Klage ist: quam vanis pascimur umbris. — Der Apfel des Theodossus, die berühmte Geschichte der Athenais (Eudoxia). Diese gab einen Apfel, den ihr Theodossus ihr Gemahl geschickt, dem Paulinus und Paulinus schickte ihn, ohne etwas Arges zu ahnen, dem Kaiser wieder. Theodossus aber sah darin einen Beweis der Untreue, ließ Paulinus hinrichten und Eudoxia versstoßen, die ihre Heiligkeit ihn bewog, sie zurückzurusen. — Marius, das tragische Ende dieses großen Kömers. Die Bekehrung Wittekinds und der Sachsen. Joseph und seine Brüder.

Im 2. Theil eine allegorische Darstellung der Berdienste des großen Heibensapostels Franz Aaver. Der Sieg Constantins des Großen über Maxentius. Sobann die Geschichte der Ansberta, die ihren auf einem Kreuzzug gesangenen Gemahl, den deutschen Herzog Bertulf zu retten, selber verkleidet ins Morgensland reist. Die Geschichte der Judith. Die seltsame Bestrafung des König

Alphons von Rastilien, welcher sich in Gelehrsamkeit übernahm und öffentlich erklärte, wenn er im Rath der Schöpfung gesessen hätte, wäre sie besser auszgesallen, wosür Gott ihn straft, indem er nicht nur die Geister seiner Borzsahren drohend erscheinen läßt, sondern auch in einem entsetzlichen Gewitter des Königs Sohn durch einen Blit tödtet und ihn so lange schreckt, die er reuig seine Ohnmacht erkennt. Die Bermählung des als Stlaven verkleideten Evergetes mit der Königin Eudoxia, eine Allegorie, sosern er das Berdienst und sie den Ruhm bedeutet, hat doch auch den Reiz eines romantischen Instriguenspiels.

Im britten Theil stellt ber Tyrann Josephus ben Egoismus ober bas Privats interesse bar, welcher die Königin Voluntas (ben Willen) verfährt, überlistet und gefangen nimmt. Sehr sinnreich ausgebacht und ausgeführt, so daß man wohl sieht, der Dichter nahm sich Calberons geistvolle Autos zum Muster. — Das bekannte Martyrium des spanischen Königsohns Hermengild, den seine Stiesmutter Goswinda tödtlich haßt. Der Opsertod des h. Olas in Norswegen, der bei Einführung des Christenthums in einer heidnischen Empörung unterging. Die Versolgung Davids durch Saul. Endlich die drei Männer im seurigen Ofen.

Viel unbebeutender als diese war der Jesuit Abam Widl, dessen lateinische Gedichte zu Ingolstadt 1674 gedruckt wurden, geistliche und weltliche Oden nach Horaz, meist auf die h. Ignatius und Franz Xaver, bazu Klagen über die verderbte Welt.

An Balbe und Avancini reiht sich ber Jesuit Christian Rosacinus mit seiner poesis lyrica, die erst nach seinem Tode zu Nürnberg 1675 erschien. Lauter Oben, dem Horaz nachgebildet, an Kaiser und Erzsherzöge und andere große Herren Desterreichs. Was sie auszeichnet, ist friegerisches Feuer z. B.:

Quem poscat sibi Mars virum,
Qui det teutonicis jura phalangibus?

— — In armis stet puer et suo
Assuescat ensi — — —

Der Dichter besingt die Siege Montecuculis und des Badener Ludwig und mahnt immer dabei, Volk und Jugend in Tapferkeit zu üben, so daß er gewissermaßen ein Vorbild Ernst Moriz Arndts ist.

Directe Satiren auf die reformirten Gegner begegnen uns in den Jesuitenstücken nicht. Sie sind in der Regel ernst und würdig gehalten. Merkwürdig ist jedoch in einer zu Antwerpen 1634 erschienenen Sammlung (selectae P.P. soc. Jesu tragoediae) die erste Tragödie, verfaßt von Pater

Alexander Donatus, mit dem Titel Snevia, worin der Untergang des Hohenstaufsischen Hauses aufgefaßt ist, wie der Greuel im Hause des Debipus. Es handelt sich um die Söhne Kaisers Friedrichs II.

Konrad IV., als ältester Sohn Friedrichs Nachfolger im Reich, bewills kommt seinen Bruder Jordan, König von Jerusalem. Der dritte Bruder Mansfred aber, den ein böser Rathgeber Maurus (eine Gestalt wie Hagen in den Nibelungen) zur Seite steht, will erst Konrad durch Jordan und dann diesen selbst wegrassen, um sich zum Alleinherrn zu machen. Aber die Verschwörung wird entdeckt, und erst Jordanus hingerichtet, dessen Mutter, die alte Königin Isabella aus England, wie Hecuba weint und wie Kassandra wüthet. Konrad selbst stirbt von Manfreds Gift, der selber seinem Unstern nicht entrinnen kann.

Dieses haarsträubende Stück, worin mit der wahren Geschichte gar willführlich umgegangen wird, wurde im seminario Romano von den nobilissimis adolescentibus aufgeführt, in der unverholenen Absicht, den Ghibellinismus moralisch zu vernichten. Allein die Staatsgewalt begann gerade damals, den Untergang der Hohenstauffen am Papstthum zu rächen.

Merkwürdig ist bas Lustspiel: bie verschwundene Kirche, welches bie Jesuiten in Bayern aufführten.

Besoffene Bauern zu Penning begegnen sich, stoßen an einander und schimpfen. Der Megner will zum Frühgebet läuten, kommt mit der Laterne, findet die Kirche nicht und halt sich für behert, wie auch die Bauern. Pfarrer kommt zur Meffe, betet unterwegs laut die horas, hört den Lerm des Megners und ber Bauern, schimpft sie und fällt gleich wieder in sein frommes Gebetsprechen zurud, bis auch er, burch bie Anbern aufmerksam gemacht, bas Wunder fleht, daß keine Kirche mehr ba ift. Der Pfleger bes Orts kommt mit der Jagdpeitsche, um die Diebe der Kirche zu verfolgen und haut tüchtig auf die Bauern los. Endlich kommen Amtleute und Schreiber und nehmen den Fall zu Protokoll und ehe man die Hand umdreht, ist schon ein uuge= heurer Aftenftoß angeschwollen, daß alle fich entsetzen und bie Bexerei unverkennbar ift. Hier bricht leiber ber luftige Bericht über biefes tolle Stud in v. Buchners Werken S. 216 ab. Rur bie Legenbe wird hinzugefügt, bems zufolge die Mutter Gottes aus Unwillen über die schlechte Aufführung der Einwohner den Ort Penning sammt der Kirche verlaffen und mit derselben nach Soffan übergestebelt fenn foll.

Mison Ernthreus von Gänßbrunn schrieb 1682 eine gereimte beutsche Comöbie von der Frauentreue, worin er die berühmte Geschichte ber Weinsberger Weiber barstellt. Derselbe Dichter schrieb 1678 auch eine lateinische Comobie (ludicra), worin er ben Epidemus als schlechten Dichter arg verhöhnt.

Von Ferdinand Freiherrn von Fürstenberg, bem berühmten Mäcen Paderborns und Gerausgeber ber Monumenta Paderbornensia, besitzen wir auch eine Sammlung von lateinischen Gelegenheitsgebichten. Bu ben monumentis selbst schrieb er eine große Menge lateinische Ueber= schriften in Distiden, worin er alle Naturmerkwürdigkeiten, Alterthumer historisch bedeutsamer Orte seines Gebietes 2c. besang, z. B. auch bie clades Variana im Teutoburger Walbe. Die übrigen poemata zu Amsterbam 1671 in 8° und zu Paris 1684 in Folio herausgegeben enthalten vorzugsweise Erinnerungen aus Italien, wo sich ber bischöfliche Dichter längere Zeit aufhielt. Hier besingt er Papst Alexander VII., die Carbinale und Monfignoren aus ben großen römischen Familien, ein luculli= sches Gastmahl im Sause Chist, die schönen Villen in ber Nähe Roms, einige Beiligenbilber, Freunde aus ber Gefellschaft Jesu zc., unter andern auch ben Tob eines treuen Möpschens. Alles in biefen Dichtungen athmet Eleganz und Vornehmigfeit. Im Enthusiasmus für Italien gieng Für= stenberg allen spätern Deutschen voran.

Die lateinischen dramata bes Benediftiner Simon Rottenpacher, Salzburg 1683, behandeln fast lauter antike Stoffe, den Tod des Osiris, des Atys, des macedonischen Demetrius, den sein Bruder Perseus vergisten ließ, und dieses Perseus selbst, die Heimkehr des Ulysses, die tragische Geschichte der longobardischen Rosamunde und ein Paar allegorische Sagen vom wiederkehrenden Frieden, von der Rettung der gestährdeten Jugend und von der Stiftung des Klosters Kremsmünster, dem der Dichter angehört.

In diesem letteren für die Geschichte des Geschmacks bezeichnenden Stücke wird die Gründung des Klosters mit der Liebe der Kallirhoe, Nymphe des Kremsstusses, in Verbindung gebracht und mischen sich antise Götter, Resmesse, Pallas, Wars, Bulcan, Amor, Satyrn 2c. unter die christlichen Allesgorien Providentia, Religio, Spes und unter die historischen Personen aus der Zeit des Thassilo. Die Nymphe jammert, daß sie immer ledig bleiben müsse, da sorgt divina providentia, daß sie in Theophilus einen Freier bestommt, das ist nämlich die Personissication des Klosters selbst. Das Stückspielt dann tieser in die Weltgeschichte hinein und schildert die Versolgung der beiden Liebenden, d. h. immer des an den Fluß gebauten Klosters, dis zum

Raiser Ferdinand, welcher die Feinde verjagt und das verarmte Liebespaar durch große Schenkungen reich macht. Man kann sich kaum etwas Widers sinnigeres vorstellen, als die Geschichte eines Klosters im Gewand einer Liebessgeschichte.

Ganz an antike Stoffe hielt sich ber Jesuit Ruäus, bessen zwei Tragöbien, Lysimachus (nach Plutarch) und Cyrus (nach Herobot) zu Insgolstabt 1745 gebruckt wurden.

Unter ben katholischen Dichtern bes 17. Jahrhunderts nimmt der Capuziner Laurentius von Schnüffis eine nicht unbebeutenbe Stelle ein. Er hat sich ganz nach ben Spaniern gebilbet unb (ohne ihn zu nennen) herrliche Gefänge bes Johannes vom Areuze in Uebersetzungen seinen eigenen Dichtungen einverleibt (z. B. bes Miranten Ein= samkeit S. 19). Seine Verse sind mit classischen Namen gespickt und im Geschmack ber Zeit affectirt, jedoch verhältnismäßig fliegender als viele anberer beutscher Dichter jener Zeit, und von einem Feuer burchglüht, bas balb an Calberon, balb an bie schönen Dichtungen seines Orbensvaters, tes h. Franciscus von Afsist erinnert. In "bes Miranten wunderlichem Weg nach ber Einfamkeit" hat er seine Bekehrung zum Mönchsstande, (1690) geschildert, nachdem er schon 1681 sein berühmtes Gedicht "Mi= rantisches Flötlein ober geistliche Schäferei" herausgegeben. In der Mirantischen Maienpfeife 1692 hat er sobann die glühenbsten Liebes= lieber an die h. Jungfrau gerichtet.

Im mirantischen Flötlein wird Clorinda (die Seele) durch Daphnis (Christus) aus dem Sündenschlaf geweckt, geht in sich, überschaut ihr ganzes Leben voll Schande und Schuld, mustert jedes einzelne Laster durch und sällt in Verzweislung, die Daphnis ihr wieder Trost spendet. Noch lange bleibt sie schwes gedrückt, die sie endlich erkennt, durch Leiden beweise und Gott seine Liebe. Nun gibt sie sich mit Freuden der strengsten Buse hin und wird dafür belohnt durch die Erklärung des Daphnis, daß er sie liebe. Noch einmal fällt sie in eine, jedoch nur süße Noth, indem er sie verlassen hat und sie ihn überall mit heißer Sehnsucht sucht, die sie ihn wiedersindet und zum erstenmal in seiner ganzen strahlenden Schönheit erblickt.

In der Maienpfeise wird ein ähnlicher Roman zwischen Clarus, dem hirten (die Seele) und der h. Jungfrau durchgeführt. Diese erscheint dem hirten zum Trost und zur Erhebung in den mannigsachsten sinnbildlichen Gestalten, als der personisicirte Frühling, als Paradies, als Lilie unter den Dornen, als die Blumenkönigin Rose, als Mundschenkin des Lebensweines, als Mai, Morgenstern, Morgenröthe, Sonne, als Amazone, gewassnet wie Bellona,

als Jägerin zc. Clarus gibt sich ihr ganz hin, slieht um ihretwillen sebe Sünde, wird aber von Sehnsucht verzehrt, sie zu hören und zu sehen, wie sie in ihrer Herrlichkeit ist.

Viel geringer sind seine spätern Dichtungen: die mirantische Maultrommel 1699, in der er die üppigen Sitten der Zeit tadelt, die Völlerei, Wollust, den Luxus 2c. Hier vermissen wir auch seine frühere Leichtigkeit. Er reimt einmal:

> Also that es durch sein stetes Sinngebet der von Asis, Der gestiegen ohn Erliegen Mit dem Leib so gar oft bis In die Wolken 2c.

Doch finden sich auch hier ein paar gute Sinnbilder, z. B. S. 239 bas von der Spinne, die ihre Netze webend dem Himmel allezeit den Hintern zukehrt, wie die weltliche Intrigue, und das von der Hoffahrt des Genius S. 46.

Wisset, daß auf Perseus Schimmel Keiner kommet in den Himmel, Sondern einzig durch die Buß.

In dem "Futter über die Maultrommel" 1699 wird das Thema fortgesgesetzt und sonderlich die neue Kleidermode gegeißelt.

Am Kinn, so von den Haaren rauh, Man einen Mann erkennet. Wer sich des Bartes schämt, wird auch Nicht wohl ein Mann genennet.

Während die Männer ihre natürliche Zierbe, den Bart, abscheeren, bes becken sie sich aufs unnatürlichste mit Allongeperücken:

Das Haar ben Weibern schnitt man ab Auf daß der Prahlhans Locken hab Hinab bis auf die Hosen.

Die 1698 erschienene "schmerzhafte marianische Einöbe" bleibt weit zurück hinter ber Maienpfeise. Sie enthält überkünstelte Sinnbilder von den verbundenen Herzen Jesu und Mariä, die auf alle Art geprüft und gequält, zerrissen, auf dem Ambos zerhämmert, auf einem Schiffe fahrend an die Klippe geschleubert, unter die Presse gelegt, mit der Geißel ge-

schlagen werben zc. S. 165 geht ber Dichter so weit, bas Berz Maria als Schwamm brauchen zu wollen, um sich von seinen Sunben zu reinigen.

Der Jesuit Pater Justus Sautel gab 1673 zu Ingolstadt divae Magdalenae ignes sacri et piae lachrimae heraus, worin er bas Anbenken ber Beiligen in unzähligen lateinischen Diftiden feierte. Es find theils Epigramme, theils Elegien. Ueberall herrscht ber classische Geschmack vor, so daß Magdalena eine Diana genannt wird, mit Amor lange Gespräche hält, und daß auch andere antike Götter herbeigezogen werben, Neptun angerufen wird, keinen Sturm auf bem Meere zu erregen, so lange bie Heilige barüber fährt, Thetis ihr bie Wellen glätten muß 2c. finden sich unter sehr vielen Künfteleien auch echt poetische Dichtungen. Schön ift z. B. S. 104 bie Rlage Magbalenens, inbem sie ber Wolfe nachblickt, in ber Chriftus gen himmel gefahren. Unter ben vielen Gebichten, die sie als eine zum Fels versteinerte Niobe und ihre Thränen in eine Quelle verwandelt bezeichnen, findet sich ein sehr schönes S. 228. Sie betrachtet im Spiegel einer Quelle ben nächtlichen Sternenhimmel, hier unten scheint alles so vergänglich, ein bahinrieselnbes Gemäffer, bort oben alles so fest und ewig. Aber sie besinnt sich, auch die Sterne werben vergehen und nichts ist ewig, außer Gott, der ganze Himmel, ber sich in dem kleinen Waffer spiegelt, ist nicht mehr, als der Spiegel selbst.

> Et vagus est fluctus, vaga sunt et sidera, nunquam Haerent perpetuo rivus et astra loco.

Gar lieblich ist auch bas Gebicht S. 250. Eine Biene umschwärmt sie in ihrer Höhle, sie verjagt sie. Warum? ruft die Biene, ich will dich ja nicht stechen, dir nur Honig bringen. Ich weiß es wohl, antwortet Magbalena, aber eben beschalb entstiehe, benn ich verlange nichts Süses, mir ziemt nur Bitteres.

Desselben Sautel lusus poetici allegorici, erst 1717 zu München gestruckt, enthalten eben so poetische Sinnbilder, Parabeln und Fabeln in lateinischen Distiden.

Der Mensch wird verglichen mit einer Fliege, die in der Milch Schiffbruch leibet, dann wieder mit einer Biene, die im Körper Amors, d. h. der christzlichen Liebe, sich einnistet, mit dem Seidenwurm, der in seinem Gespinnste zum Wohl Anderer stirbt, mit dem eiteln Narciffus, mit der vorsichtigen Ameise, mit der Traube unter der Kelter zc. Eine der seltsam schönen Bergleichungen,

welche biefer Dichter liebt, ift die eines Martyrers mit der im Destillirkelche weinenden Rose.

Von Sautel erschien noch zu Köln 1741 ein annus sacer-poeticus, ebenfalls mit Sinnbilbern.

In den poetischen Werken bes Jesuiten Franz Noël, die 1717 zu Frankfurt erschienen, sind in lateinischer Sprache theils lyrische und epische Cyclen, theils Schauspiele enthalten.

Der erfte Cyclus umfaßt in kurzen Gebichten bas Leben Jesu unter bem Namen ber göttlichen Liebe, b. h. alle Handlungen und Wirfungen Jesu aufgefaßt als Thaten ber ewigen Liebe. Der zweite Cyclus enthält marianische Briefe, im Tone theils des hohen Liedes, theils der ovidischen Heroenbriefe, aber es schreibt nicht nur sponsus sponsae, sonbern auch filius matri, und fie sind viel mystischer gehalten, als die verwandten des Coban Heffus. Der britte Cyclus enthält das Leben des h. Ignatius Lopola. — Die Schauspiele sind: Philotas, der von Alexander dem Großen unschuldig zum Tode verurtheilt wird; ber Untergang bes Herobes, wobei bie Damonen ihre Rolle spielen; ber christliche Amor, ein Auto, gleich benen bes Calberon, worin Christus als kleiner König von dem mächtigen Nachbarkonig Cosmus (Welt) übermüthig gefangen und gemartert wird; Lucifers Fall; Accianus, Konig von Sprien, ber als Christenseind bestraft wird; Heinrich von Norwegen, ein gestüchteter Pring, welcher Franciscanermonch wird und in Beiligkeit flirbt. Zum Schluß eine Comobie: ber sehende Blinde, die bekannte Geschichte bes reichen Blinden, dem sein Nachbar das vergrabene Geld stahl, der aber durch List bewirkte, daß ber Nachbar das Geld wieder hinlegte in der Erwartung, später noch mehr zu sinden.

Ein gewisser Lizel ließ unter dem Namen Megalissus 1730 "ben neubeutschen Katholiken" und 1731 eine "beutsche Jesuitenpoesse" brucken, um den Beweis zu liesern, die Jesuiten leisteten nichts ober nur Gesschmackloses in deutscher Poesse.

Darin kommen allerdings abgeschmackte Festgedichte z. B. zur Feier des Königs von Frankreich in Straßburg, steise Gelegenheitsgedichte, ein Abriß der Thaten des Prinzen Eugen in sehr harten Versen zc. vor; jedoch auch gute Sachen, z. B. ein Marienlied (S. 30):

Mutter Christi, hoch erhoben In dem schönen himmel droben Aller Engel Königin Unfre Frau und Mittlerin. D Du Zustucht aller Sünder, Schau, wir arme Abamskinder Die gefündigt ohne Zahl, Beinen in dem Jammerthal.

Laß uns beine Hülf' erscheinen, Laß uns nicht vergebens weinen, Führ uns zu dem Gnadenthron Und versöhn uns beinem Sohn 2c.

Auch Pater Abrahams Fischpredigt steht hier als schwülstiger Unsinn. Lizel scheint nicht gedacht zu haben, daß hier Humor im Spiele ist. Im Uebrigen gibt er zu, "daß auch unter den Evangelischen sich annoch viele Reimenschmiede besinden."

Pater Cölestin Leuthner, Lehrer in Salzburg, gab 1736 dramata Parthenia heraus zur Verherrlichung der Jungfrau Maria. Alles kleine Legenden, worin entweder ein Sünder wegen besonderer Ansbacht von Maria Schutz und Verzeihung erhält, oder ein Verächter der h. Jungfrau bestraft wird.

So die Stücke: ex terrore salus; ex hosti frater; S. Emericus', Mariae sponsus; majestas Virginis vindicata; illusor delusus. In dem Stück aurea servitus verkauft sich ein frommer Marienverehrer freiwillig als Sklave, um das Geld zu einer Feier Marias zu opfern. Mitten im lateinischen Text kommt hier ein deutsches Lied vor:

Freiheit, o Freiheit, o schäbliche Sach, Die mit sich ziehet viel Elend und Ach. Bleibe, ein herziges Bögerl im Haus, Dorten bist sicher, ach fliege nicht aus. Schneeweißes Lämmlein, ach bleibe beim Hirt, Der sicher weiben und führen dich wirb.

Die lateinischen Schulbramen des Jesuiten Claus, Augsburg 1741, haben schon einen Beischmack von Corneille und Racine.

So die Großmuth des Scipio, der Tod des Themistokles, der Untergang des Stilicho, der nur aus Liebe zu seinem eignen Sohne Eucherius, um diesen zum Kaiser zu erheben, Berräther an seinem rechtmäßigen Kaiser wird, und die Strase des Protasius, eines japanischen Fürsten, der aus Habgier vom Christenthum wieder abfällt, aber betrogen wird und untergeht. Die übrigen Stücke sind nur für die Schuljugend geschrieben. Im Martius besichreibt er den heroischen Kreuzzug der 20000 beutschen Knaben im Jahre 1212.

Im date et dabitur beweist er, wer nicht gebe, bem zieme auch nicht bas Empfangen. Im Nemo spiegelt er seine Schüler ab, wie jeder leugnet, daß alles Ueble nur von Niemand kommen soll. Solchen moralischen Spiegel halt er auch einem reichen Jüngling vor, der zu saul ist zum lernen, und dem Sohn eines Schusters, welcher studiren soll und dessen Talent doch nicht über den Leisten hinausreicht. In dem Stück Vulpanser ahmt er Calderons "das Leben ein Traum" nach. Unbedeutender ist sein Kampf der Dillinger mit den Heuschrecken, sein nachtwandelnder Knabe, sein verrückter Knabe, der sich einz bilbet, die Spazen nisten in seinem Kopf 2c.

Dagegen weht uns aus den Schauftücken der Jesuiten in Wien von 1725 und 1743, wie sie Devrient in seiner Geschichte der deutschen Schausspiele I. S. 455 schilbert, Calberons Geist an.

In dem einen, Abrahams Opfer, wie in dem andern, Constantius, zieht sich die antike Mythe von Perseus und Andromeda wunderbar spielend hins durch als Allegorie. Der gebundene Isaac, welcher des Todes harrt, wird mit der gesesselten Andromeda, und hinwiederum das von Constantin dem Großen besiegte Heidenthum mit der Medusa verglichen.

Auch ber Jesuit Ferdinand Huber nähert sich in seinen Festspielen ber Manier Calberons in ben Autos. Seine flores erschienen zu München 1747.

In einem Festspiele öffnet Jupiter die Reihe der habsburgischen Raiser-In einem andern wetteifern die Blumen des damals berühmten bischöflichen Gartens in Eichstäbt, ber Patronin biefes Bisthums, ber h. Walburgis als Tugendsinnbilder zu huldigen, ein acht spanisches Automotiv. — Mars, der Kriegsgott wird im Götterrathe angeklagt und verurtheilt. — Friedrich August Rurfürst von Sachsen, fällt in Contemplation, ehe er ben Entschluß faßt, katholisch zu werden. — Laurentius Justinianus wird "im Schlaf" ein Beilis ger, weil ihm Maria im Traum erscheint und er sofort sein Leben umwandelt. — Eine Seele ringt mit der Welt und dem Fleische, neben der Tugend und Gnabe aber steht ihr hauptsächlich Amor marianus bei. Diese Personistication eines marianischen Amor ist originell und reizend. — Die verbannte Seele sucht ben heiland an allen Orten vergebens, bis sie ihn am Kreuze findet. — Zwei historische Stucke handeln von der Vertreibung der Mauren aus Spas nien und von Raifer Beinrich bem Frommen und feiner Gemahlin Runigunda. Ein brittes von der Gründung Eichstädts. Schließlich eine lateinische Bears beitung von Barlaam und Josaphat.

Unter allen katholischen Dichtern Deutschlands traf keiner so glücklich ben Geist und Ion ber spanischen Autos, wie ber Jesuit Franz Neumahr in München, bessen meditationes seit 1748 als Schulcomöbien aufgeführt, echte Autos waren. Sie sind zusammengebruckt in
ben zwei Quartanten bes theatri ascetici, München 1754 und 1758.

Alle handelnden Personen sind Allegorien. Die himmlischen Mächte und Tugenden streiten wider die bösen Mächte, die menschliche Schwäche und Thorsheit. Gleich das erste Stück concupiscontia carnis beginnt mit einer donnernsden Strafrede des erzürnten himmels an die sündhaste und erschrockene Erde. Das Fleisch will diese letztere noch trotig machen, aber Bernunft und Glausden treten zur rechten Zeit dazwischen. — In einem andern Stücke tanzen die Horen in üppiger Lust, das sind die mit Tand und Eitelkeit verlornen Stunsden. Aber die Bernunft sagt dem Menschen, der durch die Zeit pilgern soll zur Ewigkeit:

Non sumus pro tempore nati. Nugari cum horis Non est viatoris.

Schöner und würdevoller hatte Calberon nicht sprechen können. — Wiester in andern Stücken erblicken wir den reichen Sünder in der Flamme, tief bereuend sein Bersaumiß. — Einmal schläft die Bernunft, da treibt die Fleischeslust ihre Possen. Besonders interessant ist der Rampf der Staats, raison mit dem Glauben. Es wird nicht eher gut, deutet der Dichter an, die oeconomia nova, quam ratio status introduxit, adoletur; antiqua, quam sides, laudavit, restituitur. Auch die Weltweisheit wird hart angelassen, ihr Ratheder vom thriumphirenden Glauben zertrümmert. Der Dichter versolgt die Laster nach den Lebensaltern, erst die der Knaben und Jünglinge, dann die der Männer und Greise. Zulett schildert er Abam nach dem Fall als den Vertreter der ganzen sündigen Menschheit in seiner Kläglichseit.

Während diese kirchlichen Schauspiele in München aufgeführt wurden, herrschte bereits der Voltairianismus in der vornehmen Welt und wurde das übrige Deutschland durch die Neologie, durch Wieland, Lessing 2c. aufgeklärt. In diesen Kreisen nahm kein Mensch Notiz von Neumayr. Sein Name ist bisher in keiner deutschen Literargeschichte nur erwähnt worden. Seine genialste Produktion ist die Tragödie von Pilatus nahe am Schluß des ersten Theils der Meditationen:

Pilatus, Herobes, Kaiphas, Longinus und Barrabas sind von Jerusalem vertrieben und landen im Hasen von Massilien, wohin ihnen lange vorher (treu nach der Legende) der h. Lazarus mit seinen Schwestern Maria und Martha nachgegangen ist, um als Bischof zu wirken. Pilatus, von Neuem in Sorgen tief bewegt, irrt einsam am User umher. Da erblickt er ploplich

vor sich ein Erucisix mit ber Inschrift J. N. R. I. und fährt vor Schreck zussammen. Die andern kommen dazu. Das Wunder klärt sich auf, indem der Bischof kommt und die verirrten Fremdlinge zu seinem gastlichen Herbe führt, an dem sie nicht bloß irdische Speise sinden. Aber jest erst wird Pilatus von dem, was er erfährt, von dem entsetzlichen Bewußtseyn, den Heiland der Welt verurtheilt zu haben, so tief erschüttert, daß er selbst dem bischöslichen Trost entsliehend, sich aus Verzweislung in die Rhone stürzt.

Der zweite Theil enthält eine Reihenfolge geiftlicher Schauspiele, die Bekehrung des h. Augustinus; die Devotion des Lisdius vor der h. Jungfrau, die ihn dafür beschüt; Jerobeam; Tod, Gericht, Hölle, Ewigkeit; der verlorene Sohn, angewandt auf die verlorene und zum Vater zurückgekehrte Seele; die vier h. Franze (von Assis, de Paula, Borgia und Laver). — Im Jahr 1760 erschien noch ein theatrum politicum besselben Dichters aus der spätern römischen Kaiserzeit:

Boll historischer Stücke: Titus, Entropius, Papinianus, Anastasius, Constantia, bazu wieder ein Auto, worin Logus (recta ratio) als rex microcosmi mit dem Corpus (caro) als Vater der Rebellen, der Sinne und Begiers den, zu kämpsen hat, und ein zweites, der Diener zweier Herrn, worin Amphibius (der Mensch) zwischen Uranius (Himmel) und Cosmus (Welt) schwebt, bis er belehrt wird, Cosmus, der sich für den Herrn selbst ausgibt, sei eigentslich nur der Diener des Uranius. Schließlich noch die Hochzeit des Tobias mit der Sara, lateinisch und ausnahmsweise auch deutsch.

Jedenfalls ist Neumahr einer der beachtenswerthesten Dichter und sollten sein Pilatus und einige seiner besseren Meditationen übersetzt werden.

Golt in Ingolstadt schrieb noch 1750 in lateinischen Distiden ein oestrum poeticum ephemericum, worin er Uebersetzungen der Psalmen auf alle Jahrestage vertheilt.

Bu ben spätesten Dichtern dieser Gattung gehört der Jesuit Weisten auer, bessen tragoediae zu Augsburg 1758 erschienen, alle sehr hervisch: Hannibals Tod, des deutschen Arminius Tod, des Ulysses Tod, des Jonathan Maccabäus Tod, des macedonischen Demetrius Tod. Schabe, daß dieser Dichter, der sich auf ein edles Pathos verstand und zugleich Maaß hielt, nicht deutsch schried. Besonders seinem Arminius steht es übel an, in der Sprache derer reden zu müssen, die er besiegt. Am Schlusse dieser Tragödien sindet sich das Lustspiel Ego.

Č.

)

Ego, der personisticirte Egoist, will sich durch Berfolgung des vermeints lichen Mörders seines Sohnes bereichern, aber sowohl der Sohn als der scheindar hingerichtete Mörder kommen gesund wieder zum Vorschein und Ego, statt sich über das Wiedersehn seines Sohnes zu freuen, möchte vor Aerger bersten.

Leicht aber geistreich erfunden. Von demselben Versasser erschien noch ein theatrum Parthenium (seu dramata Mariana), Augsburg 1759 mit zehn lateinischen Schauspielen, in denen Wunder der Maria, theils Gnadenbezeugungen und Rettungen, theils Strafen dargestellt werden.

Sie sind meist spanischen und italienischen Quellen entlehnt und nicht ohne Lebendigkeit und fromme Gluth gedichtet. Auch in ihnen verräth sich Caldezrons Einstuß. Mitten unter die handelnden Personen, welche dem wirklichen Leben angehören, treten allegorische Gestalten. Im 9. Stück, dessen Heben Mörder seines Bruders um Mariens willen verzeiht, tritt der Geist des Gemordeten zugleich mit der personisicirten "brüderlichen Liebe" auf. Dester stehn sich ein genius Marianus und Antimarianus gegenüber. Im letztern donnert und blitt der tiesste Haß der Hölle gegen die himmlische Schönheit.

— Desselben Dichters Carmina selecta, Augsb. 1753, enthalten einen Panezgyricus des Todes, eine dem Römer Marius in den Mund gelegte Bornrede gegen den entarteten Abel, die That des Mutius Scävola, eine merkwürdige Lobrede des Hundes auf sich selbst in kurzen lateinischen Bersen, welche gleichzsam bellen.

Schließlich sind noch einige humoristische Dichter aus dem Anfang des 18. Jahrhundert zu erwähnen. Am tiesesten unter diesen steht der Jesuit Franz Callenbach der in seinem Wurmband (ohne Jahr und Ort) Wurmzüge gegen die Kirchenwürmer, Hoswürmer, Staatswürmer 2c. unternimmt.

Nur eine einzige Scene ist ergötlich angelegt, aber völlig geiftlos burchs geführt, die Bersammlung der Kunkelmanner nämlich, b. h. der geschlagenen Chemanner, die für ihre Weiber spinnen müssen. Ganz eben so geistlos und von demselben Versasser ist der "Wartercalender", worin alle Zeits und Modeunarten gesprächsweise zusammengestellt werden, ein Borbild für Salzsmanns menschliches Elend, aber ohne dessen stilliches Motiv und erbärmlich geschrieben. Ein Paar kleine Sachen Callenhachs sind vom Jahr 1715. In demselben Bande der K. Privatbibliothek in Stuttgart sinden sich noch mehrere Scharteken von dem nämlichen Autor, die noch elender sind. Nur der "puer centum annorum" ober das "Kinderspiel" hat einen aristophanischen Anstug. Der lachende Demokrit wiegt den alten Knaben und hosmeistert ihn

nachher mit einem Haufen anderer Knaben, welche alle purpurgeboren sind und als Könige sich nur wie Buben aufführen.

Pater Abraham a Sta Clara, eigentlich Ulrich Megerle, geb. 1642 zu Krähenheimstetten in Schwaben, Augustinermond, † als Hofprediger zu Wien 1709, war der berühmteste und beliebteste Prediger feiner Zeit, ber mit humor im f. g. Kapuzinerstyl predigte, aber beffen Sativen die feinste Grazie innewohnte. Seine zahlreichen Werke entfalten aber eben so viel Wit und köftliche Laune, als ausgebreitete Renntniffe, indem sie von eingestreuten kleinen Erzählungen, Legenden und Anekdoten wimmeln. Immer aber bligt tiefer Ernst burch ben Scherz. In seinen Sittenschilberungen, in der Aufdeckung ber Schwächen aller Geschlechter, Alter und Stände ift er vor allen Meister. Sein Hauptwerk ist Judas der Erzschelm, in 4 Quarthänden, Salzburg 1688, eine Art Encyclopäbie aller Lafter in bem Lebenslauf bes Jubas zur Anschauung gebracht. Außerbem schrieb er "Merks wol Solbat" 1688, "Merks Wien," ober bes Tobes umftänbliche Beschreibung, Wien 1680, worin das Grauenhafteste selbst mit wunderbarem Sumor behandelt ift, eine Strafpredigt an die Wiener mitten unter ben Schrecken einer Peft, und Deo gratias, als Wien bie Pest überstanden, 1686. Ferner noch: Spica Narb 1683. Lösch, Wien 1690. Wintergrün 1700. mitisches Gehabbichwohl 1700. Reimb bich 1702. Heilsames Gemisch= gemasch 1704. Hui und Pfui ber Welt, Salzburg 1710. Die große Tobtenbrüberschaft 1710. Etwas für alle, 1711. Geiftliches Waarenlager, Salzburg 1714. Abrahamisches Bescheibessen 1719. Lauber= hütten 1721. Neu ausgeheftes Rarrenneft 1737.

v. Eichenborff beklagt sich, daß dieser Dichter von den Protestanten so tief unterschäft werde, und in der That ist, was Gervinus über ihn gesagt, äußerst ungerecht, gehässig und geschmacklos. Aber hat nicht der ehrliche und seinfühlende Jean Paul dem Pater Abraham eine Blume auf sein Grab gepflanzt? Was uns betrifft, so ehren wir an dem Wiener Kapuziner nicht blos den unerschöpflichen Wix, die erstaunliche Virtuosität der Rede, die Bilderfülle und die geschickte Anwendung einer reichen und geschmackvollen Belesenheit, sondern auch die seinste Grazie und ein wahrhaft liebenswürdiges Gemüth, Vorzüge, die unter der Rau-

heit ber Kapuzinerkutte nur um so leuchtenber hervortreten. Von seinem eigenthümlichen Styl hier nur ein Paar Proben aus bem Erzschelm:

Dann ein rechte Jungfrau soll seyn, und muß seyn, wie die Glocken am Charfreitag, muß sich nit vil hören laffen, die Manner endlich konnen Vocales. seyn, die Weiber Consonantes, die Jungfrauen aber muffen Mute seyn. rechte Jungfrau soll sehn, und muß sehn, wie ein Orgel, sobald diese ein wenig angetastet wird, so schreit sie: ein rechte Jungfrau soll seyn, und muß seyn, wie der Balm-Egl, der last sich im Jahr nur einmal sehen; ein rechte Jung= frau soll sein, und muß sein, wie ein Spittal=Suppen, die hat nit vil Augen, also soll sie auch wenig umbgaffen, 2c. ein rechte Jungfrau soll seyn und muß senn, wie ein Nacht-Eul, die kombt fein wenig ans Tagliecht: ein rechte Jung= frau foll fenn, und muß fenn, wie ein Spiegel, wann mann biefem ein wenig zu nahend kombt, und anhauchet, so macht er ein finfteres Besicht: ein rechte Jungfrau soll seyn, und muß seyn, wie ein Liecht, welches versperrter in der Latern vil sicherer ift, als außer berfelben. Insonberheit aber soll sehn, und muß sein ein rechte Jungfrau, wie ein Schildkrott, biese ift allezeit zu Hauß, massen sie ihre Behausung mit sich tragt; also ein rechte Jungfrau sich mehres ften foll zu Sauß auffhalten, zur Meibung aller bofen Gelegenheiten, bann gleichwie jener gute Saamen des Evangelischen Ackermanns, so auff den Weeg gefallen, von den Wöglen ift verzehrt worden, also sennd die Ehrsame Jungs frauen, welche immerzu auf Weeg und Gaffen sich sehen laffen, von ben Ert= Böglen gar nit sicher.

Ein Eblmann nahme auff ein Zeit ein Nuß fambt der grünen Hilfen und unzeitigen Ueberhüll, fagte also, gebet acht, wie ich euch die drei Ständ, den Bauern-Stand, den Burger-Stand, und den Edl-Stand, so arthlich werde ents werssen, erstlich dise grüne Hilfen bedeut den Bauern-Stand, dise Hilfen muß man herab schöllen, also müssen die Bauern auch geschunden werden: die ans dere harte Schallen bedeut den Bürger-Stand, dise Schallen ist hart, wessents halben sie muß auffgebissen, oder auffgeschlagen werden, also die Burger haben harte Köpff, derentwegen mit ihnen nit subtil zu versahren ist, der süsse Kern aber bedeut den Edl-Stand, und beist zugleich die Nuß auf, sindet aber wenig Kern, wol aber ein Wurm, welcher ihm in das Maul perorirt, psuh Teufel, sagt er, und speht ihn wider auß, psuy, psuy.

Ein Paar Jahrzehnte später als Pater Abraham schrieb ber Kapuziner Pater Martin von Cochem Erbauungsbücher mit weniger Witz als Abraham, aber mit reich ausmalender Phantasie. Seine Heisligenlegende erschien Coln 1747, später eine seraphische Jagblust ober Portiunculabüchlein und ein Gebetbuch. Am merkwürdigsten ist sein Buch "von den letzten Dingen", dessen 23. Ausl. 1838 herauskam. Darin führt

er bas jüngste Gericht nach ber Apokalppse, mit Herbeiziehung aller Jornreben Gottes aus ben Propheten und vieler Stellen ber Kirchenväter zu einem erschütternben Gemälbe aus. Geistreich sind barin die Bor-würfe, welche sich Leib und Seele gegenseitig machen, indem jedes be-hauptet, es seh vom andern verführt worden, der Leib wäre rein ge-blieben ohne der Seele Gelüste, die Seele rein ohne des Leibes Sinne und Triebe. Die Auferstehung, die Versammlung zum Gericht, die Ersscheinung des göttlichen Richters werden majestätisch geschildert. Dann ersfolgt das Urtheil, die Seligen steigen auf zu den Wonnen des Himmels, die Verdammten stürzen in den Abgrund. Hier die Beschreibung des Sturzes:

Es werben viele hunderttausend Blize und Donner mit entsetzlichem Krachen auf einmal aus den Wolken schießen und alle Menschen und Teufel mit uns glaublichem Schrecken und Schmerzen zu Boben schlagen. Alsbann wird sich der Erdboben mit einem graufamen Schlunde unter ihren Füßen öffnen, und zugleich auf einmal die so viele hunderttausend Millionen Menschen und Teufel erschrecklicherweise ohne alle Barmherzigkeit lebendig verschlucken. — Diese uns geheure, höllische Verschluckung wird also grausam und entsetzlich, senn, daß alles, was erschrecklich kann gebacht werben, mit ihr nicht zu vergleichen ift. Denn sobald die Erbe mit einem allergrausamsten Anall unter ihren Füßen brechen wird, werden alle und jede Menschen und Teufel vor Schrecken einen solchen ungeheuren Schrei thun, der bis an das Ende der Welt wird gehört In solchem Schrei werben sie so gewaltig anfangen hinunterzufallen, als wenn alle Berge ber Erbe mit ungeheurem Krachen und Geräusch hinunters stürzten. — Ach, gebenk, was bieß für ein unerhörtes Fallen sehn wirb, wenn so viele hunderttausend Millionen Menschen und Teufel in einem einzigen ungeheuren Falle neunhundert Meilen (benn so weit ift es in den Abgrund der Hölle) plötlich herabschießen und brüber und brunter fallen werden.

Komische Predigten im Styl des Pater Abraham schrieb auch im Jahr 1782 der s. g. Wiesenpater zu Ismanning. Wgl. Scheible, Schalt=jahr IV. 216.

Ungleich berühmter als dieser wurde Sebastian Sailer, bessen Schriften Haßler in Ulm (1843) herausgab. Sailer war, wie P. Abrasham, ein Schwabe, aus der Gegend von Ulm, wurde an P. Abrahams Stelle Hofprediger zu Wien (1776) und ahmte ihm in gutem Humor nach. Seine Dichtungen sind aber größtenheils geistliche Comödien.

Den Anfang macht "bie Schöpfung bes ersten Menschen" in brei Auf= zügen, ein Stud, bas von ber köstlichsten Laune eingegeben ift. Doch muß man das Bolf, seine Sitte und Sprache kennen, wenn die vis comica nicht viel verlieren soll. Hier eine Probe. Gott Bater ist beschäftigt, ben Abam zu beleben.

Ariofe.

Bursch, wach auf! huescht und schnauf!

Pf! Pf!

hurtig und g'schwind schüttla da Grind!

Pf! Pf!

S'Maul aufftred, b'Bhan fein bled!

Pf! Pf!

Nieaß, zur Prob! (Abam nießt.) Healf bar Gott! jest leabt ar, Gott Lob!

Gealt Dabam, ba g'fiehft!

Abam.

Joa redli Gott Bater! g'lobt sen Jesas Chrischt.

Gott Bater.

In Ewigkoit. Gealt as hoats thaun! gud überst, da kanst seahn d'Sonn, d'Stearn und den Maun.

双riette.

Ihr seand jo Gott Batter seall, gealtat ihr?

Gott Bater.

Dear und koin And'rer bin ih, gealt da moischt mih? Du bischt aber au mein Kreatur.

Abam.

Joa, ih haun schaun längsch bächt, wenn ih nun verschaffa wur. Ih hätt schaun länger au möga leaba, jet hoats ui eisar Herrgott boch an moal in Sin geaba. Aber noh Dins. Wuhear thur ih kumma? Wo haund er mih hearg'numma!

Und so geht der grobe, aber immer echte Spaß fort. Das zweite Stück heißt "der Fall Luzisers" in zwei Auszügen und ist von derselben Art. Die Engel, welche Patrone verschiedener Länder sind, geben dem Dichter Anlaß zu mannigsachem Scherz, namentlich der Schweizerengel. — Eben so glücklich sind von ihm die "sieben Schwaben" in einer Comödie behandelt. Das folgende Gedicht "der schwähische Sonn= und Mondsang" ist eben so launig. Bauern wollen Sonne und Mond mit Stangen und Netzen einfangen. Dann

kommt wieder eine geistliche Posse "bie heiligen brei Könige". Einige kleinere Gedichte machen ben Schluß, barunter auch eine poetische Begrüßung ber uns glücklichen Marie Antoinette, als sie burch Schwaben reiste, um Gemahlin bes Dauphin von Frankreich zu werben.

Sailer schrieb auch ein "Marianisches Drakel, Augsb. 1769" in 3 Bänden, worin Maria gleichsam im Beichtstuhl sitzend Klagenden und Sündern aller Art Trost, Rath und Zurechtweisungen ertheilt. Boll Menschenkenntniß und in warmer phantasiereicher Sprache geschrieben.

## Siebentes Buch.

## Die Renaissance.

Ich behalte bas frembe Wort für bie frembe Sache bei.

Wir haben ben Einfluß ber Renaissance, b. h. ber Wiebergeburt ber altclassischen Sprache und Denkweise, bereits im Gebiete ber streitenden Rirchen verfolgt und gehen nun zu ber gänzlichen Veränderung bes Geschmads über, ben burch sie auch unsere weltliche Dichtung erlitten hat. Die neue und frembe Geschmakktyrannei gieng ausschließlich von ben Schulen, vom Humanismus aus und war Sache ber Gelehrten, bem Volk eben so fremb als für baffelbe unpaffenb, aber bie weltlichen Großen begünftigten die neue Mobe, weil sie, wie oben schon angebeutet worben, ihrem Sonberintereffe biente. Die Renaissance war gegen bas beutsche Raiserthum und sein bisheriges Uebergewicht in Europa, wie gegen die alte Kirche gerichtet. Wo fie herrschte, konnte kein beutsches und kein alt= fatholisches Gefühl mehr aufkommen. Die oben charakterisirten Ausnahmen bes Jesuiten-Classicismus ändern nichts an ber Regel. Die Renaissance bilbete sich folgerecht mit ber Territorialhoheit und Souveränetät in Deutschland wie in Frankreich und Italien aus. Ihre Geroen waren durchgängig Günftlinge und Schmeichler ber Fürsten. Der altheibnischen Volksbichtung, ber mittelalterlichen Rirchenpoesie, bem ritterlichen Minnefang und bem bürgerlichen Meistersang folgte jest eine Periode gelehrter Schulpoeste im Dienst zunächst ber Fürsten. hängigkeit ber Dichtung von ben Fürsten zeigt sich vornehmlich in ber Anstalt ber Poetenkrönung. Die Sitte, einen gefeierten Poeten.

öffentlich mit bem Lorbeer zu krönen, war in Italien aufgekommen. In Deutschland wurde sie zuerst vom alten Kaiser Max nachgeahmt, ber seinen Liebling, den nur in lateinischer Sprache dichtenben Celtis feier= lich zum Poeten krönte und mit ihm die lange Reihe der poetae laureati begann, welche seitbem selten mehr von einem Raiser, aber besto öfter in seinem Namen von einem Pfalzgrafen gekrönt wurden. Die Sache wurde Mobe, so bag balb kein Professor ber alten Sprachen, ber Berebsamkeit und schönen Wissenschaften mehr existiren konnte, wenn er nicht auch gekrönter Poet war. Zu dieser Ehre konnte er aber um so leichter gelangen, als eine Menge Gelehrte bie Befugniß des Pfalzgrafen erhielten, und nun alle ihre guten Freunde krönten. Viele Professoren, die in ihrem Leben nicht bran gebacht haben wurben, Berse zu machen, machten ste jett, wenigstens ein kleines Bandchen-voll, wie ein Schulpensum, nur um gekrönter Poet zu heißen. Daraus erklärt sich, warum im 16. und 17. Jahrhundert die poemata, carmina, sylvae etc. aller gekrönten Poeten ohne Ausnahme eine Menge von Gratulationen und gegenseitigen Anposaunungen enthalten. Im Eingang stehen die Lobgedichte, welche andere Poeten auf den Verfasser zu bessen Empfehlung gemacht haben. Dann folgen bie Danksagungen bes Verfassers zuerst an bie hohen Gönner und Patrone, dann an alle seine Freunde. Sehr oft besteht der ganze Inhalt des Dichterwerks aus weiter nichts, als der Doppel= quittung bes gegenfeitig veraffecurirten Lobes. Jenachdem sich bas Lob an Gratulationen zur Hochzeit, zur Amtsbeförderung 2c. ober an Con= bolenzen bei Trauerfällen anknüpft, bilbeten sich bie nuptialia und epithalamia als stereotype Rubriken aus.

Aus der kaum übersehbaren Masse deser obligaten Poeterei erheben sich die Werke, in benen mehr Geist und Ersindung, oder eine schönere Form den wahren Dichter verrathen. Aber wie Dantes Verdammte in Bleimänteln tragen sie das unbequeme Gewand der Classicität über der Natur. Ueberalhin drängen sich die antiken Götter ein. Selbst in den geistelichen Dichtungen wird Iehovah zum Jupiter, Christus zum Apollo oder Amor. In den Lobgedichten auf die deutschen Fürsten müssen jene antike Götter alle Hofämter übernehmen, Mars abwechselnd jedem Kurfürsten seine Wassen, Benus jeder durchlauchtigen Dame den Gürtel der Anmuth leihen oder die Frisur besorgen. Kein deutscher Berg und Wald, keine

Wiese bleibt frei von antiken Nymphen, Faunen, Satyrn. Jebe Bauernsmagd wird zu einer Phyllis ober Chloris. Reine Vergleichung macht der Dichter mehr, die nicht aus einem Classiker entlehnt wäre und auf antike Vorstellungsweisen Bezug hätte.

Indessen ließ sich die beutsche Natur nicht ganz verleugnen. Sie behauptete ihr Recht im Volksliede, welches auch in jener schlimmsten Zeit beutscher Dichtung blühte. Sie reagirte aber auch in der gelehrten Poesse, selbst in der lateinischen, wie wir sehen werden.

1.

## Lateinische Dichtungen der Humanisten.

Die humanisten gaben nicht nur bie classischen Schriften ber Griechen und Römer heraus, erklärten und übersetzten fle, sondern ahmten fle auch in eigenen Dichtungen nach. Einige von ihnen brachten es zu einer großen Meisterschaft in lateinischen Versen, an Erfindungskraft und attischer Grazie ober römischer Würde blieben sie alle weit hinter ben ächten Classifern zurud. Sclaven eines fremben Geistes, konnten fie unmöglich beffer sehn. Wer die eigene Nationalität aufgibt, um sich in eine fremde hineinzulügen, wird carakterlos. Fast alle maren nur lucianische Spötter ober horazische Schmeichler und Fröhner einer behaglichen Lebensphilosophie, viele auch chnische Schwelger. Sie hielten sich an Lucian, Ovid, Horaz, Terenz, Ausonius, Seneca, Anakreon. Die Begeisterung für Homer (obgleich die Obyssee 1537 zu Augsburg von Schneibemeister und die Ilias 1610 daselbst von Sprenz zum erstenmal übersetzt wurde), Aeschylus, Sophokles, Livius, Tacitus wurde erst viel später in dem Maaße herrschend, wie unter den Deutschen selbst wieder mehr Natürlichkeit und Vaterlandsgefühl zur Geltung kam.

Die Humanisten haben bas Mögliche geleistet, um die Blüthe ber auf Universitäten gebildeten deutschen Jugend ihrer eigenen Nationalität zu entfremden. Was sie durch Verbreitung der classischen Werke ge-nützt haben, leidet keinen Vergleich mit dem unermeßlichen Schaben, den durch sie der deutsche Geist gelitten hat, indem sie an die Stelle des Glaubens eine sade Witzelet, an die Stelle des Patriotismus die un-

natürlichste Entfrembung in ausländischer Denkart und Sprache, an die Stelle der altdeutschen Tugend die ganze Frivolität und Etourberie der Renaissance setzten.

Heutzutage liest kein Mensch mehr bie lateinischen Dichtungen ber beutschen Humanisten; aber sie waren nicht nur an Zahl, sonbern auch an Geltung und Ruhm im 16. und 17. Jahrhundert ben in beutscher Sprache Dichtenben überlegen. In ber Periode zwischen hans Sachs und Opig herrschten die lateinischen Dichter vor und Opig selbst war eigentlich nur ihr Nachahmer und läßt sich nur aus ihnen erklären. Und boch find alle diese lateinische Berühmtheiten, sind ein halb tausend ge= krönter Poeten jest vergessen. Welche gerechte Strafe für ihre Unnatur! Gleichwohl will ich ihr Andenken zum erstenmal wieder auffrischen, benn ihre Vertrrung gehört wesentlich zur Geschichte ber beutschen Poeste. Es ist zu hoffen, die gelehrte Vorschung wird sich den ausgezeichneten unter ihnen wieder zuwenden, bis jest gebricht es an Vorarbeiten. Es existirt nur eine Sammlung unserer neulateinischen Dichter, Gheri delitiae poetarum Germ., Frankfurt 1612. Dieselbe gibt aber nur Auszüge aus lyrischen und epischen Dichtungen und macht in keiner Weise auf Vollständigkeit Anspruch. Ich habe sie nur ausnahmsweise benutzen muffen, sofern mir die Originalausgaben einiger Dichter nicht zur Sand maren. Budiks Leben und Wirken der vorzüglichsten lateinischen Dichter vom 15.—18. Jahrh. in 3 Banben, Wien 1827, ift so weitläuftig angelegt, daß überhaupt nur vier Deutsche barin Platz gefunden haben.

Was Rudolf Hausmann, der sich Agricola nannte, seit 1476 in Italien lebend (als Gesandter Maximilians I.) und schwärmend für Italien an Rudolf Lange schrieb, blieb die Parole der beutschen Humanisten: kuturam tam doctam Germaniam, ut non latinius sit Latium.

Der Großvater ber ganzen, jetzt von uns zu charakteristrenden Gatzung von Dichtern, zugleich der erste, der die Krönung der Dichter diessfeits der Alpen einführte, war der am Ausgang des 15. Jahrhunderts weltberühmte Conrad Meissel, der sich Celtis nannte. Zu Würzburg 1459 geboren, bildete er sich auf mehreren Universitäten zu einem der ersten Humanisten aus und stand zuletzt unter Kaiser Max I. in höchster Gnade in Wien. Wahres Verdienst erwarb er sich durch Herausgabe alter Classifer, auch der Werke unserer Hrotswitha. Seine eignen latei-

nischen Dichtungen sind aber fast unter ber Kritik, nämlich außer obligaten Hulbigungen, die er in einem ludus Dianae und in den laudes Maximiliani und in andern Gedichten den baprischen Gerzogen widmet, nichts als Oben und Elegien, die er dem Horaz und Ovid nachgestümpert hat, gesinnungslos, selbst unsittlich. Er stiftete die ersten gelehrten Gesellsschaften zu Wien und Heibelberg nach italienischem Vorbild.

Die libri amorum bes Celtis in ber Rürnberger Ausgabe von 1502 haben mehrfache Titelholzschnitte. Zuerst erblicken wir ben Dichter mit bem Lorbeer, franz und hut in ber Hand vor bem thronenden Kaiser Max I. knieen, ihm vorlesend. Auf einem zweiten Bilbe die Philosophie thronend zwischen Ptoles mäus und Plato, Cicero und Albertus Magnus, auf dem dritten den Dichter schreibend, unter ihm sein Wappen (eine große Maultrommel) und umher Minerva, Benus, Merkur, Phödus, Herkules und Bacchus. Das Werk ist in vier Bücher eingetheilt, mit den Holzschnitten Hasilina Sarmata, Elsula Alpina, Ursula Galla, Bardara Cimbrica. Darunter sind die vier Mädchen verstanden, welche Celtis durch die vier Alterstrusen seines Lebens und in vier Ländern nach den vier Himmelsgegenden geliebt hat, die erste östlich in Krakau, die zweite süblich in Regensburg, die dritte westlich in Mainz, die vierte nördlich in Lübeck.

Mit der größten Rücksichtelosigkeit erzählt der Dichter, wie er mit diesen Mädchen auf dem vertraulichsten Fuße gestanden sey, ja er trägt mit classe= schem Stolz ben nacktesten Cynismus zur Schau. Aber nur zwei Stellen in biesem ganzen lungen in lateinischen Distichen geschriebenen Buche verdienen geiftreich genannt zu werben. Die eine, in welcher er seine erste Bekanntschaft mit der Polin in Krakau schilbert. Er sprach nicht polnisch, sie nicht deutsch, aber ihrer beiber Mund verständigte sich boch in füßen Ruffen. Die zweite Stelle, in der er voll humoristischer Bosheit den von Gregor VI. einges führten Colibat als einen Freibrief ber Wollust auslegt. Der ben Geistlichen verbot, ein Weib zu nehmen, bewilligte ihnen alle. Im Uebrigen ist des Celtis Gedicht trocken, phantasielos, nur vollgepfropft von classischen Namen und Begriffen. Der Wechsel bes Aufenthalts, die Reisen hatten ihm Gelegens heit gegeben, den Ausonius nachzuahmen, allein von dessen tresslicher Land= schafts= und Genremalerei ift bei Celtis nichts zu finden, — wenn man nicht die mit classischen Citaten gespickte Beschreibung ber Salzwerke von Wieliczka bei Krakau und die Beschreibung eines Sturms im 4. Buch, in ber ihm Mers curius erscheint, dafür gelten laffen will. Nur im Ausmalen üppiger Schafers stunden zeigt er Feuer, aber ein unnatürliches. So malt er seinem Nebens buhler, einem Ritter, ber ihn bei ber Bolin ausgestochen, felber ben Genuß aus, ben er bei ihr finden wurde. Bei ber Regensburgerin find es bie Pfaffen, die ihm ins Gehege gehen und gegen die er die wuthendsten Schmahungen schlenbert. Durch sie seinen die Sitten so verdorben worden, daß unzeise Kinder beiderlei Geschlechts in den unnatürlichsten Lastern ausgelernt sepen. Eine arge Uebertreibung, die das deutsche Bolk damals so wenig wie heute charakteristren kann, wenn auch ausnahmsweise große Laster vorkamen. Ich kann nicht umhin, eine Stelle fol. 35 auszuziehen:

Sed nunc bisquinos ubi vix transegerit annos,
In Venerem et Bachum docta puella ruit,
Cui nondum tritae fratrant in pectore mammae,
Nec tenera augustum lana foramen habet. etc.

— — Vel eisdem forte puellis

Parum discrimen turpe tenebit opus

Elicit urinam hic olidam, alter podici stercus etc.

Quandoquidem luxus nos tenit italicus Qui maris inplumes audit convellere coxas Et pueri glabras caevus inire nates.

So durste der alte Celtis ohne Anstand sich vernehmen lassen. In Mainz klagt er wieder einen Priester als Nonnenversührer an. In Lübeck ist er schon alt und läßt sich von seiner Barbara nur noch behaglich pflegen. Zuletzt sagt er, nachdem er nicht mehr fähig sen, der Benus zu dienen, wende er sich ganz dem Dienst des Bacchus zu.

Daß ein Gebicht solchen Inhalts bem Kaiser zugeeignet und von ihm hochgeehrt werben konnte, bezeichnet die Keckheit und das Glück der husmanistischen Partei, so wie ihre ganze innere Leerheit und Frivolität. Der Humanismus war schon in seinen ersten Anfängen blasirt. In den Wolken des Meersturms, den Celtis schildert, erschien ihm Gott Merscurius, um ihm zu besehlen, daß er von Kaiser Max die Gründung eines poetischen Collegiums erbitten solle. Nach seiner Ankunst in Wien wurde diese Anstalt wirklich gegründet. Der alte Kaiser Max bildete sich ein, damit sür die Poesse glänzend gesorgt zu haben. Celtis aber sang eine lateinische Ode- an den Apollo, ut ab Italis cum lyra ad Germanos veniat. Alles was vorher gewesen, sollte nichts mehr gelten. Deutschsland galt den Humanisten nur als dicke Finsterniß, in welche sie das erste classische Licht brachten.

Meben Celtis glänzte als kaiserlicher Poet auch noch der sogenannte böhmische Ulysses, ein Herr Lobkowit von Hassenskein († 1510), ein vielgereister und gelehrter Herr, der einen feurigen Aufruf zum Türkenkriege, eine Satire auf die Sittenverberbniß im böhmischen Abel und elegische Episteln an seine Freunde schrieb.

Herman von dem Busche aus einem westphälischen Abelsgeschlecht, geb. 1468, wurde ein großer Humanist, reiste in Polen, lehrte in vielen Städten, gab römische Dichter heraus und schrieb eigene Gedichte, Ersinnerungen aus Italien, ein Lob der Stadt Köln, Scherze über die Mädschen in Leipzig, Epigramme.

Jacob Locher in Schwaben, geb. 1470, lehrte zu Ingolstabt und schrieb unter dem Namen Philomusus eine Menge lateinische Lob- und Streitschriften z. B. eine bramatische Geschichte des neapolitanischen Königs Karl VI., ein Lob der h. Katharina, Nänien auf den Erzherzog Sigismund, ein Lob des Kaiser Maximilian I., eine lateinische Bearbeitung von Brandts Narrenschiff.

Die Streitschriften, in benen er einen gewissen Zingel geißelt, sind grob und schmutzig. Einige seiner Flugschriften sind patriotisch gegen Türken und Franzosen gerichtet. Den Plautus ahmte er nach in der Comodie de sene amatore. Seltsam ist sein Gedicht de morte Plutonis et Taemonum, worin er den seligen Zustand der Menschen ausmalt, wenn es keinen Tod und keine Teusel mehr geben werde, und seine Beschreibung der Armuth, einer Freunzbin Christi und der edelsten Menschen, die aber immer in betrübtem Stande bleibt.

Unter ben Schweizern glänzte bamals Glareanus als gekrönter Poet und Humanist. Seine Helvetiae descriptio, 1514, in lateinischen Hexametern enthält nach einer ganz kurzen Beschreibung ber Schweiz, nur epigrammatische Lobschriften auf die einzelnen Cantone, stropend von anstiker Gelehrsamkeit.

Das Lob ber Einzelnen schließt ein allgemeines Lob:

O nimium felix patria, o dignissima laude.

Was in der römischen Geschichte zerstreut liege, das habe sich alles in der Schweiz in engem Raum und kurzer Zeit vereint, die Catone, die Decier, die Camillus, Fabricius, Cocles, vor allen Brutus und Tell.

Brutus erat nobis, Uro Guilelmus in arvo.

Der Schweizer Stolz hatte seine Berechtigung. Die Prahlerei aber fing erst mit ben humanisten an.

Cordus, Professor in Marburg, gab 1518 classische Sirten= gedichte im Style des Virgil heraus. Mit ihnen begann die frucht=

bare Literatur ber Schäfereien in Deutschland. Virgil und Theofrit bienten als Mufter. Zwei ober brei hirten unterhalten sich über ihre kleinen Angelegenheiten, ober auch über Weltereignisse. Lange schon waren Hirtengespräche in ben Weihnachtsspielen beliebt und wie bort bie Hirten von Christo und bem Beile ber Welt sich unterhielten, so wurde unter den Bukolikern der Renaissance üblich, Hirten in naiver, also um so schmeichelhafterer Weise von den Tugenden eines Fürsten reden zu Corbus hält sich bavon noch frei und läßt die Hirten nur von sich und ber ländlichen Natur reben, aber in so classischem Styl und mit Herbeiziehung aller Nymphen, Satyrn, Götter und Herven, bag wir nur ein großes Abbild ber classischen Originale vor uns sehen. — Des Michaelii Laeti bucolica, Wittenberg 1560, sind den obigen ganz ähnlich, bie eine (Myrmex) enthält ein Hirtengespräch über bose Ahnungen und Vorbebeutungen und ift insofern am interessantesten. In anbern aber kommt schon die Schmeichelei auf, welche naiven Hirten Fürstenlob in ben Mund legt, die Hirten preisen hier ben Danenkönig Friedrich II.

Der berühmte und hochgefeierte Cobanus Hessus († 1540 als Professor in Marburg) wandte die Sprache und man darf beinahe sagen auch die Gesinnung des leichtfertigen Ovid auf alles an, was ihm vorstam, sogar auf heilige Gegenstände. Seine in Gheri del. II. 1283 f. abgedruckten Heroiden, dem Ovid nachgeahmt, enthalten in lateinischen Distichen verliebte Briese der höchsten biblischen Autoritäten.

Gott selbst schreibt an die Jungfrau Maria, sie solle sich boch nicht fürchten, sie würde große Freude haben 2c. Maria antwortet verschämt, aber wills fährig. Maria Magdalena schreibt einen höchst verliebten Brief an den Heistand. Maria schüttet in einem Briefe an den Jünger Iohannes ihr Herz aus. Lydia schreibt dem Paulus, Elisabeth dem Täuser Iohannes, Anna dem Ioachim. Dann folgen Personen der spätern Geschichte, Briefe der Hestena an Constantin, der Paula an den h. Hieronymus, der Monica an ihren Sohn, den h. Augustin, der h. Elisabeth an Landgraf Ludwig, der Thais an den Paphnutius, der h. Kunigunde an ihren Gemahl; der h. Barbara an den h. Eusedius 2c.

Die 1533 gebruckten sylvae besselben Dichters enthalten nur Gelegenheitsgebichte.

Das Lob des König Sigismund von Polen, eine poetische Beschreibung Preußens, Juschriften an Dantiscus, Erasmus, Melanchthon, Jonas 2c.

\*

östers Einladungen zu Schmaus und Gelag, ohne irgend eine höhere Gestinnung kund zu geben. Auch von Liebe ist bei ihm nicht die Rede, außer in einer Zuschrift an einen jungen zu bloden Mann, dem er sagt: die Weiber sind versliebter noch als die Männer, das Feuer der Liebe wüthet unter ihnen wie im Stroh, während die Männer seuersester sind. Amor beißt viel leichter in die weiche Mädchenbrust, als in die bepanzerte des Mannes. Alles in lateinischen Herametern.

Nur wenige Bogen umfaßt das Briefgedicht an Erasmus (1519), welches aus Anlaß einer Rheinreise den Erasmus und alle namhafte Humanisten der Zeit mit Lob überschüttet. — Die victoria Christi ab inferis von 1517 schildert die Höllenfahrt des Heilandes in classischem Costüm mit den obligaten Gestalten Virgil, Sibylle, Charon, den Furien, Sisyphus und Tantalus. Nicht einmal die 1524 gedruckten Gesundheits= lehren sind frei von der mythologischen Gelehrsamkeit. Ebensowenig das Lob Nürnbergs von 1532.

Die comedia nova von Hegenborf, die schon 1520 in Leipzig aufgeführt wurde, ist in lateinischer Prosa eine classische Reminiscenz. Es handelt sich um die komische Verwechslung von Zwillingen, welche beide Phylotimus heißen, abgedruckt bei Gottsched, Vorrath II. 172.

Otmar Nachtgall (Luscinius) schrieb 1529 seria jocique. Neue Ausgabe unter bem Titel mensa philosophica, 1608, voll von unsflätigen Zoten. Sonst ein großer Humanist, Herausgeber bes Martial, Uebersetzer bes Isokrates, Lucian 2c. Wgl. Strobels Misc. IV. 1. f.

Von Vincentius Obsopoeus erschien zu Nürnberg 1536 eine ars bibendi, Parobie zu bes Ovib ars amandi.

Darin wird zuerst ein Symposion der Grazien ausgemalt, bei denen weise Freunde glücklich sind, dann der Uebergang zur Geschwäßigkeit und zu fruchtslosen Reden, den Schluß aber macht ein wildes barbarisches Gelag, bei dem man sich mit den Bechern und Krügen schlägt, wie weiland Herkules unter den besoffenen Cyclopen. Schließlich bittet der Dichter zu bemerken: obria musa mos ost, sobria vita mihi.

Einer ber berühmtesten lateinischen Poeten seiner Zeit war Georg Sabinus, Schwiegersohn bes Melanchthon, von Karl V. in ben Abelsstand erhoben, Gründer und erster Rector der Universität Königs=berg. Er schrieb sehr zahlreiche Elegien in lateinischen Herametern, meist Episteln an Gönner und Freunde, zum Theil Reiseerinnerungen und

Geschichtliches enthaltenb, z. B. eine Schilberung ver Plünberung Roms im Jahr 1527, ein Gedicht auf die Hochzeit des zur Reformation übersgetretenen Hochmeisters des deutschen Ordens, einen Cyclus von Gedichten, in welchen die ganze Reihe der deutschen Kaiser charakterisirt wird. Das zu Epigramme, Anagramme 2c. z. B. auf die Schlacht bei Pavia:

RegIa sVCCVMbVnt pUgnaCIs LILIa GaLLI.

Martin Salbach in Wittenberg schrieb ebenfalls carmina meist nur zum Lobe seiner Freunde und Gönner; unter andern ruft er Apoll mit allen neun Musen zur Hochzeit des Staupitz herbei und läßt sie singen. Viele seiner Gedichte sind auch religiösen Inhalts.

Naternus und Mutianus hervorgingen, barunter die schon genannten Erotus und Eobanus Hessus vgl. das neue Werk von Kampschulte, "die Universität Ersurt" 1858. Diese Schule zeichnete sich weniger durch Dichtungen als durch Sturm und Drang in Bekämpfung des Alten und durch Propagandamachen sur den Humanismus aus. Mutianus lästerte das Christenthum ganz offen. Vgl. Hagen, Deutschlands rel. Verhält=nisse I. 323.

Joh. Stigel, ben Karl V. selbst zum Poeten krönte, Professor in Jena († 1562) schrieb carmina, worin er die Stadt Gotha und Umgegend besingt und manche Klage erhebt über die Schwere der Zeit. Wgl. Göttling, vita Stigelii und Cassel, Palaimon II. 1858.

Peter Lottich (Lotichius); zubenannt Secundus, Professor der Mestein in Heidelberg († 1560) schrieb vortressliche lateinische Gedichte, welche mehrmals aufgelegt und 1826 zum erstenmal von E. G. Köstlin übersett wurden. — Lotichius ist gewissermaßen schon ein Vorbild Winkelsmanns, so sehr haßt er den rauhen Norden und liebt nur Italien und bessen classische Erinnerungen.

Wie Ovid am Pontus, so seufzt Lottich in einer Elegie an den kalten Ufern ber Elbe.

Mich hält unter dem Pol mänalischer Bärin, Myrillus, Nächst an der Vandaler Aun streisendes kaltes Gebiet, Wo mit gelbem Gewässer der größte der arctischen Flüsse Albis hinunter sich rollt, wälzend betrüglichen Sand.

Sehr lebendig schilbert er die Schreckensscenen des schmalkaldischen Kriegs. Menzel, deutsche Dichtung. II. Er selbst mußte damals als Student die Wassen ergreisen. Uebrigens bot dem Dichter seine rauhe deutsche Heimath nicht nur tressliche Freunde, sondern auch Freuden der Liebe. In Frankreich dichtete er ein zärtliches Gedicht an seinen Freund Hagen bei dessen Hochzeit, voll Sehnsucht und süßer Erinnerung eigener genossener Liebe in der Heimath. Seiner nordischen Liebe gedenkt er auch in Italien, und versetzt sich in der Erinnerung dahin. Da auf einmal kommt ihm ein Mädchen entgegen, die ganz seiner Geliebten gleicht, aber der Traum der Eisgesilde ist verschwunden, er steht auf italienischem Boden, es ist eine Italienerin. Der Zauber der Täuschung bezwingt ihn, die alte Liebe ist zusgleich die neue. Diese Elegie ist die geistvollste der ganzen Sammlung.

Sehr schön ist auch die auf den Tod einer Geliebten, die ihm hatte nach dem rauhen Norden solgen wollen, und der er nun gerne in das noch rauhere Land des Todes solgen möchte. Schön auch sein Schmerz bei der Einkleidung einer Nonne. Und aus Anlaß einer Hochzeitseier das Lob des Hymen, worin der hohe Werth der Ehe gepriesen wird.

Besondern Ruhm erlangte Paul Schebe, der sich Melissus nannte, Bibliothekar in Heidelberg († 1602). Seine lateinischen Verse sind uns gewöhnlich leicht und fließend, doch nicht sehr zeich an Gedanken, so daß sein Ruhm wohl nur in seinen vielen persönlichen Verbindungen bes gründet war. Seine schodiasmata erschienen zuerst 1575.

Sie enthalten fast nur Gelegenheitsgedichte und Ansprachen an Freunde und Gönner. Durch das Ganze aber zieht sich eine Rette von überans zärts lichen Liebern an eine Rosina. Indem der Dichter ihr einen Amethystring schickt, sagt er:

Adamato me, Rosina,
Adamato te vicissim;
Et ut hic amor sit aequus,
Et in aequitate firmus
Sibi mutuusque parque
Amethystinum lapillum
Tereti annulum eminentem
Tibi dono gestitandum
Violaceum colorem
Violare nulla possit
Macula etc.

Das Entzücken bes Dichters bei Rosinas Spiel und Gesang gleicht bem Schillers beim Spiel ber Laura.

Ein Buch Gedichte nennt Melissus spinas, aber nicht von stechenbem Wit und Spott, sonbern von Sorgen und von ben Dornen sein er Rose.

O vestigia, quin (favente Christo)
Divinam properamus ad cathedram
Templi, spiritui sacro dicati?
Felices, lapides, solumque felix
Saxorum, quibus et mei et Rosinae
Insistent peplites simul, beata,
(Quum desidero) luce nuptiarum.
At felicior o ter ampliusque
Sponda, cui, pede floridae Rosinae
Conscendente tori jugale fulcrum
Argutatio primula audietur.

Seine Hoffnung scheint unerfüllt geblieben zu sehn, benn bitter Nagt er über sein eheloses Leben und erzählt in einem eignen schönen Gebicht, wie er sich zum Troste Turteltaubchen halt:

Coelibe dum vita fruor et cunctamine fati Possideo sterilis frigida regna tori, Idalias nutrire domi mihi cura volucres Menti quae vacuae taedia lenta levent.

In der puella Leucorea malt er das üppige Bild einer aus dem Babe kommenden Schonen aus, dann aber beklagt er die impotentia Amoris und concentrirt alle seine sußschmerzlichen Gefühle in dem Distichon:

Nil amor est aliud, si nescis, quam sine vita Vivere, nil aliud quam sine morte mori.

Jedoch ist bei Melissus keineswegs alles so geistreich. Seine Lobgedichte auf die Königin Elisabeth sind unerträglich:

Te Venerem, te Junonem, te Pallada quisque Dixeris etc.

Quin idem Charim et rosam te dixerit etc.

Unter ben Gelegenheitsgedichten begegnet uns ein Lob des Kheins auf Rosten der Donau und ein witiges Lied auf die Hochzeit eines dicken Greises mit einer magern Jungfrau. — Zwei geistliche Lieder in deutscher Sprache 1572 scheinen verloren. Zwei weltliche deutsche Gedichte von ihm sind erhalten in der Samwlung der Zürcher Streitschriften IV. 9 und in Mathissons Anthologie. Es sind steise Liedesgedichte. — In der zweiten lateinischen Sammlung Melitemata, Franksurt 1595 kommen neben gemeinen Gelegenheitsgedichten, Psalmenübersetzungen und Paro-

bien nach Horaz, geiftliche Oben vor, in benen driftliche und heibnische Begriffe seltsam vermischt werben. Unter andern fingt er einen Engel an:

## Supremi Jovis angele!

Biele Gebichte richtet Melissus an den Kurfürsten Friedrich IV. von der "Pfalz.

Nicolaus Cisner, Jurist in Heibelberg († 1583) schrieb eine lateisnische Idylle zum Lobe bes Mai und Gelegenheitsgedichte. Joachim Casmerarius, Prosessor in Leipzig († 1575) ein Lob bes Erbbebens, der Rosen, eine Anstandslehre für Knaben 2c. Zacharias Orthus besang 1563 die römischen und beutschen Kaiser und seine Vaterstadt Stralsund in lateinischen Herametern. Ugl. über ihn Jobers Programm, Stralssund 1830.

Jakob Michilus in Straßburg, bessen sylvae 1564 erschienen, schrieb unzählbare Gelegenheitsgedichte in lateinischen Herametern, mit nur seltenen selbständigen Episoden z. B. eine Vertheidigung der Astrologie aus Anlaß einer Magisterpromotion und die Beschreibung eines Wettpfeilsschießens. Im Anhang lateinische Epigramme auf sämmtliche deutsche Kaiser, Psalmenübersetzungen und eine lateinische Comödie "Apelles oder die Verleumdung", nach der bekannten Anecdote des Alterthums. Besons ders gedruckt erschien von ihm 1539 eine elegia de duodus kalconidus, eigenthümlichen Inhalts.

Zwei Falken jagen eine Elster, stoßen aber im Finstern auf einander selber los und töden sich wider Willen gegenseitig. Die verwundete Elster aber fällt unter die Zähne der Hunde, um jedenfalls einen schlechtern Tod zu leiden, als die eblen Falken.

Fincelius gab 1568 zu Jena poemata heraus, in benen neben Lobgebichten auf die sächsischen Prinzen und poetischen Zuschriften an Welanchthon und andere berühmte Zeitgenoffen auch einiges Eigenthümsliche vorkommt.

In einer dem Sohne Luthers gewidmeten Elegie vergleicht er Luther mit Arminius, weil beide Rom besiegt hatten. Einige epigrammatische Dichtungen widmet er den berühmten Bildern seiner Zeit von Lucus Cranach, dem Carracci 2c. In einer andern läßt er eine Gans die Schwäne zu Tisch laden, d. h. er ladet berühmte Humanisten seiner Zeit zu einer gebratenen Gans ein. Das artigste seiner Gedichte ist das de viola seratina. Er sindet noch im

November ein blühendes Beilchen und bringt es seiner Geliebten, indem er unzählige Kusse hinzusügt. Lächelnd zugleich und seuszend entwindet sie sich seinen Armen und

Quae ridens simul et gemens, amabo Inquit delicias tamen vel ipso In flore est etiam figura mortis Hic qui tempore non suo virescit, Idem tempore non suo peribit.

Abgeschmackt bagegen ift ein zweites Beilchenepigramm:

Cur violas mittis, nempe ut violentior urar? Heu violor violis ah violenta tuis.

Auch ahmt ber Dichter die schönen Eklogen des Virgil nach und flotet mit Tithrus um die Wette. Seine Hirtengespräche handeln aber unter andern von der Geburt eines sächsischen Prinzen. Nur eins ist merkwürdig, weil ein Hirte erzählt, wie er bei Nacht auf einem Steine sitzend, das wilde Heer der Strigen (Hexen) in der Luft habe herumziehen und eine Schlacht liefern sehen, so daß die Blutstropsen wie Regen heruntergefallen sehen. Dieser Liebhaberei am Gespenstischen genügte Fincelius auch durch eine lateinische Uebersetzung des II. Buchs der Odyssee, und durch die Herausgabe einer Sammlung von Wundergeschichten.

Johannes Lucienberger verarbeitete 1576 die Aeneibe in ein langes bramatisches Gedicht.

Die Poemata des Nathan Chyträus zu Rostock 1579 enthalten nur Gratulationen, Hochzeit = und Beileidgebichte, kurze Beschreibungen der Reisen des Dichters nach Paris, England, Rom, Neapel, einige Episteln 2c.

Die Reise nach Rom hat einen geistreichen Schluß:

Haec Roma est, Dea terrarum, magna aemula coelo vor bem ehmals bas Erbreich zitterte und alle Völker erbebten,

Nunc sine honore jacet,

Aber trop allebem bleibt sie

Rebus in adversis victrix, sed victa secundis.

Chyträus schrieb auch ein Gedicht über die Natur, die Wunder Gottes am Sternenhimmel (uranoscopia), an Pflanzen und Thieren (dendroscopia, zooscopia) etc. in lateinischen Hexametern.

Joachim Mynfinger, in Stuttgart geboren, Canzler in Braunschweig und Gründer ber Universität Helmstädt († 1588), schrieb eine patriotische Austrias in lateinischen Herametern, worin er das Haus Habsburg vertheibigt und bitter über die Politik Frankreichs klagt, die das Recht seines hohen Hauses stets beeinträchtige, ferner Neccharides zu Ehren des Pfälzer Kurfürsten Philipp und einen seurigen Aufruf zum Türkenkriege.

Valens Acidalius von Wittstock († 1595) schrieb "Rosen" in lateinischen Distiden (Gheri delit. I. 10), füllt aber seknen lieblichen Rosengarten wieder ganz mit klassischen Staffagen an.

Der Frankfurter Lonicerus schrieb 1582 ein Jagdgebicht (venatus et aucupium), worin besonders das Hervorbrechen eines coloffalen Ebers malerisch beschrieben ist, überall aber sind antike Götter und Nymphen babei.

Nicolaus Reusner, Professor in Jena, († 1602) schrieb ungeheuer viel.

Abgesehen von fast unzählbaren Elegien, Oben, Epigrammen und Ana= grammen zu Ehren aller feiner Gonner, Freunde und Bekannten, gab er in seinem Polyanthea ober paradisus poeticus eine Sammlung Epigramme auf alle Pflanzen und Thiere im Paradiese, jedes furz, aber mehr nur beschreibenb als wißig. Ferner gab er eine große Anthologie von poetischen Reisebeschreis bungen heraus, von Dvid und Horaz an bis auf die gekrönten Poeten seiner Dieses merkwürdige Buch (Hodoeporicorum sive itinerum totius fere orbis lib. VII. Basel 1580) ist burch ben Stoff ausgiebiger, als manche rein lyrische Anthologie und für die Zeit- und Gelehrtengeschichte intereffant, eine förmliche Gemälbegallerie kleinerer Reisebeschreibungen von ben verschiebenften Man sieht baraus namentlich auch, Dichtern in ben verschiedensten Zeiten. wie oft Ausonius von den gekrönten Poeten nachgeahmt wurde. Langweilig find Reusners Sinnbilder ber Raiser, achte und willfürliche Devisen für alle Raiser von Augustus bis auf Rubolph II. mit gelehrtem Commentar. gegen find die icones clarorum virorum, Basel 1589, sehr interessant, nicht nur die jedem Gelehrten und Poeten gewidmeten Verse Reusners, sondern auch die werthvollen Portraits.

Bernhard Moller ließ zu Köln 1596 sein Gedicht Rhenus brucken, in lateinischen Hexametern.

Eine Beschreibung aller Stabte, Nebenflusse 2c. vom Ursprung bes Rheins bis zu seiner Mündung, aber nur eine trockene geographische Stizze in Versen.

Georg Bersmann, Professor in Leipzig, gab 1596 brei Banbe Gebichte heraus, meist Hochzeits- und Begräbnifgebichte. In einem ber

ersten muß Apollo mit allen neun Musen zur Hochzeit kommen und bas Brautpaar ansingen. Die driftlich=beutsche Situation wird hier überall mit classischem Flitter überschüttet. (Gheri delit. 424 f.).

Der als Hofnarr bes sächsischen Kurfürsten burch seine lustigen Schwänke berühmte Professor Friedrich Taubmann in Wittenberg gab 1597 (vermehrt 1604) Melodaesia heraus.

Eine große Sammlung gewöhnlicher lateinischer Gratulationen und geistliche Gebichte, dazu ein Engelfrieg (wider Luciser), zur Abwechslung Hochs zeitsgedichte in Anakreons leichter Bersart, ein Lob der Martinsgans bei lustigem Herbstgelag und Bacchanalia, ein wirklich von bacchantischer Wuth dictirtes Gedicht, worin der deutsche Säuser im antiken Gewande in seiner vollen Lust geschildert wird. Am Schlusse die Lehre:

> Nec bibito ad certos numerosve vicesve: vel hoc si Feceris, antiqui notos bibe Nestoris annos; Fias Methusalah per pocula vota. Tuumque Dic bene consortem, bene te, bene me, bene Bachum.

Mathäus Zuber gab 1599 zu Wittenberg amores et suspiria

in benen er eine gewisse Rosabella mit aufbringlicher Bartlichkeit besingt.

O frontem nitidam, nitentiorem

Coeli sideribus serenioris,

- O Amoribus ebrios ocellos!
- O genas similes genis dearum,
- O amoenius os amoenitate
- O dulcedine dulcius labellum!

Ne dicam gemipomulas papillas

- O illas oculiclepas papillas,
- O illas animifragas papillas,
- O illas digititrahas papillas!

Der Dichter vergleicht seine Schöne mit allem Möglichen, mit seiner Taube, seinem Sperling, Eichhörnchen, seiner Sonne, sogar seinem Camin, seinem Seibewurm und Blutegel zc.

In des Hamburgers Henning Conradini Gelegenheitsgedichten (Gheri delit. II. 949 f.) wird eine gewisse Lastia zärtlich besungen, in des Berliner Mellemanni Gedichten (daselbst IV. 493 f.) eine Rosa-munda.

Die poemata bes Böhmen Cropacius, gebruckt zu Nürnberg

1581, enthalten zärtliche Dichtungen, Anruse an die Heroen ber Zeit, ein Hirtengedicht im Tone Virgils zur Verherrlichung Ferdinands I, Hochzeits = und Begräbnißcarmina, einen lateinischen Türkenschrei und ein paar Schwänke.

3. B. von dem buhlerischen Pfaffen, der bei seiner Schönen die Nacht zubrins gend im Dunkeln das hintertheil hinauskehrt, welches der draußen stehende Liebhaber in der Meinung, es sei das Gesicht seiner Geliebten, küßt, aber den Betrug inne werdend, geschwind ein glühendes Eisen aus der Schmiede holt, noch einmal um einen Kuß bittet und den Pfaffen jammerlich versbrennt.

Seines Landsmanns Paul von Glisbice periculae poeticae, gestruckt zu Wittenberg 1602, enthalten unter vielen Gelegenheitsgedichten an Freunde, zärtliche Erinnerungen an seine frühere böhmische Geliebte Panna ober Pannula, die zu den besten dieser Art gehören.

Johannes Albinus, ein Sachse, schrieb ein lateinisches Lehrgebicht über die vier Monarchien und ein anderes über die blutige Schlacht
bei Sievershausen (Gheri delit. I. 183 f.). Er ist nicht zu verwechseln
mit einem spätern Johann Georg Albinus († 1679), welcher geistliche
Dichtungen geringen Werthes in deutscher Sprache schrieb. Bernhard
Prätorius, Spudicus in Nürnberg († 1606) schrieb weitläustige Gebichte über Wilhelm und Moritz von Gessen und ein Lehrgebicht über die
beste Staatsverwaltung. Heinrich, Graf Ranzau († 1599) Statthalter in Holstein, schrieb heroes, kurze Gedichte auf berühmte Helden
von Iosua an, und Epigramme. Schlosser in Frankfurt an der Oder
gab 1585 neben gewöhnlichen elegischen Gratulationen auch eine Marchias
oder Geschichte des Jollernschen Hauses und insignia clarorum virorum heraus mit charakteristischen Devisen des Luther, Melanchthon, Erasmus,
Reuchlin, Bugenhagen 1c. Luther bekam: rosa cum cruce, Erasmus
terminum des, Reuchlin eine ara fumans, Sabinus einen Pegasus 2c.

Daniel Cramer schrieb lateinische Comöbien, die Areteugenia, welche Sommer 1602, und den sächsischen Prinzenraub, den derselbe 1605 übersetze. Die erstere handelt von Ritter Aretius und seiner Schwesster Eugenia, die von Seeräubern gefangen, nach langen Gefahren und Nöthen glücklich wieder heimkehren.

Laubanus in Danzig spielte in seiner musa lyrica (1607) mit

Parobien, namentlich horazischer Oben. So aus bem allbekannten Maecenas atavis macht er

Jesu virginis edite nixibus etc.

Des Caspar Conrabi (eines Breslauers, † 1633) Argonautica (Gheri delit. II. 996 f.) sind eine freie Bearbeitung der bekannten Argo-nautenfahrt, in lateinischen Hexametern, aber weder so lang noch so geistzeich, wie die classischen Dichtungen über denselben Gegenstand.

Am tiefsten unter ben lateinischen Dichtern ber Protestanten versiel Caspar von Barth bem poetischen Cultus ber heibnischen Benus, und zwar zu Wittenberg selbst, wo seine juvenilia 1607 gebruckt erschienen. Später kamen noch zu Hanau 1612 amabilia und zu Frankfurt 1623 afoptische Fabeln von ihm heraus mit vielen eigenen Gebichten verbunden. Außerdem übersetzte er ins Lateinische einige spanische Sachen, die berüchtigte Celestine und Schäsereien, ferner aus dem Italienischen des Aretinoschändliche Hurengespräche, was schon Barths ganze Richtung bezeichnet.

Die juvenilia sind sehr lüstern. Der Dichter schilbert ein Gemälbe ber Omphale, bann eine babenbe Anabyomene. Dazwischen gibt er aber auch bas Segenbild einer häßlichen Pest. Die meisten Lieder richtet er an eine Viola ober Violantia, mit der er über Küsse streitet und scherzt, die er vor dem Spiegel belauscht 2c. Die amabilia seiern in unzähligen kurzzeiligen, dem Anakreon nachgeahmten Liedechen eine gewisse Neara, daneben aber auch noch eine Hypsitilla, eine Myrtilisca, eine Passcompsa 2c. Ueberhaupt liebt der Dichter die Veränderung

Quot ergo sunt puellae, Tot erunt joci canendi.

Nearens Reize beschreibt er tabellarisch:

Servire vos jubemus

Papillulis Neaerae

Ocellulis, capillulis, labellulis, lacertulis, pectusculo, cerviculae,

venterculo etc.

Einige Liedchen sind acht anakreontisch, z. B. (amab. III. 10) von den Bienen, die er absendet, um Nearen in den weißen Busen zu stechen, damit sie zu ihm, dem nach ihr Schmachtenden, komme. Wie rassinirt der Dichter in Wollustgefühlen war, zeigt (am. IV. 33) das Lied vom Caninchen, das Neara im Busen versteckt. Einige Lieder sind ganz obscon z. B. der Fisch (IV. 25). In den Liedern, die den Fabeln angehängt sind, kehrt die Liede zu Neara wieder.

Ut se suaviolis meis Ut me suaviolis tuis Mutuisque labellulis Sospitemus et invicem Sospitemus io veni Veni cara Neaera.

In einem größeren Gedicht beschreibt Barth Heros und Leanders Liebe, in einem andern den Phönix, serner stellt er eine Reihe unglücklicher Heroen und Heroinen zusammen, von der Dido bis zu Heinrich IV. von Frankreich der zur Zeit des Dichters ermordet wurde. Barth hat sich auch an dem Satirenstreit zwischen Scioppius und Scaliger betheiligt und den letztern verstheibigt.

Pancratius Cretschmer schrieb 1610 in Tübingen ein aureum seculum sive amicitia, voll lateinischer Oben, worin er die Freundschaft als das goldene Zeitalter pries.

Wer in der achten Freundschaft stehe, der stehe auch im goldenen Zeitalter.

Hic imperator nemo, nemo subditus.

Quod probat unus, probat et secundus.

Rur wo zwei Bergen eins find, ift bas Parabies.

Si quod habet, non in se habeat, sed in altero amicus, Non erit iste suus, non erit ille suus.

Kurz das goldene Weltalter der Unschuld wird in die Abwesenheit des Egoismus, in die Dahingabe des Ich an ein anderes Ich gesetzt. Cretschmer wendet insofern alles was Angelus Silesius in Bezug auf die Verbindung der Seele mit Gott gesungen hat, auf die Verbindung zweier gleichen Seelen an. Sein kleines Buch ist besser als manches viel größere und pretidsere der Zeit.

Johann Ludwig Prasch, Senator in Regensburg, gab 1666 posmata heraus, gewöhnliche Gelegenheitsgedichte und Epigramme, barunter eine Satire auf die Poetaster seiner Zeit, von denen er sich aber selbst nicht viel unterschied, wenn man nicht sein pervigilium Veneris als geniale Dithprambe gelten lassen will:

Ein wildes jauchzendes Frühlingslied mit dem Refrain: Cras amet, qui nunquam amavit, quique amavit, cras amet. Es ist Frühling, alles liebt sich, alles baut sich Nester.

Vere concordant amores, vere nubunt alites, Et nemus comam resolvit de maritis imbribus. — Jussus est inermis ire, nudus ire jussus est, Non quid arcu, non sagitta, non quid igne laederet,
Sed tamen, nymphae, cavete, quod Cupido pulcher est,
Totus est in armis idem, quando nudus est Amor.

— Cras erit ver. Primus Aether copulavit nuptias,
Ut pater totum crearet vernis annum nubibus,
In sinum maritus imber fluxit almae conjugis
Ut foetus immixtus omnes aleret magno corpore.

Von demfelben Dichter erschienen 1671 noch Eclogen, treu benen bes Virgil nachgebilbet, zärtliche und lehrhafte Hirtengespräche, z. B.

Carmine certabant et Thyrsis et ignea Phyllis Alphei hic fluvii stirps unica, Thymbridis illa, Illa cupidineis flammis, hic arte movetur. In medio Cythereus Amor pro judice sedit etc.

Eine Ecloge schildert den Ryclopen in seiner Eisersucht auf Acis. Jedens falls hatte dieser Regensburger Humanist seine Fackel an der des antiken Amor heiß entzündet.

Olbenburger, von dem man nichts weiß, als daß er eine Zeitzlang Professor in Genf gewesen († 1678) schrieb unter dem Namen Const. Germanicus ein Buch de peregrinationibus Germanorum, worin er die principum mores et inclinationes mit so viel Ungeschick verspottete, daß ein vornehmer Herr, dessen geheime Liebesassaire er auf diese Art unter das Publikum gebracht hatte, ihn zwang die betressenden Blätter seines Buches zu fressen und ihm noch eine tüchtige Tracht Schläge dazu geben ließ. Das Buch selbst habe ich mir nicht verschaffen können.

- 3. J. Hoffmann gab 1684 zu Basel poemata heraus, beren zweiter Theil nur gewöhnliche Gelegenheitsgedichte und Gratulationen enthält, während im ersten die Oben des Horaz nicht nur einfach, sondern vielsach umschrieben werden
  - 3. B. bie berühmte Obe: O fons Blandusiae etc. wird hier umgebichtet in:
    - 1) O fons Blandusiae, praeclaro nomine digne etc.
    - 2) O fons Bl. crystallo purior, atque etc.
    - 3) Fons puriorque electro, Meroque digne dulci etc.
    - 4) Fons Bl. nomine dicte, Vitro purior atque liquore.

bis zu so geiftloser Spielerei war ber classische Beschmack entartet.

August Buchners poemata, Leipzig und Frankfurt 1694 lassen im Titelkupser bas Bildniß Buchners zwischen bem des Horaz und Virgil von einem Genius krönen. Die Gebichte sind geistlichen Inhalts, acadesmische Gratulationen, Hochzeits und Leichencarmina. Auch die hymni philosophici enthalten nichts Originelles, indem sie nach dem Schrecken des großen Krieges die Jugend nur zu classischen Studien ermahnen.

Friedrich Wilhelm Sommer schrieb zu Breslau 1720 eine Silesia anto Piastum, in lateinischen Hexametern, worin er die altpolnischen Sagen von Piast, Lech, Krack, Wanda 2c., wie auch die Nachrichten von den alten Germanen, Arminius, Marbod 2c., wie ein Ragout mit einer classischen Brühe zurichtet.

Der Pedantismus ber gekrönten Poeterei und lateinischen Gratulationen dauerte auf den Universitäten noch bis tief ins 18. Jahrhundert.
Noch im Jahre 1728 erschienen Chr. Gotl. Schwarzii, comitis palat.
caes., rectoris acad. Altorsinae Carmina, voran er felbst im Kupferstich mit ungeheurer Allongeperücke, dann nichts als lateinische Gratulationen in virgilischen und horazischen Versmaßen.

Das lette Licht ber gelehrten lateinischen Poesie flammte zu Halle an der Saale auf. Hier gab der berühmte Prosessor Klotz noch 1766 carmina heraus und suchte durch acta literaria die Wissenschaft des 18. Jahrhunderts noch zu regieren, wie es nur im 17. möglich gewesen war. Deshalb mußte er zuletz zum Spott werden, obgleich es keines großen Heldenmuths erforderte und von Seiten Lessings sogar wenig Edelmuth verrieth, das Henkeramt an ihm zu vollziehen. So schlecht, wie Lessing ihn gemacht hat, war Klotz nicht. Seine lateinischen Gedichte sind elegant und zart. Niemand würde im Dichter eines der zartesten Rosenlieder den groben Klotz vermuthen. Ich theile einige Verse aus Bubiks Uebertragung mit:

Du, gewiegt vom Hauch fühlender Morgenluft, Und von Thranen der Nacht, liebliche Rose, seucht, Ringsum streust du die süßen Duft' in stiller Bescheidenheit.

Doch vom sengenden Stahl Titans getroffen, senkst Du das Köpschen, von dem welkend die Blüthe fällt, Und mit fallenden Blättern Deckst du sterbend den heißen Sand. Ach nicht andres empfängst, goldene Blüthe, bu Meines Lebens 2c.

Rlot dichtete auch eine schone Dbe auf die Schlacht von Kunnersdorf und auf den Tod des ebeln Kleist, mit dem Schluß:

Blumen sprosset empor aus dem verströmten Blut Zarter Beilchen Geduft, Rosen und Lilien 2c. Den erhabenen Geist des Dichters Tragt, o Grazien, durch grünende Thale, durch Kühle Schatten des Hains fort nach Elysium.

2.

# Volksthumliche Reaction innerhalb der lateinischen Dichtung.

Indem ich die Reihe der lateinischen Dichter, welche völlig im Geist der Renaissance dichteten, bereits geschlossen habe, muß ich noch einmal zu den Anfängen des Humanismus zurücksehren, um eine zweite Reihe zu beginnen, in welcher trot der lateinischen Sprache, der echte deutsche Volkshumor gegen die Renaissance reagirte. Und zwar hat Schwaben die Ehre, daß von hier diese rühmliche Reaction hauptsächlich ausgegangen ist.

Der berühmte schwäbische Humanist Reuchlin (genannt Capnio) aus Pforzheim gab 1498 eine lateinische Comöbie "Henno" heraus, die nachher von Hans Sachs verbeutscht wurde.

Der Bauer Henno säuft und verthut das Geld, sein Weib Elsa klagt bitterlich, als er ihr auch noch ihr verstecktes Geld gestohlen hat. Sein Knecht Dromo soll mit dem Geld einen Wucherer befriedigen, behält es aber selbst und betrügt beide mit Hilfe eines schlauen Abvokaten, der ihn lehrt, er soll auf jede Frage nur Blee! antworten. Indem er sich nun dumm stellt, gewinnt er den Prozes, und täuscht den Advocaten selbst, denn als dieser für seinen guten Rath Bezahlung verlangt, sagt Dromo wieder nur Blee! Weil aber der schlaue Knecht das Geld hat und Hennos Tochter Greten heirathen will, sagen die Eltern mit Freuden Ja.

Das lateinische Gebicht ift abgebruckt in Gottschebs Vorrath II. 142.

Der lucianische Spott charakterisirt die meisten Humanisten. Er war schon lange bei den Italienern herrschend. Der allgelesene Boccaccio war voller Spott gegen die Pfassen bei echt antiker Lebens= und Liebeslust.

Aretino, ein Zeitgenosse Luthers, war bamals schon ganz Boltaire. Poggio gab 1470 eine Sammlung von Schwänken und Zoten heraus, die unermeßlichen Beisall fanden. Dieser Ton kam nun auch in Deutsch-land auf. Der Tübinger Prosessor Bebel aber unternahm es, den schwäbischen Bolkswitz mit dieser neuclassischen Zotologie zu verschmelzen und gab lateinische kacetiae heraus, in denen neben den Ausfällen auf die Pfassen und raffinirten Stänkereien auch der kerngesunde deutsche Bolks-humor seinen Platz fand. Wan muß übrigens die ältere Ausgabe von den spätern unterscheiden, in denen, wie die Hitz des Resormationskampses zunahm, auch immer mehr zur Beschimpfung der Pfassen hinzugesetzt wurde. Das gilt auch von der unter dem Titel "Geschwenk" veransftalteten grobbeutschen Uebersetzung von 1558.

Facetiae facetiarum, hoc est Joco-seriorum fasciculus novus, Pathopoli, 1647 enthält burleste Plaibopers mit juristischen Beweisen und Schlüssen, alles lateinisch, und zwar 1) do peditu mit einer eulenspiegelartigen, aber lustigen Classification ber Kanonenschläge, ber Brummer und Schleicher, ber Berzwickten und Abgebissenen, eines "so spisigen Nunen —, daß einer die Zähn mit streuen möcht" 2c. 2) de cucurditatione, 3) de jure potandi, worin Ansänge deutscher Beinlieder vorkommen, die zum Theil verschollen sind z. B. "Wir haben ein Schiff mit Wein geladen 2c., und worin auch die bes rühmtesten deutschen Biere aufgezählt werden. 3) scadiei encomium. 4) de mulieridus. 6) de osculis. 7) de virginidus, diese alle drei sind candirt mit Boten. 8) de jure et natura pennalium. 9) de multiscientia. 10) Hans Plumpsack, ein sehr rohes Gespräch. 11) de hanreitate, und noch einige andere kleinere Sachen. Alles ohne viel Wig.

Bebels Schwänke wurden unermeßlich populär, Jahr aus Jahr ein erschienen neue Auflagen derselben. Und doch, wie zotenhaft der gelehrte Professor erscheint, mangelte es demselben keineswegs an tieseren Gesdanken. Die Zeit unmittelbar vor dem Ausbruch der Reformation, hat kein anderer Dichter so tief als dämonische Bezauberung aufgefaßt, wie Bebel in seinem merkwürdigen triumphus Veneris vom Jahr 1515.

Benus will die Tugend vom Throne stoßen und an ihrer Statt die Welt beherrschen. Indem sie ihre Streiter ausbietet, führt ihr Cupido zuerst die ganze Arche Noä mit allen Thieren zu. Das bezeichnet die Niedrigkeit der Motive des Benuscultus. Dann aber kommen sogleich die Wenschen und zwar zuerst die Männer, von allen Nationen, die einander in Wollust überbieten, und von allen Ständen, den Papst und die ganze Klerisei nicht ausgenommen.

Auch von allen politischen Parteien, die Schweizer so gut wie der Abel. So weit die Manner. Run kommen erst die Weiber, deren Eiser für die Benus noch viel hrennender ist, ein unübersehliches und unüberwindliches Amazonensheer. Sanz zulest kommen die Bauern, die einfältigen und treuherzigen, die bisheran noch der Tugend gedient hatten, jest aber auch schon verführt sind und die Wobe mitmachen. Als nun das große heer beisammen ist, zieht Benus mit demselben aus und schlägt die Tugend siegreich aus dem Felde, deren kleines häuslein gleich davonläuft. Tros der Plagen, welche Gott den Wenschen zur Strafe sendet, seiert Benus einen glänzenden Triumph.

Bebel hat viele, meist kleine und nur gelehrte Sachen geschrieben, unter anderm war er auch der erste, der deutsche Sprückwörter sammelte. In Zaps Werke "Heinrich Bebel 1802" sindet man die aussührlichsten Nachrichten über alle Ausgaben seiner Werke, ohne daß von Inhalt und Geist die Rede wäre. — Die facetias wurden nachgeahmt in der großen Sammlung von Melander: Jocoseria, 1605.

Einer ber ausgezeichneisten, aber auch unglücklichsten humanisten war Nicobemus Frischlin, geb. 1547 in Bahlingen, Professor in Tübingen, gekrönter Dichter und Schöngeist. Durch seinen Wit machte er sich Feinbe unter seinen Collegen, wurde aber von Herzog Ludwig von Württemberg Erft als er in einem lateinischen Gebicht vom Landleben auch ben Abel in bessen bamaliger Rohheit angriff, wurde der haß gegen ihn fo mächtig, daß er Tübingen verlassen mußte. In Laibach in Krain angestellt, wurde er auch von hier durch die Denunciationen, die ihm aus Sowaben folgten, vertrieben. Er irrte nun broblos umher und schriftstellerte, flehte von Mainz aus vergebens, man möchte sein und seiner Frau Gut aus Württemberg ihm verabfolgen laffen, und schrieb, als man es ihm abschlug, einen zürnenden Brief, worauf ihn der Herzog von Mainz requirirte und ins Schloß Urach gefangen sette. Von hier wollte Frischlin bei Nacht entfliehen, inbem er fich aber an einem zu kurzen Strick ben hohen Felsen herabließ, mar sein Fall unvermeiblich und man fand ihn am Morgen zerschmettert unten liegen, 1590. — Er schrieb nur sehr wenig und schlecht beutsch, bagegen sehr viel ungemein fließenb latein. Sein Leben ist von Strauß 1856 gründlich erörtert worben. Von feinen Dichtungen find aber nur fehr wenige überfett.

Viele Dichtungen Frischlins sind monströs. Die Feber lief ihm mit den lateinischen Versen gleichsam bavon. Man begreift kaum, wie er den

Dingen, die er besingt, irgend eine poetische Seite hat abgewinnen können. Und doch ist überall bei ihm ein Salz, ein Geist. Weitläuftig besingt er das Tübinger Stipendium und die Klosterschulen Württembergs, aber patriotischer und protestantischer Stolz legt Salz hinein. Scheinbar servil befingt er die Vermählung einer beutschen Erzherzogin mit König Rarl IX. von Frankreich, aber sein Patriotismus legt Salz hinein. Er rühmt sich ber Siege bes Raisers über bie Türken und sieht in ber Hei= rath eine Art von Demüthigung Frankreichs vor Deutschland, wobei er freilich nicht geahnt hat, daß bald darauf die Bartholomausnacht kommen würde. Eben so patriotisch ist sein Gedicht auf die zehn Habsburgischen Raiser und das auf die Straßburger Uhr. Er feierte die zweimalige Hochzeit seines Herzogs Ludwig in langen langen Gebichten, aber er trug in diese gravitätische Hochzeitsfeier ber Renaissancezeit echtromantische Poesie hinein, indem er eine liebliche Volkssage zu einer Comobie be= nutte, die freilich vor den Herrschaften nicht aufgeführt werden durfte. Der Inhalt findet sich auch in Erusius schwäbischer Chronik:

Briedrich ber Einäugige aus bem Hause Hohenstaussen, Herzog von Schwasben, ließ bei Markgraf Rubolph von Zähringen und Baben um bessen Tochter Anna Maria für seinen Sohn, ben nachher so berühmten Friedrich Barbarossa werben. Sein Werber war ber junge Graf Hans von Württemberg, ber bem alten Markgrasen so gesiel, daß er ihm auf die Schulter klopste und im Scherz frug, warum er sich nicht selbst als Freier gemelbet habe? Als Hans zu seinem Herrn zurücksehrte, war dieser froh, daß die Sache so gegangen war, denn er hatte unterdeß seinem Sohn eine andere Partie ausgesucht und erlaubte nun dem Grasen Hans, zum Markgrasen zurückzukehren und denselben beim Wort zu nehmen. Der Markgraf lachte, das Fräulein war es zusrieden und durch diese reiche und vornehme Heirath erhielt Hans große Macht und Anssehen. Auch baute ihm der Markgraf damals Stuttgart.

Daß Frischlin bei aller Gewandtheit des Geistes nicht zum Schmaroper gemacht war, beweist seine oratio de vita rustica, die ihn ins Verberben stürzte.

Im frommen Wüttemberg mußte er auch geistlich dichten, aber mehr pro rata und pro forma. So besang er die Geburt Christi, so dichtete er noch auf Urach eine lange Hebraeis, in der er die Geschichte der jüdischen Könige zusammenfaßt. In seinen besten Tagen schrieb er einige geiftliche Comöbien voll von köftlichem Humor, Rebecca und Susanna, beibe burch Frischlins Bruder ins Deutsche übersetzt, Frankfurt 1589.

Rebecca wird von Isaak gefreit, die bekannte biblische Geschichte. Als Jugabe ein gewisser Gastrodes, Suppenfresser des Jäger Ismael, der alt und dick und liederlich wie Fallstaff, auch wie dieser lügt und ausschneidet, sonders lich von seinen Reisen und den Wunderdingen, die er gesehen. — In der Sussanna ist das Heranschleichen der beiden Greise, von denen seder will, der andere soll sein Auppler werden, und der schamhaste Jorn der Belauschten sehr gut gezeichnet. Originell ist die Beredsamkeit des Simeon, eines der beiden Greise, der sie zu überreden trachtet, ihn treiben keine sinnlichen Besgierden, sondern ein göttlicher Traum, in dem ihm verheißen worden seh, mit ihr den Messias zu zeugen.

In seinem Kerker bichtete Frischlin noch einen Joseph, eine Ruth und eine Hochzeit zu Cana, die erst von Strauß im 41. Bande der Bischliothek des literarischen Vereins in Stuttgart edirt wurden, wie auch das Büchlein in deutschen Reimen vom großen Christophel, gedruckt 1591, merkwürdig als ein Spiegel, in welchem der unglückliche Dichter sich selbst betrachtet hat.

Christoph ist ein zweiter Eulenspiegel, nur im sittlichen Sinne. Er verssucht sich in allen Berufsarten, bient unter allen Ständen, Klerus, Solbaten, Beamten, Handwerkern, Bauern 2c., wird aber überall versolgt und verjagt, weil er den Natursehler hat, überall die Wahrheit zu sagen.

In dem großen Streit der theologischen Facultäten seiner Beit beshauptete Frischlin eine ganz unabhängige Stellung, wie eine seiner wizigsften Komödien beweist: Phasma, hoc est comedia posthuma de variis, haeresidus, übersetzt von Glaser, Greisswalde 1593; von Bertel, Leipsig 1607; von Hoch, Stuttgart 1839.

Der Bauer Melcher brückt gegen ben Bauer Dürrion seine Religionszweisel aus; er weiß lediglich nicht mehr, was er glauben soll, weil man so viel über ben Glauben streitet. Dürrion bleibt bem Glauben seiner Väter treu, und läßt sich durch nichts stören. Da kommt Trostel, ein Bauernweib, die von ihrem Manne, Melber, verstoßen wird, weil er Wiedertäuser geworden, Hab und Gut verkaust und nach Mähren auswandert. — Zweiter Auszug. Melber ist auf der Wanderschast, die weinende Trostel versolgt ihn. Er stößt sie sortwährend zurück. Da tressen sie auf Luther, der dem Melber tüchtig den Text liest, ihn aber nicht zu bekehren vermag. — Dritter Auszug. Der Abendmahlstreit zwischen Luther, Melanchthon, Zwingli, Brenz, Carlstadt.

Dazu kommt noch ber Schwärmer Schwenkfelb, ber von Brenz übel abgewiessen wird. — Vierter Aufzug. Das Concilium zu Tribent, wo Brenz gerade so hinausgejagt wird, wie er vorher den Schwenkfelb hinausjagte. — Schlußssene. Welcher ist durch alles, was er gesehen, nicht klüger geworden und zweiselt nur desto mehr, wer von so vielen Recht habe?

Das ist ganz berselbe humanistische Standpunkt, auf den sich, wie wir oben sahen, schon Erasmus gestellt hatte. Ueber die Facultäten und ihr Schulgezänke spottet Frischlin auch in seinem Priscianus vapulans einer lateinischen Komödie, 1583.

Der Schatten bes großen Grammatikers Priscian kehrt zur Oberwelt zurück, um über die Barbarei in allen Facultäten in Deutschland die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen. Hier ist acht rabelais'scher und aristos phanischer Wiß.

Daran reiht sich noch die beste und zugleich patriotischeste unter allen Komödien Frischlins, worin er sich, trotz seiner Vorliebe für die classsische Sprache, bennoch als guten, echten Deutschen mit gerechtem Stolze auf sein Vaterland kund gibt: Das ist der Julius redivivus, verbeutscht von Aprer 1585.

Mercurius führt die Schatten Casars (Julius) und Ciceros bei Nacht wies der einmal auf die Oberwelt zurück, damit sie sehen, wie sie sich geändert hat. Später kommt auch noch der Geist des deutschen Hermann. Während dieser mit Casar ein modernes Arsenal besucht, um die Artillerie kennen zu lernen, kommt Eodanus Hessus und gibt dem staunenden Cicero Nachricht von den Vortschritten der Wissenschaften in Deutschland. Dagegen kommt ein Savoyarde und ein italienischer Kaminseger, die dem großen Schatten zur Beschämung zeigen, was aus den alten Römern für Lumpen geworden sind, während von den Deutschen seither die für die Menschheit wichtigsten Ersindungen gemacht worden sind. Am meisten staunt Casar über die Ersindung des Pulvers und Cicero über die des Drucks.

In Meißners Stizzen, 1. Sammlung, ist ohne Angabe der Quelle erzählt, wie einst Herzog Alexander von Württemberg in Benedig, um die übermüthigen Italiener zu beschämen, eine ganz ähnliche Comödie habe aufführen lassen. Nur daß hier ein Geist allein auftritt und von einem deutschen Reisenden alles erfährt, was er wissen soll. Der Reissende schießt eine Pistole ab, sieht nach der Uhr und liest in einem Buche. Offenbar hatte der Herzog Frischlins Comödie vor Augen. In den Münscher sliegenden Blättern 1849 wurde die kleine Fabel artig illustrirt.

Frischlins Drama Helvetiogermani schilbert ben Sieg Casars über die Helvetier und bann über ben Ariovist, nachdem die Helvetier rösmische Hülfe gegen ben Uebermuth der Germanen nachgesucht haben. Irsgend eine Beziehung auf moderne Politik wird vermist. Unangenehm berührt der Name einer Thusnelda meretrix, die eine comische Abwechs-lung in den Ernst des Drama bringt. — Das Drama Hildegardis magna behandelt die bekannte Legende der h. Hildegard, nach dem Volksbuch.

Merkwürdig ist die Comödie von der Frau Wendelgart, weil Frischlin sie in deutscher Sprache, daher auch sehr unbeholfen schrieb.

Graf Ulrich von Buchhorn wird von den Ungarn aus Schwaben fortges schleppt, seine Gemahlin Wendelgart betrauert ihn als todt, geht ins Kloster und widmet sich ganz der Pflege der Armen. Da kommt einmal ein Bettler, den sie wie die andern beschenkt, der ihr aber seurig die Hand küßt. Da erstennt sie ihren Gatien wieder und beide leben fortan wieder beisammen.

Die Schilberung ber Bettler, eine Landplage seiner Zeit, ist sehr launig und berb.

Frischlin gab ben Callimachus heraus, übersetzte fünf Comödien bes Aristophanes, schrieb Commentare zu Virgil, Horaz, Plautus, brachte die Liebesgeschichte ber Dibo nach Virgil in zwei Tragödien: Benus und Dibo, schrieb eine lateinische Grammatik und viele Streitschriften. Auch besang er die ältesten Weltmonarchien. In seinen kleinen Gedichten besingt er Melanchthon und die einerseits um Luther, andererseits um Calvin sich schaarenden Freunde, eisert gegen den Schwabenverächter Major in Sachsen, (die erste Spur der später so oft wiederkehrenden Antipathie zwischen Nord- und Süddeutschen, abgesehen von der Consession, die in Sachsen wie in Tübingen dieselbe war). Auch sinden sich anagrammatische Spiele, eine eigene Gattung von Epigrammen, die in die Versetzung der im Namen enthaltenen Buchstaden einen wizigen Sinn bringen z. B. Valentinus Clessius salsus in saecula venit. — Paulus Melissus plus vales musis. — Joannes Schulterus nervus est in schola.

In ben Klagliebern um ben verstorbenen Herzog Christoph spielt Frischlin nicht weniger. Die Anfangsbuchstaben ber Elegien enthalten ben ganzen Titel.

In den Schulcomöbien wurden die historischen Stücke meift aus der biblischen und antiken Geschichte gewählt, aber namentlich vaterländische

Stoffe kamen seltener vor. So außer ben genannten von Frischlin bes Cramer sachsischer Prinzenraub von 1591, bes Wichthonius Belagerung von Weinsberg von 1604.

Frischlin blieb nicht ohne Nachahmer in seiner Heimath. Johann Hilbebrand schrieb, Tübingen 1598, eine lateinische Comödie: Pseudofridericus, worin Rubolf von Habsburg über den Betrüger stegt, der sich den wiedererstandenen Kaiser Friedrich II. nannte. Die Handlung ist unlebendig, fast alles wird nur erzählt, auch hat der Charakter des Usurpators keine tiesere Motivirung. Obligat sind zwei Soldatenhuren, wie die Thusnelda Frischlins, dem "Huren- und Bubenwesen" der damaligen Soldateska entnommen.

Sebastian Hornmold von Tübingen gab 1605 ein opus plane novum heraus, voll von Elegien in lateinischen Distiden, zuerst frommen Inhalts, bann Erinnerungen an Melandthon, Reuchlin, Erasmus, Brenz, Sturm, Frischlin zc. und Lobsprüche gelehrter Schwaben seiner Zeit.

Eigenthümlich sind in diesem Werke die guten Elegien, in welchen die Musik, die vier Stimmen, die Instrumente, endlich die großen Meister, vor allen Orlando Lasso gepriesen werden. Hier sindet sich auch (10. Elegie des 4. Buchs) eine merkwürdige Beschreibung des Nachtigallgesangs.

Primum zinzilulat (criticorum pace loquendum

Quam det Aristarchus) vividiore tono.

Hinc simul in medium medulamina congerit apte,

Saepius immutans alterat inde vices.

Nunc melos intorquet, nunc multiplicare videtur,

Nunc tardat, nunc inflectit et ore rotat.

Nunc vibrat et tremulat, nunc fistulat ore represso,

Praecentor voluti sibilat ore puer.

Nunc silet omnino, quasi muta sit, illico pleno

Gutture clarisonos integrat illa modos.

Stridula nunc in se partitur, murmura, fauces

Nunc trahit, effingat mille quousque tonos.

Von Hornmold erschien ferner 1619 eine Sammlung von lateinischen Dichtungen der verschiedensten Verfasser, alle gerichtet gegen das deutsche Laster der Trunkenheit (in crapulam seu de vitanda ebrietate). Der Literarhistoriker sindet hier die reichste Auswahl von Namen. Ungedruckt existirt in der Stadtbibliothek zu Heilbronn noch Hornmolds 1) Heil-

bronna, Lob und Beschreibung ber Reichsstadt Heilbronn, in lateinischen Hexametern. Es beginnt sehr lebendig:

Fontis et urbis opus patriaeque insignis hondres Et vos frigidulos fabulosi Necaris undas etc.

2) Laurea ober lauri Apollinaris i. e. poëseos laus, eine allegorische Comödie zur Verherrlichung der Poesse, worin Apollo, die Musen, Homer und die alten Dichter, Aristoteles und die alten Philosophen, bann die neulateinischen Dichter Eoban, Sabinus, Frischlin zc. auftreten. 3) Seine Lebensbeschreibung in Prosa. Dieser schwäbische Dichter wäre einer aus-führlichen Monographie werth.

Friedrich Germann Flander gab 1625 zwei Luftspiele heraus Imma portatrix und Ludovicus bigamus. Beibe ließ er zu Tübingen von abeligen jungen Studenten aufführen, deren Namen im Buche stehn. Das erste Stück behandelt die berühmte Sage von Eginhard und Emma (vgl. Theil I. S. 52), mit einem Prolog der Venus und comischen Zwischenscenen, in denen Korydon, Menalkas und Amarylis im griechischen Schäfercostüme doch nur schwäbische Bauern sind. Das zweite Stück behandelt die eben so berühmte Geschichte des Grasen von Gleichen mit seinen beiden Weibern (II. 61), gleichsalls mit comischen Scenen, in denen die abend und morgenländische Dienerschaft Späße macht. Trot der classischen Sprache sind beide Lustspiele durch und durch romantisch und bilden den Uebergang von Frischlin zu Gryphius und Tieck. — Zwei Jahre später schrieb berselbe Flander noch eine dritte Comödie: Moria rediviva, mit Bezug auf des Erasmus Lob der Narrheit.

Moria, die Narrheit, hält den Prolog und versichert sich der Weltherrsschaft. In der ersten Scene streiten Demokrit, der hellauf lacht, und Herasclit, welcher heult und weint. Hahaha der eine, hu hu der andre. Moria kommt dazu, heißt sie sich vertragen, weil sie ja alle beide doch nur ihre Diener sehen und besiehlt ihnen, ihre Hosseute zu holen, um bei ihrer Wiederskehr in die Welt ihr gleich einen stattlichen Hos zu bilden. Da werden nun Vertreter aller Stände gebracht, ein pkassus, ein philosophaster, ein alcumista, ein mercator, miles, venator, rusticus etc. und gründlich verhöhnt.

Er schrieb auch Epigramme (sal musarum) 1629, meist Uebersetzungen. Einige lateinische Dichter Schwabens waren vorzugsweise Anagram= matiker. So der berühmte Jurist Johann Harpprecht in Tübingen, bessen poemata von 1617 außer Gratulationen und Condolenzen haupt=

sächlich Anagramme enthalten, barunter bie Mehrzahl auf seinen eigenen Namen z. B.

Johannes Harpprecht Penna Christo pare
Hinc per honesta ruas.
Apponis jus, re Nectar.

Egidius Hunnius. — Hui dignus venis Ulricus Besoldus — Sol lucidus rubes. Emanuel Birglius — Lingua mel es urbi.

Sanz eben so alberne Wortspielerei trieb Daniel Grückler, bessen somnia insomnia, (Tübingen 1700), theils lateinische, theils beutsche Anagramme enthalten, z. B. divitiae — dea vitii. Am künstlichsten ist: Babel (Rom) wollte die Bibel ausrotten, aber Bebel, der Humanist in Tübingen) hat sie als Held vertheidigt, so daß gegen Bebel die Bibel von Babel unbesiegt blieb.

Dichter aus andern Gegenden Deutschlands an. Zu den trot ihrer lateisnischen Sprache doch volksthümlichen Lustspielbichtern müssen wir insbessondere den Utrechter Georg Macropedius zählen, dessen Dichtungen in Deutschland beliebt waren. Seines Hocastus ist oben schon- gedacht. Seine Andrisca, sabula lepidissima von 1537 ist eine lateinische Comösbie ganz wie ein deutsches Fastnachtsspiel.

Andrisca ergibt sich hinter dem Rücken ihres Mannes Georg wüster Schwelsgerei, bis er sie zu einem Zweikampf heraussorbert, damit Gott urtheile, wer als der Stärkere zu besehlen haben soll. Sie wird überwunden, jämmerlich durchgeprügelt und muß um Gnade bitten. Zwei antike Chore stehen sich in diesem Drama gegenüber, ein Chor der Bacchiden auf Seite der Weiber, ein Knabenchor auf Seite der Männer.

Derselbe Dichter schrieb auch einen Bassarus, mit obigem Stück beissammen in der Baster Sammlung comoediae et tragoediae aliquot, Basel bei Brylinger 1540. In diesem Stück geht es eben so toll und wüst her, wie im vorigen.

Bassarus, ein Bauer, stiehlt bem Pfarrer und Schulzen ihre Vorrathkam= mer und Keller aus, ladet sie dann zum Schmause und gesteht ihnen zulet, daß sie sich von ihrem Eignen gütlich gethan haben. Ein Parasit, Weiber und Masten geben dabei zu allerlei Possen Anlaß.

Des Hansoframea sive Momoscopus, eine Conibbie, gebruckt Leipzig 1581

läßt den Hansoframea (den Kutscher Hans Pfriem) wider Berdienst in den Himmel kommen, indem ihm die alte Petrona, in Abwesenheit des Petrus, das Thor diffnet. Petrus, Paulus 2c. wollen ihn nun zwar wieder hinausbez fördern, aber er jagt sie alle durch seine Grobheit davon, behandelt die Maria Magdalena, die ihm Vorstellungen macht, wie eine Hure und entledigt sich auch der auf ihn gehetzten unschuldigen Kindlein, indem er ihnen Leckerbissen verspricht und sie hinter sich herzieht, wie der Nattensänger von Hameln.

Jum bessern Verständniß dieses Lustspiels ist nothwendig zu wissen, daß Hans Pfriem bereits in Luthers Tischreben als comische Person im Gefolge der zu Weihnachten die Kinder belohnend und strafend umziehens den h. Personen erwähnt ist. Ihm als grobem Tölpel wird allerlei freches Widersprechen und Tadel gegen Gott und seine Heiligen in den Mund gelegt. Vgl. Hase, geistliches Schauspiel S. 121.

Hartmann Schopper, ein Pfälzer, Solbat unter Max II., ließ 1588 seine lateinische Uebersetzung des Reinecke Fuchs drucken, die den deutschen Text sehr natürlich wiedergibt. Z. B.

Serena lucebat dies
Et sol micabat aureus,
Rex imperator omnium
Leo ferarum sceptiger
Totius urbis bestias
Festum peringens convocat.

Das Gedicht wurde in Gheri delit. V. 1437 f. aufgenommen.

Christoph Sthmmel gab 1579 in Stettin zwei lateinische Comöbien heraus, eine Opferung Isaacs und studentes. Nur die letztere ist von Interesse, weil sie die colossale Lüberlichkeit auf den damaligen Universitäten bezeugt.

Philargyrus schickt seinen Sohn Philomathes auf die hohe Schule, wo er aufs sleißigste studirt, während seine Jugendfreunde Acolastus alles mit Weisbern, Acrates alles mit Spiel vergeuden. Zuletzt muß Acolastus ein Mädschen heirathen, die er entehrt hat, Acrates aber bestiehlt seinen Bater, um seine Spielschulden zu zahlen.

In Wichgrevs Cornelius relegatus, einer lateinischen Comöbie von 1600, werden neben der allgemeinen Lüberlichkeit, welche die Relegation des Helben zur Folge hat, hauptsächlich die rohen Mißbräuche des akademischen Bacchantismus zur Schau gestellt. — Aehnlich die Comödie.
vom Studentenleben von Schoch, 1657.

Der Sohn eines Ebelmannes und der eines Kaufmannes werden Studensten, Pekelhering ihr Bedienter. Von Landsleuten in den Pennalismus einsgeweiht werden sie zunächst besoffen gemacht und treiben sich in allem umher, was das damalige Studentenleben mit sich brachte. Am naivsten sind die ländslichen Suiten, das Ende ist die Relegation.

Aus Mangel an Geist und Ersindung und weil die Humanisten von Haus aus mit einer fremben Sprache als Sprachfünstler kokettirten, kamen sie auf allerlei Spielereien, auf die Centonen d. h. musivische Zusammensetzung neuer Dichtungen aus wörtlichen Stellen bes Alten, auf bie Anagramme, d. h. das Auskünsteln neuer Wörter und eines neuen Sinnes aus ber Berstellung ber Buchstaben eines Wortes, besonders ber Namen, und auf die macaronische Schreibart, d. h. die absichtliche, zum Zwecke ber Satire dienende Mischung moderner, populärer und grober Ausbrucksweise mit ber classischen, ursprünglich nur eine wizige Anwendung bes s. g. Mönchs= ober Küchenlatein, welches aus ber Mischung ber latei= nischen Rirchensprache mit ber angebornen Munbart einfältiger Pfaffen entstand. Ferner die Spielerei mit Buchstaben, die Gedichte, in benen jeves Wort mit ein und bemselben Buchstaben anfangen mußte 2c. barüber Genthes Geschichte ber macaron. Poeste, 1829. Das non plus ultra bieser Spielerei war bes Henr. Reimarus Proteus poeticus, Ham= burg 1619, ein ganzes Buch, welches nichts enthält, als einen einzigen Vers:

Tempore da nostro bona pax, pie Christe, sit urbi

nicht weniger als 150mal burch Verstellung ber einzelnen Worte variirt. — Des Hamconius certamen catholicum cum Calvinistis (ohne Ort und Jahr) und bes Huchalb ecloga de calvis (Basel 1546) bestehen beibe nur aus Wörtern, die mit C, das Petri Porcii pugua porcorum (Antewerpen 1530) nur aus solchen, die mit P ansangen.

Die eigentliche macaronische Poesie macht die beste Wirkung, wenn sie ernst und in heroischem Pathos kleine und lächerliche Dinge schildert und dabei die gemeinsten Ausbrücke unter die erhabenen einmischt.

In den facetiis facetiarum von 1657 ist eine lustitudo studentica in macaronischen Hexametern abgedruckt, worin das Studentenleben sehr lustig abgeschildert ist.

Vos famuli Kannis Bachum demergite tieffis,
Et date Rhenano porula plena mero.
Vos pueri crassum, primum Biera indite in Humpum
Hoc fundamento est aedificanda domus. —
Nunc superest mensam damzandum et benkia circum,
Pocula de propriis praecipitate locis,
Praecipitate libros, quid cum tibi, Bache, Camoenis?

Daselbst ist auch bie Floja abgebruckt, die schon 1593 einmal befonders gedruckt worden war, nochmals herausgegeben 1827 von Aeander (Immermann).

Das Gebicht beginnt virgilisch angla floosque canam. Die Flohe werben als überaus ritterliche Gelben und Freiheitsmänner gepriesen, weil sie in so kühnen Sprüngen über alles sich hinwegsetzen und selbst die Majestät der Rosnige nicht fürchten, noch die Allmacht des Papstes.

Cogitur hinc Bapstus slotos crutzumque sacratum Werpere de manibus etc. Non furchtit Keisros, non reges etc.

Am launigsten ift die Schlacht ber Jungfern mit ben Flohen beschrieben:

Se flous sanguine mekae
Fullit, repletus per Kleidros springit et huppit,
Vexerit adeo, aut Jungfrae absque pudore
Uprapant sese et beinos, bauchumque bekikant,
Saepe etiam Kragium upmakunt et titia runda
Defendunt, arcentque floos etc.

In den facetiis findet sich auch noch ein macaronisches Gedicht de casei stupendis laudidus, eine wizige Verherrlichung des Käses.

Im Jahr 1619 erschien zu Hanau Caspars Dornavi amphitheatrum sapientiae socraticae jocoseriae, in Folio, eine Sammlung zum größten Theil lateinischer, zum geringsten Theil auch beutscher Scherzgebichte, überaus reichhaltig.

Der Sammler beginnt mit einer lateinischen Uebersetzung des homerischen Froschmäusekriegs und noch zwei ähnlichen Dichtungen, reiht dann nicht wenisger als dreizehn Gedichte von den Flöhen zusammen, worunter auch Fischarts Flohhat, drei Dichtungen von den Läusen, zehn von den Ameisen, fünfundzwanzig von der Nachtigall, neunundbreißig von Hunden. Den Thieren folgt allerlei anderes, vier Gedichte vom Bier, sechs vom Lachen, sechs vom Nichts 2c. Die deutschen Dichter nehmen hier nur einen geringen Raum ein, die meisten sind alte Klassiker ober Romanen.

3.

# Die erste schlesische Schule.

Gegen die lateinische Poeste bes Gelehrten kämpste die deutsche Dichtung im 16. Jahrhundert nur ohnmächtig an. Weber die groben kirchlichen Satiren, die wir schon kennen, noch die rohen Volksschauspiele, die wir später betrachten werden, waren im Stande, der verwilderten beutschen Sprache ihren verlorenen Abel zurückzugeben. Deswegen ersscheint es ganz natürlich, daß am Ende die deutsche Sprache selbst sich der Renaissance gefangen gab und in die zunächst lateinische, dann auch italienische und französische Vorm goß, all ihre alte Eigenheit und Urssprünglichkeit verleugnend.

In ber Wahl ber Stoffe war bie Renaissancebichtung von alter Gewohnheit und neuer Mobe zugleich beherscht. Chriftliche Dichtung galt noch als obligat. Raum durfte ber Poet seine Sachen brucken lassen, wenn nicht geistliche Gebichte voranstanden. Neue Mobe waren hauptsächlich die akademischen Schäfereien, also begann es von steifen Hirtengebichten zu wimmeln. Die Großthaten und Schrecken ber Religionskriege konnten ihres Eindrucks auf die Sänger nicht verfehlen, daher einerseits bie blutigen und hochtrabenden Haupt- und Staatsreactionen, andrerfeits so viel Angst = und Bußlieber. Die alte Grobheit, die Lüberlichkeit ber Solbateska, die neue von den Ausländern erlernte Frivolität pfuschte überall in das reinliche Werk ber Renaiffancebichter hinein. Reichsstädten und aus allerlei Winkeln ber Provinzen brang noch ber Volkston, wenn auch mit heiserer und betrunkener Stimme burch. ben Höfen und Universitäten aber blühten die neuen Myrthen=, Lorbeer=, Cebern= und Cypressenwälder von der Scheere reinlich zugeschnitten, mit Marmorftatuen und Renaissancepalläften, und elegante Dichter beugten sich barin bis auf ben Boben vor ben Durchlauchtigsten in Allongeperucken, welche gnäbiglich die Hulbigung entgegennahmen. Die übertriebenfte Devotion und Kriecherei zeichnet beibe schlesische Schulen und die frucht= bringende Gesellschaft aus.

Es fällt auf, daß gerade in bem abgelegenen und kaum recht ger=

manisirten Schlesien ber beutsche Parnaß aufgeschlagen werben sollte. Aber es erklärt sich aus der Pflege, welche hier unter dem letzten Fürsten des Namentlich war Tropen= Hauses Biast bie Schulwissenschaften fanden. borfs Schule zu Golbberg am Ende des 16. Jahrhunderts die berühmteste Schon vor Opit traten hier Dichter auf. Theober bamaligen Zeit. balb Höck gab 1601 zu Liegnit ein "schönes Blumenfeld" heraus, wobei er seinen Namen in Otheblad Dekh verstellte. Es sind geistliche und Liebeslieder. In den erstern verräth er die Schule Johann Heermanns. Die letztern find für die Entwicklungsgeschichte ber beutschen Poesie von vielem Interesse. Seit Puchmann war ber Meistergesang verstummt, bie neue Gesangkunft ber Renaissance hatte sich nur ber lateinischen Sprache bedient. Rirchenlied und Volkslied allein füllten neben diesen lateinischen Dichtungen der Humanisten die Leere bis gegen Ende des 16. Jahrhunderts Höck nun war der erfte uns bekannte Runftbichter, ber ben Uebergang aus bem Volksliebe zum beutschen Kunftliebe bes Renaiffancege= schmackes bezeichnet.

Seine Lieber haben oft noch völlig ben Bolkston z. B.

Schones Lieb, ich muß bich laffen, Ich fahr bahin meine Strafen 2c.

ober:

/

Man fagt, wems Gluck wohl pfeift, Der mag wohl luftig tanzen 2c.

Weil seine Lieber bem natürlichen Golfstone treu bleiben, sind sie sogar gelenkiger und weniger steif, als die nachfolgenden von Weckherlin und Opis. Zuweilen mahnt uns Hock noch an die schönsten Tage der Minnesanger, z. B. in dem Liebe:

Selig und aber selig ist die Liebe Wo Augen, Herz und Mund zugleich sich üben, Wo Lieb an Lieb darf mahnen Liebe mit Lieb belohnen, Da wär gut wohnen 2c.

Die lieblichste Naivetät herrscht in seinen ersten und altesten Gedichten, in welchen er die Ueberraschung, Scham und süße Blödigkeit schildert, die ihn übernommen, als er zum erstenmal begriff, warum das schöne Geschlecht in der Welt ist.

Von einem andern Schlester, Frenzel von Friedenthal, ift ein

Lob auf die Stadt Augsburg aus dem Jahr 1585 erhalten, worin sonberlich die Frauenzimmer höchlich gerühmt werben:

Wie ganz holbselig und wie mild Sich da erging ein Frauenbild, Scherzlich mit Worten und dabei Redsprächig, wie sie auch so frei Einen jeden zu bescheiden weiß In Züchten doch 2c.

Wgl. Meister, Beiträge zur Geschichte ber beutschen Sprache I. 257. Zwischen bem echten Volkslieb und Kunstlieb in der Mitte stehen einige mit Melodien herausgegebene Liederbücher jener Zeit. Die neuen Galliardt (Tanzlieder) von Rosthius, Altenburg 1593 und der Lustgarten Leo Haßlers, Nürnberg 1601. Wgl. Meister das. 318. 321.

Vor Opis dichtete auch schon Paul Schede (genannt Melissus) wie in lateinischer, so beutscher Sprache. Seine geistlichen Gedichte von 1572 scheinen verloren, einige wenige weltliche sind gerettet in der Samm-lung der Zürcher Streitschriften IV. 9, und in Matthissons lyrischer Ansthologie Th. 18. Auch sie halten auf bemerkenswerthe Weise den guten Ton des deutschen Volksliedes ein, z. B.

Roth Röslein wollt ich brechen Jum hübschen Kränzelein Mich Dörne thäten stechen Hart in die Finger mein, Noch wollt ich nit lan ab.

In den Züricher Streitschriften ließ Bobmer auch ein deutsches Hochzeitslied des Peter Donaisius aus Straßburg drucken, welches leicht und fließend den gleichen Ton des Volksliedes einhält.

Der bisher übliche kurze Vers, ber aus ben epischen Dichtungen in die Fastnachtspiele übergegangen und allerdings steiser und härter geworden war, siel von nun an als sogenannter Anittelvers in Verachtung. Dagegen kam der (nicht minder steise) französische Alexandriner (so genannt, weil er zuerst in einem französischen Alexanderlied vorkommt) und kamen antike und italienische Versmaße, die eine leichtere und mannigsaltigere Bewegung zuließen, in die Mode. Lange jedoch hielt noch die

Robbeit ber Gemüther und ber Pebantismus ber Gewohnheit bie Dichter vom Ziel vollenbeter Leichtigkeit zurück.

Der Uebergang aus bem volksthümlichen Knittelvers in den gelehreten Alexandriner mit Herbeiziehung der classischen Mythologie macht sich zuerst bemerklich in den Festgedichten und zwar nicht bloß der Höse, sondern auch in den größern Städten. Bisher hatten die Spruchdichter und Pritschmeister obligate Knittelreime zu den Schüßen= und andern öffentslichen Festen gemacht. Frischlin versertigte schon für den Württemberger Hof lateinische Festgedichte im glänzendsten Kenaissancesthl und diese neue Mode nahm bald überhand. Mathias Holzwart gab 1568 in Folio "der "Lustgart newer deutscher Poeterei" mit Festgedichten für den Württemsberger Hof heraus. Dieser Geschmack ging im nächsten Jahrhundert hauptssächlich auf die Pegnitsschäfer und auf die jesuitischen Hostdichter über.

Die kunstreichen Versmaße ber Italiener, die Schäfergedichte, Sonnete und Epigramme, führte, ebenfalls noch vor Opiß, zuerst ein Schwabe in die deutsche Poesse ein, Georg Rubolf Weckherlin. Dieser, geb. 1584 in Stuttgart, machte frühzeitig große Reisen, wurde Sekretär des Herzogs von Württemberg, schloß sich im dreißigjährigen Kriege dem Kurfürsten Friedrich von der Pfalz (dem vertriebenen Böhmenkönige) an, kam dadurch nach England und war dort Secretär der deutschen Kanzlei, welche die Verbindung mit den deutschen Protestanten unterhielt, noch im Jahr 1660. Sein Todesjahr ist nicht bekannt. Schon 1618 erschienen von ihm in Stuttgart "Oben und Gesänge" (in späteren Ausgaben zu Amsterdam), sechs Jahre vor denen des Opiß, und sinden wir in Weckherlin den Prototyp nicht nur der ersten, sondern auch schon der zweiten schlessischen Schule und der Pegnißschäfer.

Wie sein Lied von den Kuffen beweisen mag, welches nach leichterem Versbau streht wie Opis, etwas schlüpfrig ist wie Hoffmannswaldau, und spielend wie Birken und Harsdörfer. Das Tändelnde, das die Nürnberger Schule ans nahm, zeigt sich auch in andern Liedern Weckherlins. Die Neigung zum Sinnreichen erzeugt bei ihm auch da Spielerei, wo sonst Gefühl und Sprache kräftig sind! So in dem schönen Gedicht von der Neuheit der Liebe. Oris ginell und trefflich ist das Genrebild "die schöne Bettlerin". Ein Streben nach kräfs tiger Natur, Wahrheit und klarem Ausdruck beurkundet sich in dem Herbstlied:

> Was kann boch angenehmer febn, Denn einen Becher gang voll Wein

In seiner ftarken Sand am trocknen Mund zu haben, Und seinen muben Leib und Geist bamit zu laben ? 2c.

Leiber wird aber nicht in dieser Weise fortgefahren, die Strophe endet matt und dann beginnen "die Nymphen" eine Gegenstrophe, worin statt des Triuskens das Lieben gepriesen wird, so daß alles auf einen ziemlich ordinären Wettsstreit zwischen Bacchus und Benus hinausläuft, wo uns der schöne Eingang ein achtes deutsches Trinklied hätte erwarten lassen. Ueberhaupt mischt Weckherlin zu viel antike Götter und Nymphen ein. Aecht antiken Schnitt haben z. B. die Epigramme auf die Niobe:

Gebrücket von der Freud und Bein' Der Kinder, welche ich geboren, Und wieder durch den Tod verloren Bin ich selbst ein Grab und Grabstein,

#### und auf die Benus

D Benus, weil mein Angesicht, Nun lieblos, niemand machet stehen, Ich meinen Spiegel dir verpsticht, Denn, was ich war, kann ich mich nicht, Und wie ich bin, will ich nicht sehen.

In einer Anzahl politischer Lieber nimmt ber Dichter ben lebendigsten Anstheil an den protestantischen Gelben seiner Zeit. Eine lange Elegie klagt über den Tod Gustav Adolphs. Er vergleicht ihn mit dem Herkules, der im Feuer gen himmel gefahren.

Sehr schön und feurig ist der Nachruf "An Deutschland" und nicht minder die "Ermunterung an deutsche Krieger", die sich nur zu lang hinschleppt.

Weit größeren Ruhm als die bisher Genannten erndtete Martin Opits ein, so daß nach ihm, weil er ein Schlester war, die ganze moberne Dichtungsweise die der schlessschen Schule genannt wurde, und zwar galt Opits als Begründer der sogenannten ersten schlessischen Dichterschule, sosern nach seinem Tode noch eine zweite entstund. Opits selbst rühmt von sich, wer habe den Deutschen die erste Bahn zur Poesse, so nicht bald eingehen werde, gezeigt." Eine ungeheure Unvernunft, da die Deutschen seit tausend Iahren schon eine viel edlere Poesse besassen, die ihre eigne und nicht wie die Opitsische von fremdher entlehnt war, und eine ungeheure Prahlerei, da schon lange vor Opits die lateinischen Dichter dieselbe Bahn der Renaissance eingeschlagen hatten. Classische Bil-

bung war bei Opit eins und alles, ohne sie erkannte er keinen Dichter an. Er schrieb an Zinkgref:

Wer nicht auf die Alten zielt Nicht ihre Stärke kennt, der Griechen und Lateiner, Als seine Finger selbst 2c., ist zwar ein guter Mann Doch nicht auch ein Poet.

Das einzige Verdienst des Opis besteht darin, daß er wie Höckh und Weckherlin den Lateinern, Italienern und Franzosen einen leichteren, natürlicheren und anständigeren Styl ablernte und somit der groben, ungehobelten und unstätigen Sprachweise, wie sie seit Luther, Murner und Fischart herrschte, mit einer wirklich vornehmen Grazie entgegentrat, obgleich es ihm noch sehr schwer wurde, die gelehrte deutsche Steistgkeit abzulegen. Auch haben ihn an Natürlichkeit und Leichtigkeit viele undekannte Dichter von deutschen Volksliedern, die nichts von Classicität wußten, weit übertrossen.

Das Schlimme an ihm war bie Auslanderei, die ganzliche Entfrem= dung von der angebornen heimischen Art. Das war indeß so sehr bie allgemeine Besessenheit ber bamaligen Gebildeten, daß er nicht besonders barum getabelt werben barf. Persönlich gereicht ihm mehr seine Charakter= losigkeit zum Vorwurf, obgleich auch biese in vielfacher Weise entschulbigt werben kann. Geboren 1597 zu Bunzlau (am Bober) in Schlesien machte er schon in seiner Jugend humanistische, italienische und franzöfische Studien, kam bann überall auf Schulen herum von Jütland unb Heibelberg nach Siebenbürgen, wurde zu Wien als Poet gekrönt und geabelt. Seitbem hieß er Opit von Boberfelb ober ber Boberschwan. Daß er nachher, obgleich Protestant, Secretar und Schmeichler bes berüchtigten Grafen Dohna wurde, ber in Schlessen die Protestanten mit Dragonaben verfolgte, ist ihm zum schweren Vorwurf gemacht worben. Nachher diente er dem Polenkönig Wladislav und starb 1639 zu Danzig an ber Peft. Er war von Natur leichtsinnig, ber Krieg schreckte und eckelte ihn. Er suchte heiteres Wohlleben.

Opit brachte eine nie vorher bekannte Schweiswebelei in die deutsche Dichtung. Nur die lateinischen Dichter waren ihm hierin vorangegans gen. Allein hündische Schmeichelei der Gelehrten gegen die großen Hersren, durch welche sie Anstellungen erhielten, lag in der Zeit. Sonders

lich auf protestantischem Gebiete gab es keine unabhängige Kirche mehr, in beren Schutz die Geister hätten wirken können. Immer mehr Existenzen, die sich geistiger Thätigkeit widmeten, wurden von Fürstengunst ab-hängig. Seit Opitz nahmen die Gratulationen den breitesten Raum in der lyrischen Poesse ein. Die gekrönten Poeten prosternirten fast alle in unzähligen niederträchtig demüthigen Gedichten vor ihren Gönnern. Und zwar in dem von nun an herrschenden Alexandriner, dem aus Frankreich entlehnten, ganz der pedantischen Grandezza angemessenen Versmaße: Da-neben sigurirte eine Unzahl Hochzeits- und Beileidscarmina. In vielen lyrischen Sammlungen bis in den Ansang des 18. Jahrhunderts sindet man nur solche.

Opigens poemata wurden in brei Bänden vielmal aufgelegt, von 1624 bis 1648 nicht weniger als achtmal.

Sie enthalten nicht ein einziges größeres, ber Unsterblichkeit wurdiges Ge= bicht, überall nur ein buntes Durcheinander von Profa und Versen, Lateinis schem und Deutschem, Fremdem und Eigenem, Lobs und Lehrgedichten, Dras matischem und Lyrischem. Die "Poetischen Wälder" enthalten seine lyrischen Gebichte, meift Uebersetzungen aus bem Hollandischen, Lateinischen, Frangosi= schen und Italienischen. Michts Erbarmlicheres als in bem Gebicht in Alexands rinern "an die deutsche Nation" die Selbsteinweihung des Dichters in sein In der schlechtesten Sprache die gemeinsten Gedanken. Da nennt er sich selbst einen hohen Geist, spricht von feinem Lorbeer, zu bem ihm Amor noch den Myrthenkranz bringt, Bulcanus schmiebet ihm eine goldene Feder, und bei Apoll steht er gang in Gunst und Holbe. Daraus sen nun bas vor= treffliche Buch entstanden, das sein werthes Baterland christlich von ihm ans nehmen soll. Opit ist auch der Erste, der in einem andern Liede "die Leper" ansingt, eine Unart, die leiber noch immer von den beutschen Dichtern nicht gewichen ift. Bon Levern zu reben, wo feine find, ift eben fo abgeschmackt, als ben Gesang zu besingen. Im Uebrigen ift ber Haupteinbruck, ben Opipens Gebichte machen, ber frembartige Anblick antiker mythologischer Staffagen in ber schlichten beutschen Landschaft. Es ist ihm unmöglich, zu bichten, ohne bie Alten, ihre Götter und Nymphen herbeizuziehen. — Die meisten unter den Driginalbichtungen von Dpit find Gelegenheitsgedichte auf Hochzeiten und Begrabniffe. In den ersteren macht sich bereits die unbelikate Ausmalung von Brautnachtfreuben breit, worin ber spätere Hoffmannswaldau bas Mögliche geleiftet. Eines ber besten lyrischen Gebichte von Opit, bas man fo oft bewunbert und wieder abgebruckt hat, ift nur eine wortliche Uebersetzung aus bem Französischen bes Ronfard.

Ich empfinde fast ein Grauen, Daß ich, Plato, für und für Bin gesessen über dir; Es ist Zeit hinauszuschauen Und sich bei den frischen Quellen In dem Grünen zu ergehn, Wo die schönen Blumen stehn Und bie Fischer Nepe stellen.

Aus allem, was uns von Opit bekannt ift, geht klar hervor, baß er einer sittlichen Erhebung, eines Erzürnens über Unrecht, einer patriotischen Begeisterung, eines religiösen Ernstes zc. ganz unfähig, baß er ein oberstächlicher, seelenloser Modemensch gewesen ist. Der "Vater ber neuen beutschen Poesse" konnte auch gar nichts besseres sehn, er mußte, indem er nur französischen, afterclassischen Mustern folgte und somit die eigne deutsche Nationalität der fremden, den christlichen Grundton der Seele einem afterheidnischen ausopferte, nothwendig ein harakterloser Zwitter werden. — Die "Schäfferet von der Nymsen Hercinie" ist eine aus Prosa und Versen gemischte Erzählung zu Ehren des gräslich Schafgottschen Hauses.

Der Dichter hat sich in einem Thal des Riesengebirges, wo die Schafsgottsche ihre Besitzungen haben, verirrt. Da gesellen sich zu ihm drei poetische Hirten (seine Freunde Nüßler, Böhmer und Benator. Sie sinden die Nymphe Hercinia, die ihnen eine Höhle zeigt, worin die Ahnendilder und aufgezeichnete Thaten der Schafgottsche. Eine ganz dürstige und elende Ersindung, die später von den Nürnberger Poeten nur zu oft nachgeahmt wurde.

Daran reiht sich nun auch bas schwülstige Loblieb auf ben König Wladislaw, in Alexandrinern, den er auch lateinisch ansang. Lobgedichte sind gewissermaßen auch die beiden Idyllen, 1) Bielguet, die Beschreisdung eines Landsitzes des Herzog von Münsterberg-Dels und 2) Zlaina, die eines Bonvivants in Siebenbürgen, wo der Dichter schöne Tage verslebte. Beide verherrlichen die ländliche Ruhe. Ein Lob des Kriegsgottes ist dem Lob des Bacchus vom Hollander Huhe. Ein Lob des Kriegsgottes ist dem Lob des Bacchus vom Hollander Heinstig nachgebildet und strotzt von Mythologie. Dem Grasen Dohna dedicirt er eine Rechtsertigung seiner Greuel. — Vesuvius ist dem Aetna des Cornelius Severus nachgebildet in der Manier des Lucretius, eine philosophirende Naturbeschreibung. Doch Menzel, beutsche Dichtung. II.

behauptet die empfindsame Schilderung der durch den Feuerausbruch Verunglückten die Oberhand über die Physik. Das lateinische "Trostgedicht in Widerwärtigkeit des Kriegs" strott von biblischen und mythologischen Anspielungen, erinnert aber doch lebhaft an die Leiden des breißigjährigen Kriegs.

Opis übersette des Sophokles Antigone in bocksteifen Alexandrinern, deßgleichen Senecas Trojanerinnen, Catos Distichen, Heinstus Lobgefang auf Chriftus, Hugo Grotius von ber Wahrheit ber chriftlichen Religion. Seine beste Uebersetzung ift bie nach Tieck in seinem altbeutschen Theater aufgenom-Ein kleines Schauspiel, worin die Bermene Dafne aus bem Italienischen. folgung ber Dafne burch Apoll und ihre Berwandlung in leichter und anmuthiger Weise vorgestellt wird. — In ahnlichen leichten Versen und gleichfalls einem italienischen Driginal folgend, schrieb Opit auch ein geistliches Schaus spiel: Judith. Ich halte es für das beste, was er je geschrieben hat. Holo= fernes ist von Liebe zu Judith berauscht und die Art, wie sie sich babei benimmt, ift würdig. Es ift hier etwas acht Tragisches mit ungewöhnlicher Lebendigkeit gegeben. Opis übersette auch die Klagelieder Jeremiä, Jonas, auch Pfalmen und schrieb einige Lieber voll Reflexion. Die Regeln seiner Dichtungsweise legte er in einem besondern Buch "von der Poeterei" nieder.

Dem Opitz zunächst stand Andreas Scultetus, gleich ihm aus Bunzlau gebürtig, dessen "österliche Triumphposaune" (1642) ihm in concreter und natürlicher Sprachweise nachsteht. Seine übrigen geistlichen und Gelegenheitsgedichte sind unbedeutend. Eben so die lateinischen, die Lessing nicht hätte zu retten brauchen, da er von weit wichtigeren lateinischen Dichtern keinerlei Notiz nahm.

Ticherning, ebenfalls zu Bunzlau geboren, trachtete in seinen Gebichten (Frühling 1649, Vortrapp 1655) noch nach mehr Leichtigkeit und Kebte baher besonders die Dactylen und Anapäste. Er dichtete auch die erste Obe im alcäischen Versmaß, glaubte aber dabei reimen zu müssen:

> Weil dir, o Tarnau, Redlichkeit auch behagt, Du sunst der Erden fast gute Nacht gesagt, So geb ich dir dies nach der Reihe, Trink zu bestätigen deine Treue.

Ascherning hat fast lauter Hochzeit- und Grablieber gemacht, oft tanbelt er nur, z. B.

> Liebt, die ihr follt lieben, Liebe, wer nur lieben kann,

Wer zum Lieben wird getrieben, Rehme sich der Liebe an. Wird das lieben nicht getrieben, Wer will leben ohne lieben?

Steif ist sein "Lob der Buchbruckerei". Das beste von ihm ist ein Ostergedicht, worin Maria Magdalena am Grabe Christi rebet.

Seht ihr Thoren, Was ihr mißgethan. Rehmt zu Ohren, Wie sich um und an Jeder Fels erschüttert, Das gewölbte Himmels Haus Sieht hierüber traurig aus, Die Natur erzittert.

Unter ben Nachahmern bes Opit neigten viele ber Verständelei zu. Das war ein ganz natürlicher Zug aus ber Grobheit und Unbeholfenheit bes Zeitalters heraus zum Feinen, Leichten, Zarten, und entsprach bem Hang zu Schäfereien.

Ein Landsmann bes Opit, Wenzel Scherffer von Scherffenstein Hofbeamter bes Herzogs von Brieg, bessen Gebichte 1652 zu Brieg ersschienen, siel in arge Spielerei.

Im Liebe an die Krippe des kleinen Heilands kommt vor: ber Hahn kräht die Geburt des Heilands aus. Der Ochs im Stalle frägt: wo? die Ziege antwortet: zu Beth Beth Bethlehem. Der Esel bestätigt es: Ja, ja. Die weltlichen Gedichte sind meist tiese Bücklinge vor den herzoglichen Personen, aus Gelegenheit von Jagden, Tausen, Hochzeiten 2c. Unter anderem läßt Schersfer aus einem auf der herzoglichen Tasel aufgesetzten großen Zuckerdau heraus ein Lobgedicht auf die hohen Gäste singen und aus dem sürstlichen Hochzeitsbette alle Theile des Bettes freundlich einladend die hohe Braut ans reden. Auch auf die Zeit beziehen sich einige seiner Lieder. Beim westphälisschen Frieden jauchzt er aus:

Bu lieblichen, lustigen, frohlichen Dingen Soll heute die teutische Leper erklingen Lieblich soll heute sie bactylisiren 2c.

Aus dem dreißigjährigen Kriege gibt er einige gräßliche Schilderungen bes Elends. Immer aber schlägt die Fröhlichkeit wieder bei ihm vor.

Freud' und Wonn' erfüllt die Kuste, Freud umhüllet Berg und Thal, Freud umschallet Feld und Klüste, Freud ist hier und überall.

### 6. 154. Ein Borbild von Burgers berühmtem Berse:

Wonne weht um Thal und Hügel Weht auf Felb und Wiesenplan.

Das Eigenthümliche bei Scherffer ist die Naturnachahmung. Darin ist er ein Vorgänger von Brockes. So ahmt er z. B. S. 143 die Nachtisgall nach:

Ihr Kybbut, ihr Davit, Bitcach singt Ihr Bir, Bir, Merifod kunstlich singt.

In der Ausmalung weiblicher Reize mischt sich bei Schersfer schon viel Aequivokes. Man muß jedoch die Dichter der Hochzeitscarmina in den ehes maligen slavischen Marken des östlichen Deutschland, hauptsächlich in Leipzig und Breslau, mit der uralten Sitte entschuldigen, die es bei den Hochzeiten gewissermaßen zur Pflicht machte, sich obseine Freiheiten herauszunehmen, welche außerdem verpont waren. Zur Charakteristis Schersfers dient vorzugslich im Hochzeitslied des Vulcan, worin die Venus also beschrieben wird (S. 404):

Sehet die Böpflein am zierlichen Köpflein, Sehet an Läpplein zwei perlene Tröpflein, Sehet ber Schönsten golbsgüldene Spänglein, Sehet ber gunftigen glimmenbe Banglein, Sehet bes Münbleins genaues zufallen, Sehet der Lipplein blutrothe Korallen, Sollte bie Mars nicht zu kuffen sich neigen? Sehet ber Buhnlein schneeweiße zwo Reigen, Sehet ber Aeuglein zwinteglinternbes Blinken, Sehet bes Stirnleins natürliches Schminken, Sehet bes Rasleins Fündgrüblein und Höhen, Sehet die Böglein der Augenbraun fiehen, Sehet der Dehrlein gunst-formliche Lange, Sehet ber glanzenben Perlen Gebrange Ums alabafterne Balslein sich schmiegen, Sehet ber gulbenen Barlein Umfliegen, In bem so fuglichen hauptlein gewurzelt, Die sich's einkreiselt und unter sich fturgelt,

Machet bas ganze Gesichte beliebet, Alles an Benus ein Anmuth uns giebet.

Sehet bas zarte Gewebe von Leinen, Sehet die Silberhaut klärlich burchscheinen, 2c.

Sehet der Händlein geschwellete Höhen, Gleich als ein Weißenes Teiglein aufgehen, Welch' in der Weiche die Wulle wegstechen, Sollt' auch das Urtel ein Corydon fprechen!

Merket barinne ber Grüblein Entstehen, Wie sie bald werben, balb wieber vergeben.

Um die alten Teutschen nach des Tacitus Germania zu loben, ruft Schersser erst die Pierinnen an. Seinen Gedichten sind einverleibt die Uebersetzung der pia desideria des niederländischen Jesuiten Hugo, und der polnischen, etwas großen Epigramme des Rochanowsky. Schersfer dichtete auch selbst Episgramme, darunter ziemlich frivole, z. B. warum erzürnt ihr Weiber euch so arg über die Flöhe, sehd vielmehr froh, daß sie nicht reden können!

Calisius, der sich Kloridan von Wohlau nennt, ein Schlesier, gab 1655 "blaue Kornblumen" oder einfältige Hirtengesänge heraus, schon mit der Hinneigung zu der Nürnberger Schäferei und Blümelei.

Unabhängig von Opit war sein Zeitgenosse Zinckgref, bessen Sammlung scharffinniger Sprüche berühmter geworden ist als seine Gebichte von 1624. Unter ben letzteren, beren nur wenige sind, zeichnet sich ein Kriegslied aus:

> Rein Tob ift löblicher, kein Tob ift mehr geehrt Als ber, burch ben bas Heil bes Vaterlands sich nahrt zc.

Die besten Verse bieses langen Liebes sind:

Drum gehet tapfer an, ihr meine Kriegsgenossen, Schlagt ritterlich barein, euer Leben unverdrossen Fürs Vaterland aussetzt, von dem ihr solches auch Zuvor empfangen habt. Das ist der Tugend Brauch 2c.

Ein Jeber sey bebacht, wie er bas Lob erwerbe, Daß er in männlicher Postur und Stellung sterde, An seinem Ort besteh sest mit den Füßen sein, Und beiß die Zähn zusamm und beide Lippen ein, Daß seine Wunden sich lobwürdig all besinden Davornen auf der Brust und keine nicht bahinten. Zacharias Lund, in Schleswig geboren, gab zu Leipzig 1636 nallerhand artige beutsche Gedichte" heraus, die wirklich artig find. Sie zeichnen sich durch eine seiner Zeit noch seltene Leichtigkeit aus z. B.

Gehet weiben, Schäslein gehet, Da ber süße Westwind wehet 2c.

Möcht ich taufend Augen haben, Möcht ich itzund Argus senn, Daß ich in der Augen Schein Meiner Schönsten mich könnt laben, Nach dem Himmel frag ich nicht, Hab ich beiner Augen Licht.

Der Dichter liebt bas Tänbelnbe, z. B. in bem Lieb von bem neusgebornen Heilanb:

Liebstes Kindlein, liebste Sonne, Liebste Freude, liebste Lust, Wir ist Liebers nicht bewußt, Liebste Liebe, liebste Wonne! Deine Liebe thut mir wohl, Ich bin beiner Liebe voll.

In einem Hochzeitliebe S. 46 läßt ber Dichter ben Amor sich selbst verbrennen, aber nur wie ben Phönix. Unter andern findet sich hier auch S. 59 ein Lob des Höckers. Lund übersetzte ein lateinisches Gedicht des Vincentius Fabricius ins Deutsche, Hamburg 1836. Es handelt von einem sehr seltsamen Falle.

Eine schöne junge Hollanderin erkrankte an der Pest, ihr seuriger Liebs haber ließ sich dadurch nicht abhalten, sie noch vor ihrem Ende zu umarmen, und in dieser Umarmung genaß sie, ohne ihn selbst anzustecken. In der rohen und schmuzigen Schale dieses Gedichts verbirgt sich doch der schöne Sinn: Liebe heilt und reinigt alles.

Rubolf Wasserhuns Kauffenster, hamburg 1644, enthält nur wenige Gebichte.

Eine Klage ber Kunst, daß sie verlassen sep, weil alle Welt snur bem Gelbe und rohem Genusse nachlause; die Klage einer alternden Nonne, daß sie keinen Mann bekommen habe (sehr frivol), eine ähnliche Klage über die Entbehrungen des Alters.

Da meinem jungen Herzen In stets gestammtem Haar Noch Kraft und Lust zu scherzen In allen Gliedern war, Da mir die Lüste hingen Nach einer schönen Brust, Ging stets in vollem Springen. — Run sitz ich hin und hust.

### Gin Schlachtlieb:

Da die Trompeten, Geerpauken und Pfeisen Machen die Herzen begierig zur Schlacht zc.

Der Dichter ist lebhafter und feuriger als Opit und wenigstens eben so gewandt im Verse.

Johann Wilhelm Simlers, eines Schweizers, teutsche Gebichte in Zürich 1648 enthalten Psalmenübersetzungen, geistliche und weltliche Lieber mit Melobien, am Schluß Epigramme. Die geistlichen zeichnen sich nicht aus.

Unter ben weltlichen Gebichten bemerken wir vorzüglich Hochzeitss, Frühs lingss, Herbsts und Wintergesänge. Auch einen Mahngesang "zu rechtmäßis gem und herzhaftem Streit."

> Frisch auf, frisch auf, ihr Helben, Mit keder Faust und Wehr, Thut Thaten Gott zu Ehr, Die ewig werth zu melben, Dem Vaterland zu gut. Ihr kühnen Helbenkinder, Nicht sparet euer Blut Des Feindes noch viel minder.

Doch ist es bes Streites schon zu viel. Mit einem Blick von den Alpen herab auf das weite Schlachtgesild des breißigjährigen Kriegs klagt der fromme Schweizer:

D Fried, o Fried, wo find man dich? Wo haft du dich versteckt? Europa nach dir sehnet sich, Die blutigen Hand ausstreckt 2c.

Simler besingt die Natur im Frühling, Herbst und Winter, aber sehr ordinar:

Alle Matten und Wiesen grasreiche, Alle Bühel und Berge zugleiche, Werden Weiden dem nützlichen Viehe. Auf den grünen bethauten Auen Freudig springende Heerden wir schauen Die zuvorn in Ställen geschrauen.

Johann Friedrich Bechmann gab zu Erfart 1649 Epigramme heraus, worunter achtzig allein von dem schönen Angesicht des kleinen Jesusknaben handeln, aber nicht sehr geistreich.

In den übrigen Gpigrammen, die herzoglich sächsischen Durchlauchten geswidmet sind, seiert er seine Geliebte Rosabella, gibt aber im Uedrigen eine eher praktische, als verliebte Natur zu erkennen, indem er in einem Dissichon sagt, eine Schöne sen ihm zu arm, eine Reiche zu häßlich, deshalb wolle er lieber gar nicht heirathen. Merkwürdig ist ein Epigramm gegen den Tabak, in dem er das Sist aller Elemente, ein concentrirtes Naturdöses von Erde, Lust, Wasser und Feuer erkennt. Er hat doch geheirathet, aber seine lacrimae sponsales verhöhnen die verstordene Frau.

In den deutschen Epigrammen und Sonnetten" des Georg Marti= nus, Bremen 1654

begegnen uns neben eigenen und nur übersetzten kleinen Epigrammen von meist erotischer Beziehung, auch verliebte Sonnette, die einigermaßen an Petrarca erinnern, sofern sie jeden äußern Anlaß ergreisen, um der Geliebten zärtliche Gefühle und Erinnerungen auszudrücken. Die meisten Sonnette sind noch in Alexandrinern geschrieben, einige aber zeichnen sich durch die correcte Form aus. Das eine z. B. in welchem er der schlasenden Geliebten einen Kranz windet, hat solgenden Schluß:

Rommt, bindet ihr ein Kränzlein von Violen, Mehran und Klee, sest ihr es auf verholen, Damit es sie, wenn sie vom Schlaf erwacht, Wit aller Lust durch den Geruch ersüse, Und sie im Schlaf auch süse Lust genieße Und wisse doch nicht, wer es hat gemacht.

David Schirmer, Bibliothekar in Dresben, gab heraus: Poetische Rosengepüsche, Dresben 1657 (ein Theil bavon Singende Rosen, Dressben 1654) und poetische Rautengepüsche, Dresben 1663. Ein recht guter Dichter.

Er übertrifft an Reinheit und Wohllaut ber Sprache viele Zeitgenoffen, 2. B. in bem Maienlied S. 143.

> Ihr Rymphen, kommt herbei! Es buhlt ber grüne Mai Auf unsern Auen. Laßt uns spazieren gehen, Wo Busch und Kräuter stehen, Uns umzuschauen.

Der vorhin bunne Wald Ist wieder wohlgestalt, Die Felder prangen, Der blaue Himmel lacht, Der Than fällt durch die Nacht, Die Tage langen 2c.

Die Frosche koaren und quaren und murren; Die Tauben, die turteln und lachen und gurren; Die schwirrende Schwalbe besuchet die Dächer; Die Finken bezinken die grünen Gemächer; Die Lerche tirliret In sicherem Stande Und führet gezieret Die Freiheit zu Lande; Die Nachtigall schläget und schlürset und singet Und hallet und schallet vor Freuden und springet.

Um Paul Flemming sammelt sich eine eigene kleine Gruppe preussischer Dichter. Gebürtig im Voigtlande, eines reichen Predigers Sohn, nahm er als Arzt Theil an der Gesanbtschaft, welche Herzog Friedrich von Schleswig-Holstein an den Ezaar Michael Feodorowitsch nach Moskau schicke, 1633. Daß ihn dazu nicht bloß die Lust, fremde Länder zu sehen, sondern auch die Trauer um sein Vaterland bewog, sagt er selbst. Denn in Deutschland entbrannte damals der dreißigiährige Krieg am heißesten. Gustav Abolf war eben bei Lügen gefallen und auf Wallenstein harrte der Tod. Als daher Flemming nach Moskau kam, und das russische Volk daselbst in einem tiesen Frieden und bei wenig Bedürfnissen im glücklichsten Behagen fand, beneidete er dasselbe um sein Glück. Die Reisenden kehrten 1635 von Moskau zurück, sogleich wurde aber eine noch glänzendere Gesandtschaft, welcher sich Flemming abermals anschloß, nach

Persien geschickt. Balb nach seiner Rücksehr von bort starb Flemming in Volge ber erlittenen Strapazen 1640. Seine beutschen Gebichte erschienen 1642. Auch schrieb er lateinische Gebichte, 1) Rubella seu suaviorum liber, gebruckt Leipzig 1631, zur Erinnerung einer an ber Pest gestrorbenen Jugenbgeliebten und 2) Epigrammata, von Olearius ebirt, Amsterdam 1649.

Alemming dichtete auch einige geistliche Lieber, unter benen das schönste das war, womit er sich zu seiner Reise stärkte:

In allen meinen Thaten Laß ich ben Höchsten rathen 2c.

Mehrere schone, tiefgefühlte Gedichte widmete er dem Vaterland. So die klagende Neujahrsode 1633 und das Danklied nach der Schlacht bei Lüpen:

Billig ists, daß wir uns freuen, Und mit lautem Jubel schreien: Lob sey Gott und seiner Macht! Der die stolzen Feinde beuget, Und mit seiner Allmacht zeuget, Daß er uns noch nimmt in Acht.

Bon gewaltiger Kraft ist das Sonnett auf Gustav Abolfs Tob. Unüberstresslich das Strassonnett an die Deutschen, worin er ihnen die Unfähigkeit vorwirft, das Reich zu erhalten, das ihre tapferen Ahnen gegründet.

Des großen Baters Helm ist viel zu weit bem Sohne, Der Degen schändet ihn. Wir Männer ohne Mann, Wir Starken auf ben Schein, so ists um uns gethan, Uns Namensbeutsche nur! Ich sags mir auch zum Hohne.

Vom mannlichen Sinne bes Dichters zeugt auch bas schöne Sonnet, wos mit er sich gegen jeden Unmuth waffnet:

Sey bennoch unverzagt! Gib bennoch unverloren! 2c.

Sein Sinn für Freundschaft spricht fich am schönften aus in bem Gebicht:

Ein getreues Herze wissen Hat des höchsten Schatzes Preis. Der ist selig zu begrüßen Der ein treues Herze weiß. Mir ist wohl beim höchsten Schmerze, Denn ich weiß ein treues Herze.

Biele poetische Beschreibungen ber orientalischen Reise find Episteln an

Freunde. Nach damaliger Sitte machte Plemming auch eine Menge Gelegens heitsgedichte für Freunde, Hochzeits und Leichencarmina. In einem der letzetern wird der Tod eines jungen Mädchens, allerdings ziemlich seltsam phanstastisch, als Zubereitung zur Hochzeit mit Christo ausgesaßt, den ihre Eltern bereits Sohn und ihr Bruder Schwager nennen.

Unter den Liebesliedern Flemmings sind hervorzuheben: Wohllautende Ueberssetzung eines italienischen Liedes O fronto sorona. Hier ist ein Schwung im Berse, für jene Zeit gewiß außerordentlich. — Ein ganz allerliehstes geistvolles Sonnett auf den Spiegel der Geliebten. Ein anderes auf den Ring mit einem Smaragd, den er der Geliebten schieft, mit dem reizenden Schluß: o Ring, wenn sie dir heimlich einen Kuß gibt, so heb ihn für mich auf. — Das schonste aller Flemmingschen Lieder ist das, worin die tiesste Sehnsucht nach der Geliebten, als er am sernsten von ihr ist, sich ausspricht. Der Dichter glaubt, die Sterne selbst sliehen am Himmel immer weiter abwärts von ihr. — Ein sehr lascives Lied S. 653 der Ausgabe von 1651.

Dem Flemming zunächst steht ber Preuße Simon Dach, Prosessor zu Königsberg, († 1659). Außer heroischen Gelegenheitsgedichten und Festspielen, wie die Neubrandenburgische Rose, die Schäferspiele Cleo-medes und Sorbuisa, schrieb er trefsliche sowohl geistliche als weltliche Lieber, (1696), mit Auswahl in W. Müllers Bibliothet V. Seine Biographie in Gebauers: Simon Dach und seine Freunde, Tübingen 1828.

In Cleomedes verherrlichte Dach den Polenkönig Wladislaw IV. Die Ruffen werden hier als Sathrn von dem Hirten Cleomedes besiegt, den dafür die schöne Benda belohnt. — In der Sorbuisa personisteirte Dach das Land Preußen, wie es durch Apoll und die Musen Civilisation empfängt.

Am bekanntesten ist Dachs schönes Lieb "Annchen von Tharau", ursprüngs lich plattbeutsch geschrieben, ein zum Bolkslied gewordenes Liebeslied voll insnigen Bertrauens "Annchen von Tharau ists, die mir gefällt". Wie er gleichs wohl unglücklich liebte und die Schöne, die er unsterblich gemacht, an einen abeligen Nebenduhler verlor, hat Willibald Alexis in einem für den bürgerslichen Dichterstand gar zu demüthigenden Drama dargestellt. Uedrigens geht der Schluß des ursprünglichen Dachschen Liedes, den Herder und die Neueren immer weggelassen, ins burlesse über und verwandelt seine innige Liebe in Schwollen und Jank. Es war ganz passend, diese zwei ungleichen, auch wohl in sehr verschiedener Zeit entstandene Hälften zu trennen. — Zierlich ist ein Frühlingslied von Dach:

Die Sonne rennt mit Prangen Durch ihre Frühlingsbahn, Und lacht mit ihren Wangen Den rumben Weltkreis an 2c.

Lieb an bie Freundschaft:

Der Mensch hat nichts so eigen, So wohl steht ihm nichts an, Ats daß er Treu erzeigen Und Freundschaft halten kann, Wenn er mit seines gleichen Soll treten in ein Band, Verspricht sich nicht zu weichen, Mit Herzen, Mund und Hand 2c.

Bu ben besten Liebern Dachs gehort bas vom Glud bet Che:

In seiner Liebsten Armen Entschlasen und erwarmen, Ist, was in dieser Zeit Uns einzig noch erfreut, Wann Gnüge, Scherz und Lachen Um unser Bett her wachen, Und man kein Licht erkennt, Als was im Herzen brennt 2c.

Uebrigens finden sich bei Dach auffallend viele Sterbelieber. selben melancholischen Charakter tragen die Lieber seiner Freunde, des Componisten Albert und des Roberthin, die, den seinigen ähnlich im Verse leicht, aber dem Inhalt nach unbedeutend sind. Man erklärt die Schwermuth dieser Königsberger Schule aus einer Best, die jenen Dichtern ihre liebsten Angehörigen entrissen habe. Albert schrieb einmal im Garten auf jeden Kürbis einen das memento mori variirenden Vers und componirte nachher alle biese Verse (musikalische Kürbishütte 1645). Der bamals wüthenbe breißigjährige Krieg mag auch bas Seinige beigetragen haben, die frommen Dichter schwermüthig zu machen. aber auch schon in ber nordischen Natur jener Ofiseeufer ein Etwas, was auch später noch burch Sippels Werke wie eine leise Wehklage geht. Ganz in diesen Ion stimmen die 1648 zu Elbing in zwei Banben erschienenen "Grabgebichte" bes Chriftoph Ralbenbach ein, bie übrigens schrecklich geistlos und langweilig sind.

Christian Brehm, Leipziger Bürgermeister, beffen Gebichte 1637

erschienen, besang Flemming und wurde von Finkelthaus befungen. Mit ihm zweigt sich aus ber ersten schlessischen Schule ein sächsischer, speciell leipziger Zweig ab, ber zum selbständigen weitschattenden Baume werden sollte. Obgleich damals noch keine Rede davon sehn konnte, daß Leipzig einmal Klein-Paris werden und unter allen deutschen Städten am meisten französische Frivolität annehmen wurde, trat bei Brehn doch schon eine tändelnde Leichtfertigkeit in den Hochzeitsliedern hervor. Sein längstes Gedicht beschreibt eine lustige Fahrt nach Riedewitsch, wo die ganze Gessellschaft sich betrinkt. Sein Stadtrichter Finkelthaus blieb in deutschen Gesängen (1640) und lustigen Liedern (1646) nicht hinter ihm zurück und übertrisst ihn noch in erotischen Licenzen. Die Prahlerei mit Galanterien, die in Frankreich guter Ton wurde, wurde es damals auch schon in Leipzig.

Eine eigenthümliche Stellung nahm die Anna Ovena Hohers († 1648) ein, die in. Holstein als Verehrerin Schwenkfelds und des David Joris die lutherische Orthodoxie der Zeit haßte und die hestigsten Satiren gegen die Consistorialkirche schrieb.

Dieweil von vielen Jahren her Groß streit und spaltung in ber Lehr Unter den Weltgelehrten Gewesen und noch igo ift, So alles aus bes Satans Lift. Berkommt von ben Berkehrten ac. Meint ihr, daß das rechte Weisheit sep, Wenn man viel Sprachen lernet frei Griechisch und lateinisch kann schwagen ? Rein, liebe Leut, bas fehlet weit In Sprachen stecket nicht bie Weisheit 2c. Wie dürft ihr euch so keck und frei Der Wahrheit wiberseten ? Und mit eurer Schulfuchserei So manche Seel verleten? Dem gemeinen Mann nehmt ihr bas Licht Sest ihm auf eure Brillen.

Die Nachricht von der Hinrichtung Karls I. von England veranlaßte sie zu einem wüthenden Jornausbruch gegen das Parlament. Andererseits setzte sie (irrige) Hoffnungen auf die schwedische Christine. Ihre längsten und friedlichsten Dichtungen sind ein geistliches Gespräch zwischen Mutter und Kind und eine Uebertragung bes Buchs Ruth. Ihre Gebichte sind in einer zierlichen Elzevir'schen Ausgabe von 1650 vorhanden.

Sibylle Schwarz aus Greifswald, beren Gebichte 1650 in Danzig gebruckt wurden, ermahnte mitten unter den Schrecken bes Kriegs zur Fröhlichkeit und lud zu ihren kleinen Parnaß in Fretow ein.

Sie huldigte poetisch ihrer Königin Christine (Greifswald war damals schwedisch), liebkoste in Gedichten ihre Freunde und Freundinnen, verspottete ben "unabeligen Abel", erklärte, der Geist able den Poeten viel höher als die Geburt unwürdige Enkel, schrieb in Gesprächsorm eine Daphne (Apollos Geliebte), eine Susanna, einen Faunus und die Einäscherung ihres Freudenorts Fretow. Den Schluß des letzteren macht eine trefsliche Beschreis bung der halb entkleibeten neun Musen auf ihrer Flucht. Man sindet bei ihr auch ein paar regelrechte Sonnette in fünfsüßigen Jamben.

Die Lieb ist blind und gleichwohl kann sie sehen, Hat ein Gesicht und ist boch stahrenblind, Sie meint sich groß und ist ein kleines Kind, Ist wohl zu Fuß und kann bennoch nicht gehen 2c.

Diese muntre Pommerin erfreut unter so vielen schwächlichen Poeten und ihr Bild tritt uns reizender vor die Seele, wenn wir lesen, sie seh schon in ihrem 17. Jahre gestorben.

4.

# Italomanie. Akademien. Schäfereien.

Die genannten Dichter wirkten einzeln, zugleich bilbeten sich aber auch förmliche Vereine nach bem Muster ber italienischen Akademien. In biesen hatte man sich ganz antikistet, aber in einer heitern und friedlichen Form. Man hatte sich in die Lage bersenigen gebilbeten Hirten hineingeträumt, welche Theokrit in griechischen, Virgil in lateinischen Ibyllen und Elegien so liebenswürdig dargestellt haben. In dieser Maske konnte man eben so wohl die Gegenwart galant genießen, den Herzen und den Sinnen alles Genüge ihun, als auch die Begeisterung für das classische Alterthum pstegen. Die edelsten Männer und Frauen, selbst fürstlichen Geschlechts, spielten gerne die einmal Mode gewordene Schäferrolle. An den Höfen wurden "Schäfereien" aufgeführt, sonderlich die Galanterie

Kleibete sich ganz in bas Hirtencostüm, wovon der Schäferstunde ihr Namen sprichwörtlich geblieben ist. Aber auch eblere Gefühle und Gesinnungen bedienten sich dieser Maske, ja die ältesten Schäferromane zeigen uns die Schäfer noch ganz ritterlich, als Gestalten, die aus den spanischen Amadisromanen entlehnt sind. Von dieser nobeln Art waren die Schäfereien der schönen Juliane (schon 1595), die berühmte Diana des Montemajor, die Asträa des d'Urfé, die Arcadia des Sidney, die Schäfereien des Tasso, der treue Schäfer des Guarini 2c.

Diese ganze Schäferpoesse, bie im romanischen Süben unmittelbar aus ber noch aus bem christlichen Mittelalter stammenben, aber allmählig entarteten Ritterdichtung in die antikissende Renaissancepoesse hinüberschihrte, wurde den Deutschen zunächst durch die calvinistischen Söfe vermittelt. Unter diesen, die bereits ganz die französische Sprache, Sitte und Geschmacksrichtung angenommen hatten, ragte der pfälzische hervor, schon unter Friedrich III., noch mehr unter Friedrich IV. und V. Der letzere spielte im Anfang des dreißigjährigen Arteges als Böhmenkönig die traurigste Rolle. Neben diesen Pfälzern zeichnete sich Fürst Christian von Anhalt durch die Dienste aus, die er als Feldherr an der Spitze des beutschen Hülfsheers den Hugenotten in Frankreich geleistet hatte. Später vom Pfälzer Friedrich IV. zum Statthalter der Oberpfalz ernannt und mit einer schon völlig französisch gebildeten Gräfin Bentheim vermählt, impste derselbe auch dem anhaltischen Fürstenhause die französische Bildung zugleich mit dem Calvinismus ein.

Aber gerade im anhaltischen Fürstenhause sollte eine Reaktion gegen ben französischen Geist ersolgen. Christians jüngster Bruber Lubwig fühlte sich auf seinen Bilbungsreisen weit mehr von Italien als von Frankreich angezogen und nahm sich an ben italienischen Akademien, die mit so viel patriotischem Eiser die Muttersprache pslegten, ein Beispiel, welches er auch auf die eigene Heimath und die Pslege der deutschen Sprache anwenden wollte und nachdem er in Köthen zur Regierung gestommen war, auch wirklich anwandte. Er gründete nämlich im Jahr 1617 (also gerade ein Jahr vor dem Ausbruch des breißigsährigen Krieges) nach dem Muster der italienischen Akademien eine deutsche "fruchtsbringende Gesellschaft", die sich zum Zweck seite, die deutsche Sprache in Ehren zu halten und die deutsche Boesse auszubilden. Die Zeit war freis

semeine Verwilberung ein und burch die fremde Soldateska, so wie durch den wachsenden Einfluß der französischen Diplomatie wurde die Sprache des Volks wie der Vornehmen immer mehr korrumpirt. Doch ist es rührend, inmitten dieses nationalen Unglücks und Verderbens die treuen Köthner wenigstens mit gutem Willen ringen und arbeiten zu sehen, um aus dem allgemeinen Ruin den vaterländischen Geist zu retten.

Zum oftensibeln Haupte ber Gesellschaft wurde der alte Geheimerath Kaspar von Teutleben in Weimar ernannt, aber die Seele der Gesellsschaft war und blieb Fürst Ludwig von Köthen.

Der Krieg brohte auch die Gesellschaft in ihrem innersten Princip anzugreisen. Als nämlich nach der großen Niederlage in Böhmen die pfälzischen, anhaltischen und weimarschen Prinzen und Prinzessinnen sich in Köthen versammelt und große Langeweile hatten, bildeten sie eine französische Gesellschaft, eine sogenannte Académie des vrais amants und schrieben einen noch erhaltenen Brief (vom 10. März 1624) an Honoré d'Ursé, um ihm für seine göttliche Astrée zu danken und ihm zu melden, daß sie unter sich einen Verein von Schäfern und Schäferinnen ganz in seinem Geist gebildet hätten. So sehr überwog der französische Geschmack der Pfalz damals noch das schüchterne beutsche Bestreben Anhalts. Indebe jagte der Krieg diese vornehmen Gallomanen bald wieder aus einander und Fürst Ludwig blieb seinem beutschen Streben treu.

Der Gesellschaftssaal in Köthen prangte mit einer großen Tapete, in welche das Wappen jedes neuen Mitglieds eingewebt wurde, mit einem Stammbuch, in das sich alle einzeichneten, und einem Erzschrein mit dem Archive. Leider ist der Saal mit der Tapete verschwunden. Die gedruckten Arbeiten des Vereins, der Versuch einer deutschen Verskunst, Uebersetzungen und Gedichte sind alle kaum der Rede werth, indem sie beim besten Willen die Ohnmacht jener Zeit verrathen.

Kürst Ludwig von Köthen überlebte noch den unheilvollen großen Krieg. Nach seinem Vode im Jahr 1650 wurde Herzog Wilhelm von Weimar das Oberhaupt der Gesellschaft und ihr Sitz wurde nach Weismar verlegt. In Weimar fristete sich die Gesellschaft nur noch kümmerslich sort. Nach Wilhelms Tode 1667 wurde Herzog August von Sachsen das Haupt berselben, nach bessen Tode 1680 sie völlig erlosch.

Fast gleichzeitig mit Weckherlin und Opit war der Hesse Dietrich von dem Werder eifrig bestissen, durch Uebersetzungen des Tasso (1626) und Ariost (1636), der Dianea des Loredano (1644) den deutschen Gesschmack nach dem Italienischen zu bilden. Diese Uebersetzungen sind gar nicht schlecht, wenn gleich Werder dabei immer noch den leidigen Alexandriner brauchte. Die eigenen Gedichte Werders sind unbedeutende Bußspalmen und Sonnette auf Christus. Er war einer der Stifter der fruchtstringenden Gesellschaft. Nächst ihm übersetze Studenberg am meisten itaslienische und französische Romane.

Georg Neumark, Archivsekretär in Weimar, († 1681), sehr thätiges Mitglied ber fruchtbringenden Gesellschaft, schrieb viele weltliche und
geistliche Gedichte, eine Anweisung zur deutschen Verskunst 1667 und
eine Geschichte der fruchtbringenden Gesellschaft, 1668. Seine frommen Lieder sind die besten, darunter das berühmteste: "Wer nur den lieden Gott läßt walten." In seinem Hirten Vilamon (1648) schildert er ein
vornehmes Liedespaar im Schäfercostüme, in seinem Lustgarten (1666)
faßt er zum erstenmal antike Stosse (Sophonisbe, Kleopatra) als Romane
auf, aber hier nur romanischen und holländischen Vorgängern nachahmend.

Homburg, eines der Berühmteren Mitglieder der fruchtbringenden Gesellschaft und des Schwanordens, schrieb 1638 eine "schimpf= und ernst= hafte Clio", voll von leichten und hüpfenden Gedichten, unter benen sich besonders eine bacchische Ode und eine Ode an Lesbia auszeichnen. Die erste beginnt:

Obgleich der Winter die Herrschaft bekommen, Und durch den Norden, o Blumentyrann, Alle behagliche Lust uns benommen, Keiner muß sich doch nicht kehren baran. Was diese uns rauben, Soll gelten die Trauben Muß büßen der Wein.

Wie im Winter bem Bachus, so hulbigt ber Dichter im Frühling ber Venus. Zu ihrem Dienst forbert er Lesbia auf.

> Weil sich ber Frühling nun wiedergefunden In dem Gefilde mit vielerlei Lust 2c.

Homburg schrieb auch eine "Dulcimunda" 1643. Menzel, deutsche Dichtung. 11. Shottel, Consistorialrath zu Wolfenbüttel, † 1676, schrieb als Mitglied der fruchtbringenden Gesellschaft eine "aussührliche Arbeit von der deutschen Hauptsprache" 1663, worin er die wärmste Liebe zum Vaterlande fund gab und die Einmischung des Fremden verdammte. In der hinsterbenden Nymphe Germania Todesklage 1640 spricht sich dies am schönsten aus, obgleich er vergaß, daß die Sprachreinigung unmöglich war, wenn er nicht auch die Ilusion von den herrschenden antiken Nymphen und Göttern reinigte. Er singt:

Seht, eure schönste Sprach', ein Beichen ber Freiheiten, Boll Pracht, voll Süssigkeit, voll der Glückeligkeiten, Die semals eine Sprach gehabt hat in der Welt, Wird so geschändet und von euch hintangestellt. Bas rebet ber Frangos mit fließenbem Gemenge & Was prahlt der Spanier mit tropigem Gepränge? Was bellt ber Engelsmann? Was singt ber Welsche her? Das ift vermengtes Werk, find Baftarbfinber nur. Doch wer was Frembes kann mit halber Zungen lallen, Der muß sein hochgeehrt. Es kigelt euch vor allen, Wenn ihr aus Unverstand die deutsche Zier beschmiert, Auffuchend fremden Roth, und euch bei euch verliert. Die schönste Reinlichkeit der Spracke wird bestecket Mit fremdem Bettelwerk, ja schändlich wird zertrecket Die eingepflanzte Art; ber rebet beutsch nicht recht, Der ben Allmobemann nicht in bem Bufen trägt. Die Sprache, die da kann die Kron Europens nehmen, Die will man henkergleich zerftuckeln und verlahmen.

Schottel verrieth zuerst einen seinern Sinn des psichischen Grundtons in der Lyrik. Er unterscheidet die "Angstlust" in einem Liede, bei dem man wirklich bange werden könnte, den Trot in einem andern, die heiße Ungeduld in einem britten. Auch überrascht er uns mit sehr guten Priameln z. B.

> Die Blasen in Eile verzischen, Die Schlangen in Eile wegwischen, Die Winde mit Eile hindrausen, Die Schiffe mit Eile wegsausen. Wir Menschen auch also bestehen In Eile mit Eile vergehen.

Shottel hat auch ein echt antikes Sathrspiel gebichtet, freilich im

Wiberspruch mit seinem Deutschihun, aber sehr zu loben wegen bes poetischen Gefühls, mas burch bas Sanze geht. Der bocksfüßige Pan buhlt um die zarte Eco, das Thier um den Seist. Zu dem geisterhaften Versschweben der Geliebten bilbet das draftische Gelag des Pan, Sathr und Silen einen echtpoetischen Contrast.

Die s. g. fruchtbringende Gesellschaft hat keine Frucht gebracht. Die Mitglieder beehrten sich mit allegorischen, meist kokett erfundenen Namen, mit Sinnbildern und Devisen, mit gegenseitigen Anposaunungen und Wichtigsthuerei aller Art, es kam aber niemals etwas heraus. Fürst Ludwig hieß als Mitglied "der Nährende", Wilhelm von Weimar "der Schmackschafte", Neumark "der Sprossende".

Philipp von Zesen, aus Anhalt gebürtig, ist berjenige, ber ben ursprünglichen Zweck ber fruchtbringenben Gesellschaft, nämlich bie beutsche Sprache zu Ehren zu bringen, in Hamburg, wo er sich niebergelassen, mit bem lebhaftesten Eifer verfolgte. Er gründete besfalls mit Petersen und von Liebenau verbunden 1643 die beutschgesinnte Genossenschaft ober Rosengesellschaft mit einer Rosen=, Lilien= und Rautenzunft. Theoretisch eröffnete er ben "Wunderschat ber hochdeutschen Sprache" in seinem Helikon 1640 und Rosenmand (monat) 1651. Seine Liebe zur beutschen Mutter= sprache ging bis zur Schwärmerei. Er hielt sie gerabezu für bie Ur= sprache, ober wenigstens für biejenige Munbart, in ber sich bie Sprache, bes Paradieses am reinsten erhalten habe. Deshalb erklärte er bas Griechische und Lateinische als bloße Entartungen des Deutschen. kules z. B. heißt ihm ursprünglich Heerkeule, Apollo Achbolle, s. v. a. Wafferball (von Ach, Bach und Bolle, Ball), weil die Sonne wie eine Rugel aus bem Wasser steigt. Doch hält er auch für möglich Apollo könne Achbuhler heißen, weil die Sonne im Wasser auf= und untertauchend gleichsam mit ihm buhle 2c. Wenn sich nun aber auch nicht alle griechi= schen und lateinischen Namen und Wörter mehr auf das Deutsche zurück= führen laffen, so habe boch, meint Zesen, ber Deutsche bas Recht und bie Pflicht, sich von fremdher keine jedenfalls verderbte Wörter aufdringen zu laffen, sonbern burfe nur in ben unerschöpflichen Schat feiner eigenen Ursprache greifen, um jedes Fremdwort trefflich ersetzen zu können. Aber fein wohlgemeinter Purismus fiel ins Lächerliche. Aus Natur macht er Beugemutter, aus Benus Luftinne, aus Aurora Röthinne, Diana

Jagbinne, Pallas Kluginne, Flora Bluminne, Pomona Bauminne, Theater Schauburg, Person Selbststand 2c. Aber wenn er nur beutsch sehn wollte, hätte er die fremde Mythologie überhaupt gar nicht brauchen sollen, die Uebersetzung ihrer Namen gar nicht nöthig gehabt. Indem er den Laut änderte, behielt er die Sache. Seine Lieder sind leicht versissicit, aber voll Spielerei. Selbst in den geistlichen Liedern (gekreuzigte Liedesstammen, Hamb. 1653 mit Melodien, hohes Lied und geistliche Seelenlust 1657) redet er Christum ohne Ehrsurcht, nur mit den verstraulichsten Liedkosungen an und will ihn immer küssen. Er vergleicht selbst seine Lieder mit Liedespfeilen, mit denen er das Erucisir beschieße. Er spielt mit Worten:

Es wird beherzt mein Herz und springet, Mein Mund ermuntert sich und singet, Mein Hals gibt 2c. ein helles Hallen 2c.

In mehreren Liebern bilben bie Anfangsbuchstaben einen weltlichen Frauenzimmernamen, indeß ber Inhalt ganz nur Anbacht vor bem Kreuz zu sehn scheint. Ueberhaupt war Zesen sehr galant, nahm die Damen in seine Rosengesellschaft auf und wurde auch wieber von ihnen sehr fetirt. Das erregte bann ben Neib seines Nachbar-Rift, ber ihn mit giftigen Schmähungen verfolgte. Zesens weltliche Lieber stehen in seinen Jugenbflammen 1651 und im Rosen= unb Lilienthal 1670. Sie haben nichts Eigenes, außer die lichte Begeumlichkeit des Verses, Inhalt und Tendenz sind noch ganz die Opipisch=hollandisch=italienische. Zesen schrieb felber hollandisch. Bon seinen Romanen später. Das ausgezeichnetste Mitglieb seines Rosenorbens war Jakob Schwieger, ber früher Dänemark gebient und zulet in Hamburg lebte. Derselbe schrieb "Liebesgrillen 1654. Ueberschriften b. i. kurze Gebichte 1654. Flüchtige Felbrosen 1655. Wandlungsluft ober Schäfereien 1656. Geiftliches Luftgemach 1656. Geiftliche Seelenangst 1660. Die geharnischte Venus ober Liebeslieber im Kriege 1660. Filibors Trauer-, Luft- und Mischspiele 1665. bie verlachte Venus 1659. Die abelige Rose (vom getreuen Schäfer Siegreich) 1659. Die verführte Schäferin Cynthie 1660.

Die Lieber ber geharnischten Benus sind am bekanntesten geworben, ein Auszug bei W. Müller. Doch ist wenig bahinter. Da ist z. B. die Liebe als "Wetstein der Poeten" besungen. Das Lied S. 74, worin er die Ge= liebte warnt, sie solle in Gegenwart anderer Leute sich damit begnügen lassen, ihm die Hände zu drücken, ihn mit den Füßen zu treten und ihm mit den Augen zu winken und nicht noch mehr thun, beweist, daß er seine Geliebte nicht aus den zartesten Classen gewählt. Dazu viele triviale Lieber, worin er die Nacht herbeiwünscht. Seine ganze Poesse liegt zwischen Arkadien und der Bachtstube.

Zesens Feind war Johann Rift, ein Holsteiner Pastor († 1667), ber eine eigene neue Dichtergesellschaft an ber Eiber unter bem Namen bes Schwanen orbens stiftete (1660), wovon er ber Cimberschwan hieß, und sehr viel schrieb. Vor allen geistliche Dichtungen, ein musikalisches Seelenparabies, himmlische Lieber, sabbathische Seelenlust zc. Am berühmtesten ist sein in die Gesangbücher übergegangenes Lied: D Ewigkeit, du Donnerwort! Eben so zahlreich sind seine weltlichen Lieber.

In ben vier großen lyrischen Sammlungen Rists (musa teutonica 1637, poetischer Lustgarten 1638, poetischer Schauplat 1646, teutscher Parnaß 1652) kämpft bas kurzzeilige Lieb in Jamben mit ben langsathmigen Alexandrinern. Der Dichter ringt nach Lieblichkeit und Wohllaut, die ihm auch zuweilen gelingen, im Ganzen aber herrscht die alte Unbehülflichkeit vor.

Die Sammlung umfaßt viele hundert Gelegenheitsgedichte. Nur ein Theil davon besingt die großen Helden und Thaten der Zeit, überall im einseitig protestantisch=nordbeutschen Interesse. Daher wird nicht nur Gustav Adolf, sondern auch Cardinal Richelieu gepriesen. Die Gedichte auf den Magdebursger Brand und die Lüßener Schlacht sind des großen Gegenstandes nicht würs dig. Gelegentlich spottet der Dichter des Abtes von Fulda, der aus Neugier die Schlacht bei Lüßen mit ansehen wollte und darin umfam.

Romanzenartig behandelt Rist das Opser der Virginia und den Verlust der Euridice. Die meisten Gedichte sind Hochzeitse und Leichencarmina, Freuns den und Gönnern geweiht. Sie sind viel kurzer als die Hosmannswaldaus und seiner Schule, auch nicht so geschraubt, und welcher Freiheit der Dichter sich babei bedient, erkennt man aus einem Traugedicht, worin es heißt:

Nach dem Winter kommt gegangen, Der begrünte Frühlingsmai, Da sich alle Thier umfangen Und die Vöglein mit Geschrei Ihre Nestelein bereiten Und die güldne Zeit andeuten 2c.

In einem Frühlingsliebe braucht Rift wie Bellen hupfende Berfe:

Run sich Himmel und Erb erfreut, In der lieblichen Frühlingszeit, Nun die Bögelein stimmen an, Was die Menschen ergößen kann 2c.

Ein ebles Gefühl bruckt ber poetische Brief aus, in welchem er seinem Freunde Harsborfer für ein geschliffenes Glas bankt.

Ebler Herr, ich hab empfangen Das so schön geschliffne Glas, Trefflich werb hinfort ich prangen, Wenn das füße Rebennaß Diesen klaren Becher füllet, Und so manche Traurigkeit In der schweren Kriegeszeit Ganz durch seine Kraft verhüllet 2c.

In den Hochzeitgedichten Rists macht sich dagegen eine wahre Albernheit breit. Der Bräutigam heißt Müller, soll also mit der Braut mahlen, oder er heißt Busch, er soll also ber Braut Schatten geben 2c.

Rift schrieb auch ein Schäfergedicht von der Galathea. — Seinem Schwanorden gehört Andreas Göbeke an, welcher 1667 eimbrische Kriegs- und Siegeslieder schrieb, und Kindermann (Curandor), Ro-manschreiber und Humorist.

Rempler von Löwenhalt stiftete die aufrichtige Tannengesellsschaft zu Straßburg und gab daselbst 164 Reimgedichte heraus. Darin sindet sich eine gute Elegie von 1634, "das rasende Deutschland", den damaligen Jammer beschreibend. Und in einem Begräbnißgedicht eine Klage über das Verderben der deutschen Muttersprache durch die vielen fremden Ausbrücke. Sein Dichterorden hatte keinen Bestand.

Neben ber fruchtbringenben Gesellschaft glänzten vor allen die Pegnitsschäfer in Nürnberg. Sie spielen eine ganz eigenthümliche Rolle
in der Zeit. Angeregt, wie Opitz, durch die in der romanischen Poesse
aufgekommenen Schäfereien, würden sie als bloße Nachahmer erscheinen,
wenn ihren Idulen nicht der dreißigjährige Krieg zum blutigen Hintergrunde diente. In all ihrer Unnatur und Affectation liegt doch ein natürliches Gefühl, die Sehnsucht aus dem blutigen Greuel der Schlachten
und Verwüstungen und aus der Arglist der Diplomatie heraus zur
Ruhe, zum Frieden, zum neuen Genuß des Lebens. Diese Sehnsucht

mußte in der Form der Schäferpoesse, dem arkadischen Ideale, ihre Bestriedigung sinden. Ja selbst die bis zur Niederträchtigkeit übertriedene Complimentirerei und Beschmeichelung der Mächtigen läßt eine gewisse Entschuldigung zu, sofern nach lange ausgestandener Todesangst die Danksbarkeit für wiedererlangten Schutz leicht zu weit gehen kann.

Bekanntlich liegt Nürnberg an der Pegnitz. Hier fanden sich gegen das Ende des dreißigjährigen Kriegs der einheimische Patrizier Harsbörfer, der Italien bereist und von hier aus den Geschmack für Akabemien und Schäfereien mitgebracht hatte, auch schon Mitglied der fruchtbringenden Gesellschaft geworden war, mit Iohann Klay aus Meißen
zusammen, der bei Buchner in Wittenberg einen ähnlichen Geschmack angenommen hatte. Buchner, Prosessor in Wittenberg, der Lehrer des
Klay, führte die hüpsenden Dactylen in die deutschen Verse ein, schrieb
aber, einige geistliche Gedichte abgerechnet, nur lateinisch. Sein vorzüglichstes Werk ist Ionas, welches Klay ins Deutsche übersetzte (1642).
Es verherrlicht die Geburt Christi. Ionas als Schäfer slötet dazu und
sieht den Himmel offen mit allen seinen Heerschaaren.

Harsbörfer und Rlay wurden nun vertraute Freunde.

In ihrem gemeinschaftlich herausgegebenen Pegnesischen Schäfergebicht 1644 erzählen sie, wie sie sich als Schäfer an ben Ufern ber Pegnit gefunden und in Liebern gewetteifert hatten, jumal in ber Mannigfaltigkeit ber Bersmaße und in ber Nachahmung ber Natur, benn ihnen war, wie eine neue helle Beleuchtung ber Natur, ber Sinn für bas Ausmalen im Kleinen und sonderlich für bas Ans paffen der Sprache an die mannigfachsten Naturlaute vom Donner bis zum Zwitschern ber Bogel herab aufgegangen. Schabe, daß sie biesem Sinn nicht mit reinerem Geschmack, etwa gleich ben nieberlanbischen Malern, gefolgt sind, sondern sich wie in kunftliche Reimspielereien, so in die Mythologie ber Re= Beibe wettsingenbe Schafer, Harsborfer und Rlay, naissance verirrt haben. singirten eine vornehme Gesellschaft, vor welcher sie gesungen, und in welcher die Göttin Fama den Kranz des Ruhms dem Sieger habe zutheilen sollen. Sie entschied sich für keinen, jeder nahm nachher eine Blume aus dem Kranze. Diese in der Fortsetzung jenes Schäfergedichts von Klay erhaltene Dichtung wurde der Stiftung des neuen poetischen Blumenordens der Pegnitschäfer zum Grunde gelegt.

Bedeutsam erscheint in dem Pegnesischen Gedicht die Begegnung der beiden friedlichen Schäfer mit einem durch die hochste Noth zum Wahnsinn gebrachten Madchen, in welchem die Germania personisscirt wird.

Die Pegnipschäfer zeichnen sich burch die reinlichste Hollanderei aus und bilben in sofern einen anftanbigen Gegensatz gegen bie unflätigen Nürnberger Fastnachtsspiele ber frühern Zeit, wie auch gegen bie Zotenlust der zweiten schlesischen Schule. Gesellschaftliche Eleganz charakteri= firt sie vor allem. Die italienische Grazie wurde etwas bürgerlich steif, aber boch weit gefälliger nachgeahmt, als sonstwo in Deutschland. Alles athmet bei ihnen Geselligkeit. Harsbörfer und Klap schrieben zusammen von 1642-49 acht Banbe Gesprächsspiele mit Bilbern und Musikbeilagen, ausschließlich Anweisungen zu Gesprächen und Mufter berselben, für ausgewählte Kreise gebilbeter Herren und Damen, worin alles mögliche Wiffen vorkam. Außerbem schrieben sie für alle Arten von Festivitäten und Feierlichkeiten und für die Buhne. Ihre ganze Richtung ging nach außen. Sie wollten bas gewöhnliche Leben mit Poefie burchbringen, nicht fich in fich selbst zurückziehen. Eine besondere Monographie hat ihnen Mönnich bei ber 200jährigen Stiftungsfeier bes Dr= bens in einem Programm von 1844 und Tillmann in seiner "Nürnberger Dichterschule", Göttingen 1844, gewibmet.

Harsbörfer gab für sich seinen berühmten, ja sprichwörtlich gesworbenen Nürnberger Trichter b. h. "ben poetischen Trichter" heraus, burch ben "bie beutsche Dichts und Reimfunst in sechs Stunden jedem einzugießen" seyn sollte, 1650, eine gedrängte Theorie der deutschen Prosodie, sonderlich des Reims. Verschiedenen Zwecken der Belehrung sollten serner dienen die "philosophischen und mathematischen Erquickstunden" 1641, der "große Schauplatz nutz und lehrreicher Geschichten", 1650, "der Geschichtsspiegel oder 100 benkwürdige Begebenheiten", 1654 die ars apophthegmata oder Kunstquell benkwürdiger Lehrsprücke 1659, die hohe Schule geist und sinnreicher Gebanken, 1656, Heraklitus und Desmokritus, 100 fröhliche und traurige Geschichten 1652, großer Schauplatz sämmerlicher Blut und Mordgeschichten, 1652.

Das Eigenste und Geistvollste, was Harsbörfer geschrieben hat, sinstet sich in seinem Nathan, Jotham und Simson 1650. Es sind nämlich Fabeln, Parabeln und Räthsel. Der Schwulst und Aberwitz des Allegosristrens spielt barin zwar eine große Rolle, doch sindet sich auch viel Zartes, z. B.

Die Raiserfrone wird von den andern Blumen beneidet, bemerkt ihnen aber

einfach, daß sie eben so schnell verblühe, wie sie alle. — Alle Temperamente Tugenden und Laster treten klagend auf gegen den Traum, der sie alle betrüge.

— Einer will um jeden Preis seinen Schatten losseyn; daß ihm überall der Schatten nachsolgt, macht ihn sast wahnsinnig. Da stellt er sich so, daß ein Gebäude auf seinen Schatten sallen muß, um denselben zu zertrümmern, aber vergedens. — Der Stolz will den Tugenden präsidiren, sie leiden es nicht, da präsidirt er den Lastern. — Der Berstand hat eine Tochter, die Wahrheit, und einen Sohn, den Wahn, welcher letztere die Welt regiert und seine Schwesster verachtet. — Der Strauß wurde krank, eine Menge Vögel riethen ihm nach einander Arzneien an, zankten sich dann auss hestigste, welches Arzneis mittel das beste seh, und ließen darüber den armen Strauß sterben. — Ein Jüngling liebte eine Blume, da verschwand er mit der Sonne. So liebt die Seele Flüchtiges und Vergängliches. — Hinter jedem bosen Menschen geht ein Engel her und folgt ihm wie sein Schatten, der Engel der Furcht.

Auch in ben "Sonntagsanbachten" und "Anbachtsgemälben" verläug= net Harsbörfer seine geschraubte Manier nicht.

Wie die hollandischen Poeten den Amor, so läßt er einen Engel am mensch= lichen Herzen drechseln 2c. Von Ernst und Würde der Andacht ist keine Rede. Die gottergebene Seele darf spielen und scherzen wie die Nachtigall:

> Der Nachtigall krauslichter Klang Tirliret ben reinsten Gesang, Sie fällt auf liebliche Terzen, Sie lispelt und wispelt zu Scherzen 2c.

Eigenthümlich ist die bei ihm ein paarmal wiederkehrende Borstellung der (als gestügelte Psyche) gekreuzigten Seele, mahnend an die schöne Legende von der h. Kümmerniß. Auf seltsame Weise spielen in seine christliche Symbolik die modernen Ersindungen hinein. So vergleicht Harsdörser die Sünden der Welt mit dem "verkehrten" Bilde in der camera obscura, das Bise überhaupt mit dem Schatten, den wir nur sehen, wenn wir der Sonne (Gott) den Rücken kehren.

Die Vergleichung ber driftlichen Gemeinde mit einem Bienenstocke ift eines ber lieblichften Lieber von Harsborfer.

Ein Lieblein will ich singen Bon Honigvögelein, Die hin und her sich schwingen Wo bunte Blumen seyn.

Der Winter hält gefangen Das zarte Jungfernvolk Bis daß ber Schnee vergangen Froft, Schauer, Nebelwolf 2c.

Johann Klay hat am meisten geleistet für das geistliche Schauspiel. Dasselbe blühte unter ihm in Nürnberg, wie einst das mehr weltliche unter Hans Sachs. Wir haben oben (S. 223) schon davon gesprochen. So-bann widmete sich Klay den großen Schaustellungen mährend der Friedens-unterhandlungen in Nürnberg, nach dem dreißigjährigen Kriege. So bestang er "das schwedische Frieden- und Freudenmahl 1649", eine überaus schwülstige, mit allen möglichen Anspielungen und in allen Versmaßen wechselnde Dichtung, serner den Frieden selbst als "Irene" und, weil diese Sachen großen Beisall fanden, auch noch einen "Geburtstag des Friedens".

Mit Harsbörfer und Klay füllte Birken bas berühmte Nürnberger Kleeblatt. Gewöhnlich nennt man in ihrem Kreise auch den Nürnberger Prediger Dilherr, der sehr viel Achtung genoß, aber nur mittelmäßige geistliche Lieder schrieb.

Obgleich kein ächter Nürnberger, sondern Sohn eines dahin geflüch= teten protestantischen Böhmen, erscheint doch Sigmund von Birken (lateinisch Betulius) als die eigentliche Personisication des immer mehr zum Rleinen und Zierlichen hinneigenden Nürnbergerthums, des poeti= schen Spielzeug-, Golbflitter= und Kurzwaarenhandels. Bei Harsbörfer tritt immer noch etwas Männliches hervor, mährend Birken nur immer ben zierlichen Schäfer und Lecker macht. Soll es nun einmal Schäfer geben, so paßt zu ihrem Ibeal Birken beffer, als harsbörfer. Wie viele Helbengeschlechter ber Deutschen haben untergehen muffen, ehe auf ihren Gräbern jener alberne Pegnitschäfer die Rolle des Orpheus übernahm und bei den übriggebliebenen Schwächlingen Gehör finden konnte! ben Titelkupfern zu Birkens Werken erscheint er in ber Regel im galan= ten Anzug mit Allongeperucke und einen langen Schäferstab in ber Hanb, tiefen Bückling machend vor einer hochfürstlichen Person ober vor bem Genius eines Fürftenhauses. Unter bem Namen Floriban überall ben naiven Schäfer spielend, ber von ber Welt nichts weiß, spickt er seine Gebichte boch nicht blos mit antiken Phrasen und mythologischen Namen, sondern hat in der Regel auch keinen andern Zweck, als den fürstlichen Herrn zu hofiren, die ihn als Hofmeister, als Schauspiel- und Ballet= birektor 2c. zeitweise berusen und am Ende in den Abelstand erhoben haben. Der Nürnberger, der sich noch ein Jahrhundert früher als freier Bürger gegen Kaiser und Fürsten schlug, war zum Speichellecker der Höse herabgesunken. Birken nahm sich die Herchnia des Opis zum Muster, indem er allen Fürstenhäusern hostrte.

Der oftlandische Lorbeerhain von Birken, Murnb. 1657, enthält in Brosa und Berfen und mit viel poetischer Gelehrsamkeit Lobpreisungen der habsburgischen Fürsten, woran noch eine Anzahl Lobgebichte auf große Herren in Desterreich die Harrah, Traun, Windischgraß, Nubenberg 2c. sich anreihen. — Weit bester ift bie neue historische Ueberarbeitung von Fuggers Chrenspiegel bes Hauses Desterreich, zu ber ihn Raiser Leopold I. veranlaßte (1668). Dagegen preist wies ber seine Dannenbergische Heldenbrut (Brut ober Blut?) 1648 und noch ausführlicher sein Buelfis ober ber niedersächfische Lorbeerhain, Rurnb. 1669 die Welfendynastie in Braunschweig mit emphatischer Uebertreibung. Im Gin= gang becomplimentiren fich bie Begnitsschäfer gegenseitig und Floridan (Birken) erzählt, mas ihm in Niebersachsen wiberfahren. Zuerst Liebesabenteuer, wobei eine gewiffe Amaryllis gepriesen und in allerlei herze und becherförmigen Liedern besungen wird. Die Lange und Rurze ber Zeilen bilben nämlich die Bergen. Nachbem auch noch ein hund weitläuftig besungen worden ift, tritt Floridan endlich in den Lorbeerhain und in eine Hohle, deren Inneres ihm den welfi= schen Ruhmtempel mit den Bildniffen aller Welfen von der altesten Zeit her enthüllt, die er nun alle anposaunt. — In dem chursächsischen Heldensaale 1677 preist er eben so bie Ahnen bes Hauses Wettin, und im hochfürstlich brandenburgischen Ulysses 1667 die Markgrafen. Wan sieht, er war der Dies ner aller Herren und affectirte Begeisterung für alle.

Birken schrieb für fürstliche Vermählungen Ballette im italienischen Style.

So bei der Hochzeit der sächsischen Prinzessin Sophie 1662 ein "Ballet der Natur", worin die Natur mit ihren vier Elementen ihre Huldigung darbringt, und ein Ballet "Sophie", worin Sophia (die Weisheit) als Schuppatronin des Bräutigams, eines Markgrafen von Brandenburg, durch Albrecht Dürer für den Prinzen das Bild seiner Braut malen läßt. Einer der wenigen seineren und wirklich graciosen Einfälle dieses Dichters. Birken dichtete für die Bühne eine divium Herculis, den bekannten Herkules auf dem Scheidewege zwischen Tugend und Laster. In seiner Psyche, die vom Prinzen Theagenes gerettet wird, stellt er die von Christo gerettete Seele dar.

Das große Friedensfest in Nürnberg im Jahr 1650 gab den Pegnitschäsfern Gelegenheit, ihre ganze Herrlichkeit zu entfalten. In Allegorien, wie sie damals Mode waren, friechenten Rebensarten und unverschämtem Lob aller

hohen Potentaten leisteten sie das Aeußerste. In dieses Gebiet gehören von Seiten Birkens sein Kriegsbeschluß und Friedenskuß und seine Teutonia, in welch letterer er den Friedensgesandten die Allegorie der glücklich überwundesnen schlangenhaarigen Eris und den Sieg und Triumph der Concordia vorsführt. Eben so die Margenis (Germania) oder das befriedigte Deutschland.

Als Pegnisschäfer schrieb Birken brei Bande Pegnesis 1673 voll zierlicher Schäseraffectionen, und eine "Redebindkunst", wie benn jeder dieser armseligen Poeten eine besondere Anweisung zum Dichten schreiben zu muffen glaubte. Auch Passonsandachten und einen christlichen Weihrauch gab Birken heraus, weil es damals für jeden Dichter noch Pflicht war und die Mode verlangte, daß er auch gereimte Andachten schreibe. Birkens Verse sind zierlich, leicht und fließend, aber die hüpfende Schäsermanier taugte am wenigsten in die Rirche. Hier ein Bers aus seiner Morgenandacht:

Dir, dir, dir hier o Gott, stimmt an Was schwebt, was webt, was beben kann, Ein Loblied deiner Güte. Auch mich soll nichts beschämen nicht, Daß ich vergesse, meine Pflicht Und dankbares Gemüthe.

> Höre, mehre Dies Erklingen Laß mein Singen Dich jest preisen, Und dir Ruhm und Ehr erweisen.

Birken war übrigens so sehr Fanatiker für die Schäfereien, daß er außer ihnen gar keine Poesse gelten lassen wollte; weil die Poesse überhaupt schon vor der Sündstuth bei den frommen Hirten aus Seths Geschlecht den Ursprung genommen, so solle sie von Rechtswegen ewig Schäferpoesse bleiben.

Helwig (Montano) in seiner Nymphe Noris 1650 ahmte wie Birken die Herchnia nach und knüpfte an gedachte Nymphe ben Ruhm und Preis der Stadt Nürnberg, ihres Raths, ihrer fürnehmen Famislien 2c. an. Ebenso Albinus in seiner kursächsischen Venus (1686).

Unter ben spätern Pegnitsschäfern glänzte Omeis, Prosessor in Altorf († 1708), ist aber wunderlich zu lesen, weil er in den Hof-mannswaldauschen Schwulst fällt.

In seinem Prosaschauspiel "bie in Eginhard verliebte Emma" (1680) ruft ber verzweiselnde Liebhaber, als er durch den Schnee nicht fortkommen kann: "D daß ich Dädalus Flügel hätte! o daß mein Bellerophon zum Flügelpferd dienen könnte, oder ich wie Arethusa in einen Thränenbrunnen verwandelt

würde! Laß mich zu einem Ochsen werden, Jupiter, daß ich Emma über das äußerste Meer tragen kann 2c." Das alles ist nicht etwa Spaß, sondern bitterer Ernst. Der Emma angehängt ist ein "deutscher Paris" oder die Liesbesgeschichte der von Graf Altenburg entführten Kaiserstochter Helena in Form von Heldenbriesen, dem Hossmannswaldau nachgeahmt. Schließlich noch kleisnere Gelegenheitsgedichte.

In Italien spielten bie gekrönten Poetinnen keine geringe Rolle. Sie fanden sich nun auch zahlreich genug bei den Fruchtbringenden und Pegnitsschäfern ein, aber ohne daß Eine auf die Nachwelt zu kommen verdient hätte. Die meisten waren Frauen von Mitgliedern der genannten Gesellschaften, die sich aus Eitelkeit aufdrängten und denen man aus Höslichkeit um so leichter hulbigen konnte, als die Männer selbst nur Schwaches hervordrachten. Im Jahr 1734 erschien zu Leipzig eine von Lamprecht veranstaltete Sammlung von Schriften und Gedichten zur poetischen Krönung der Chr. Maria Ziegler, geb. Romanus, eine gänzlich verschollene Größe. Zu Frankfurt a. M. gab Lehms 1715 "Teutschlands galante Boetinnen" heraus, deren er damals schon 111 namhaft machte, ohne irgend etwas von ihnen zu citiren, was sie der Unsterdlichkeit werth machte. Bgl. auch die Erinnerung an einige deutsche Dichterinnen des vorigen Jahrhunderts von Gustav Klemm.

5.

## Die zweite schlesische Schule.

Die sogenannte zweite schlesische Dichterschule, beren Häupter Hoffmannswaldau und Lohenstein waren, charakterisirt sich als eine unwillkürliche Reaction gegen die erste. Die deutsche Natur konnte die Abschwächung und Erschlaffung, welche ihr die Renaissance bereitete, nicht ertragen. Ihre uralte Eigenheit wiederzusinden, war ihr bei ihrer damaligen Bethörung und Besessenheit nicht möglich. Da machte sich das Bedürsniß der Kraft und Innigkeit in dem Schwulst geltend, den man der zweiten schlesischen Schule so oft und mit Recht zum Vorwurf gemacht hat, in dem sich indeß etwas Achtungswürdiges verdirgt. Man wollte nicht länger, wie Opit, wasserglatte Vormen und einen nüchternen verständigen Inhalt, sondern kühnere, dem stürmischen Meer und Gebirge

ähnliche Formen und einen die tiefsten Leibenschaften ausdrückenden und auf= regenden Inhalt. Daraus erklärt sich nicht nur die symbolische Redeweise, sondern auch das Gräßliche und Jotenhafte Lohensteins und Hofmanns= waldaus in der Wahl ihrer Stoffe.

Etwas Aehnliches zeigt fich in ber Renaiffancebichtung ber Hollan= In Holland trat an die Stelle der ältern katholischen Volkspoeste, durch welche sich die Nieberlande so sehr ausgezeichnet haben, im Gefolge der Reformation eine höchst wunderliche Mischung von Classicität und Hofmann, horae belg. II. 77 bruckt sein Erstaubäurischer Unfläterei. nen darüber aus, wie gerade biese so reinlichen und kostbaren Republikaner in solchem Schmutz der Poesie (und Malerei) behaglich haben mühlen mögen. Allein es war natürlich. Inbem man mit einmal ber gesammten Poesie des Mittelalters, der nationalen wie ber kirchlichen, abschwur, reagirte die Nationalität in der Gemeinheit und Robbeit des Natürlichen gegen die Ziererei und Ueberbilbung der Renaissance und die kokette Anbetung antiker Götter und es liegt ohne Zweifel ein guter Humor barin, daß in Holland Bürger und Bauern in ihren Volksliebern mit Citaten von classischer Mythologie ben Koth felbst vergolbeten. liches übte ber Humor nun auch in ber zweiten schlesischen Schule, biefe Schule pflegte aber auch eine Tendenz zum Erhabenen und übertraf hierin bie Holländer.

Vom Ansehen der beiben schlesischen Schulen geben Zeugniß Treuers deutscher Dädalus ober poetisches Lexicon aus Opiz, Flemming, Hars= dörffer 2c. gesammelt, Berlin 1675, und Männling, poetisches Lexicon aus den berühmten Poeten Schlesiens, Frankfurt 1719.

Obgleich Lohenstein den Hoffmannswaldau weit überragt, gab er doch selbst diesem den Vorrang und sagt in seinen Hyacinthen einmal: "Opit that es den Alten und Ausländern nach, Hoffmannswaldau aber zuvor." Christian Hofmann von Hoffmannswaldau, Präsident des Rathes zu Breslau, † 1679 als ein allgemein hochverehrter Beamter, dem Niesmand seine lasciven Gedichte verargte, der vielmehr von Jedermann gesachtet und bewundert war. Auch schrieb berselbe geistliche Dichtungen: die erleuchtete Maria Magdalena, die Thränen der Tochter Jephtha, die Thränen des Johannes unter dem Kreuze, eine Klage Hiobs, geistliche Oben und sehr ernsthafte Begräbnisgedichte. Den größten Ruhm aber

brachten ihm seine weltlichen Hochzeitgedichte und Helbenbriefe (ben Heroiben bes Ovid nachgebildet), so wie eine Uebersetzung von Guarini's Pastor Fibo. Die Helbenbriefe erschienen 1673 und mit den übrigen Gedichten vereint wieder in der 1695 in sieden Bänden von Neukirch veranstalteten Sammlung: Hosfmannswaldau und Auderer (seiner Anhänser und Freunde) deutsche auserlesene Gedichte. Im Allgemeinen halten diese Dichtungen noch die Manier des Opitz ein, schweisen aber im Schwulst der Metaphern und im Wohlgefallen am Gräflichen und Jotenshaften weit über sie hinaus.

Die sieben Banbe ber "Gebichte von Hoffmannswalbau und Anbern" ents halten regelmäßig Ehren = und Lobgedichte, Geburtstags =, Hochzeits = und Be= gräbnißgedichte, galante und Sinngedichte. Die meisten in Alexandrinern, die Minberzahl in fürzeren Versmaßen und bann auch einfacherer Sprache. Man begegnet darin den meisten Raisern, Königen, Rurfürsten und Helben ber zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts, benen die Poeten in Allongeperucken mit tiefen Bucklingen und in einem merkwürdigen metaphorischen Kanzleistyl hulbigen. Daneben eine Unzahl von abeligen Herren, bann auch bürgerliche und gelehrte Autoritäten und ihre Frauen, benen nicht weniger reichlich Weihrauch gestreut wirb. Wenn auch hin und wieder in Sinngedichten sowohl als Lobgefängen auf die brandenburger Aurfürsten und die Raiser ein patriotis scher Stolz und Abscheu vor bem Franzosenthum durchblickt, z. B. II. 192, so kommen anderseits wieder verliebte "Heldenbriefe" vor, welche Ludwig XIV. mit der Montespan und Lavaliere wechselt, als Muster für die galante Poesie ber Deutschen. Rur zur frangosischen Leichtigkeit und Anmuth ber Form sind diese deutschen Boeten damals noch nicht durchgebrungen, während sie bie laxen und frivolen Grundsätze ihrer Vorbilber sogar übertrieben. Hoffmannswalbau überträgt den Lohensteinischen Schwulft, die übermäßig gehäuften und geschwän= gerten Metaphern aus bem heroischen in bas galante Gebiet und tischt mit pretioser Feierlichkeit die unflätigsten Boten auf, die sonst nur in der satiris schen Sprache bes Aristophanes, Juvenal, Rabelais, ober im niedrigsten Genre ber Fastnachtsspiele und Bauernschwänke erträglich sind.

In den Lob = und Trauergedichten ist die Theilnahme immer affectirt und übertrieben, z. B. S. 125 fagt Reukirch beim Todesfall eines Herrn von Hochberg:

So wie ein Donnerkeil durch hohe Cedern fährt, Wenn der gepreßte Knall den grünen Wald erschüttert, So hat des Himmels Kraft auch meinen Geist verzehrt 2c.

Ober IV. 195 beim Tobe eines Herrn von Miltig:

Ihr Brunnen, öffnet euch! die ihr in meinen Augen Der Thränen treue Fluth in euern Circul schließt, Und laßt den Trauerfall die Tropfen aus euch saugen, Da meine Perl jezund im todten Meer zersließt 2c.

Ober V. 149, wo im Trauergedicht auf eine Gräfin von Neithard Melspomene halb tobt zu den Füßen des betrübten Phobus stürzt, ihm Vorwürse machend, daß er, der Allheilende, die Dame, die ihn noch dazu verehrt habe, nicht geheilt habe.

In ben Hochzeitgedichten geht der servile Ton unbegrenzter Berehrung für die Geseierten gewöhnlich am Schluß in erotische Schlüpfrigkeit über, die hin und wieder auch schon in den Ausschriften liegen z. B. "die Jungsernnoth" bei der Frants= und Hallmannischen Hochzeit (II. 163), die innerlichen Kriege der Jungsern bei der Br. und Kr. Hochzeit (II. 170), Trauer= und Trostgesdanken beim Grabe der Jungserschaft auf der S. und G. Hochzeit (II. 174), das schäfte Wildpret bei der Förster= und Jobelschen Vermählung (IV. 163), die bestürmte und eroberte Annaburg bei der S. und B. Hochzeit (V. 93). Dieselbe schlüpfrige Sprache sindet sich in den sogenannten "Wirthschaften" und "Schäfereien", galanten Hossesten, wozu die Dichter Verse machten. Solche Verse legten sie z. B. allerlei Masken in den Mund, der den Dasmen Joten sagten (III. 115).

Unter den eigentlich galanten Gedichten stellen wir oben an die berüchtigte "Amanda", die Angebetete des Hoffmannswaldau, an die er folgende Berse richtete:

Amanda, liebstes Kind, du Brustlatz kalter Herzen,
Der Liebe Feuerzeug, Goldschachtel edler Zier,
Der Seufzer Blasebalg, des Trauerns Löschpapier,
Sandbüchse meiner Pein, und Baumöl meiner Schmerzen,
Du Speise meiner Lust, du Flamme meiner Kerzen,
Nachtstülchen meiner Ruh, der Poesie Clystier,
Des Mundes Alecant, der Augen Lustrevier,
Der complementen sitz, du Meisterin zu scherzen,
Der tugend quodlibet, calender meiner Zeit,
Du andachtsfackelchen, du quell der frölichseit,
Du tiefer abgrund du voll tausend guter morgen,
Der zungen honigseim, des herzens Marcipan,
Und wie man sonsten dich mein kind beschreiben kan.
Lichtputze meiner noth, und stederwisch der sorgen.

Dem entspricht "die Abbildung der vollkommenen Schönheit" II. 58, worin die weiblichen Reize in Breiheiten eingetheilt werden, drei schwarz, drei weiß, drei roth; drei kurz, drei lang, drei dick, drei dunn, drei eng, drei weit, drei klein, drei groß. Diese Pedanterie, gewürzt mit zotologischem Wiße,

wiederholt fich in vielen andern Gedichten, in denen die einzelnen weiblichen Reize durch Metaphern erklärt werden z. B. II. 1, wo Hoffmannswalbau bie Brufte vergleicht mit Aepfeln, Marmorballen, Felsen, Quellen, zwei Schwes ftern, die in einem Bette schlafen, Fäffern, Sonnen, Bugeln, Schneegebirgen, Blaschen, Schneeballen, Körben, Blasebälgen, einem Milchsee, einem Altar 2c. Ganz ähnlich IV. 12. In dem Gedichte I. 173 wird in ähnlicher Art die Schoof mit allem Möglichen verglichen. Das Schamloseste aber sind Helbens briefe, welche Arminius mit seiner Thusnelba wechselt, und worin dieses Paar, an welches sich immer ein patriotischer Ernst knüpfen sollte, sich ganz so zoten= haft unterhalt, wie Ludwig XIV. und die Montespan, oder wie König Auguft mit feiner Aurora, die auch in diesen Banben vorkommen. Arminius vergleicht Thusnelben mit der Stadt Rom und alle Theile und Berrichtuns gen (IV. 21 selbst die schmuzigsten) ihres Körpers mit den Merkwürdig= keiten Roms. In andern Gebichten streiten die einzelnen weiblichen Reize Augen, Ein einziges bieser Gebichte Bruft, Mund 2c. um den Vorrang (L 219). zeichnet sich aus, ber Wettstreit zwischen ben schwarzen und blauen Augen (V. 237), worin unter andern der liebliche Gedanke vorkommt:

> Benus selbst kam aus den Fluthen Mit blauen Augen auf die Welt, Doch als Adonis sich zu Tode mußte bluten So ward ihr alle Freud und alle Lust vergellt. Drum ließ sie, um der Wehmuth willen, Der blauen Augen Licht mit schwarzem Flor umhüllen.

Daran reihen sich nun noch viele galante Lieber, in denen jede Scham absgestreift ist, z. B. I. 6 an die kleine Blessine, bei deren unschuldigem Anblick Hossmannswaldau nichts anders denkt, als wie sie einst die Unschuld verlieren werde, was er in obsednen Bilbern ausmalt, I. 35 und I. 371, die alles an Frechheit überbieten. Dazu "der schwangern Jungsern Trostgedanken" I. 307, Klagen der alten Jungsern, höchst üppige Schäserscenen, mehr dem Longos als Theokrit entlehnt.

Daniel Caspar von Lohenstein, kaiserlicher Rath in Breslau († 1683), ist zwar übel berüchtigt durch seinen sprichwörtlich gewordenen Schwulft, war aber trot dieser Formsehler ein Mann von reicher Phanztasse, einem warmen patriotischen Gerzen und großer Gelehrsamkeit. Im Lyrischen steht er unter Hoffmannswaldau, dagegen übertrifft er ihn als dramatischer und epischer Dichter.

Die lyrischen Dichtungen Lohensteins erschienen unter bem Namen Blumen und zwar

1) Rosen in Alexandrinern, stropend von pedantischen, mit mytholos Menzel, beutsche Dichtung. U. 22 gischen Anspielungen durchspickten Zoten, indem die Rosen theils Helbenbriese, ben ovidischen nachgeahmt, theils Hochzeitscarmina sind. Unter den Helbensbriesen stinden wir Briese von Don Petro und Inez de Castro, König Philipp II. und der Prinzessin Eboli; einen Abschied der Maria Coromelia, die um den heißen Brand ihrer Lüste zu stillen, sich einen Holzbrand in die Genitalien stieß. Die Natürlichseit der Schilderung und Schamlosigseit der Sprache ist unglaublich. In einem poetischen Wettstreit zwischen der Schönheit und Freundslichseit wird gleichfalls alles ins sinnliche Gebiet hinübergespielt und z. B. folgendes gesagt:

#### Schönheit.

Ihr Brüste fampft für mich, ihr schneegebürgten Brüste, Aus beren Gipfel Gluth mit rothen Flammen schlägt, Sprecht, eure Schönheit seh der Venus Schaugerüste, Worauf sie in den Sarg der Buhler Freiheit legt. Ein Fels, woran die Lieb ihr Goldgeschoß muß weten, Ein Milchbrunn, dessen Saft auch Geister kann ergöten.

#### Freundlichfeit.

Wo diese Balge solln die Liebesbrunft anfachen, So muffen fie von mir vor aufgeblasen seyn 2c.

In den "Brautgedanken bei Aufsetzung einer Haube" wird die Haube mit unerträglicher Pedanterie als Sarg der Jungfrauschaft aufgefaßt.

- 2) Hyacinthen, Begräbnißlieber und poetische Ehrengedachtnisse für Berstorbene. Darunter auch eines für Andreas Gryphius, in welchem Lohenstein auf eine würdige und schöne Weise die Vorzüge des menschlichen Geistes überhaupt preist.
- 3) Himmelschlüssel ober geistliche Gebichte. In einem auf die Wunders geburt unseres Erlösers wird der bekannte Ruf "Pan ist gestorben" in den vers wandelt "der große Pan, der Hirt der Hirten ist geboren". Daran schließen sich
  - 4) Geiftliche Gebanken über bas 53. Rapitel bes Jesaias und
- 5) Thränen, Klagelieber über Jesu Tob und zwar in Thränen ber Mutter Gottes, Thränen ber Maria Magbalena 2c.

Besondern Ruhm erlangte ein längeres Gedicht Lohensteins in Alexandrinern, "Venus", abgedruckt in Hoffmannswaldaus und Anderer beutschen auserlesenen Gedichten, Leipzig 1697, II. 238—287.

Er schilbert barin die Geburt der Göttin aus dem Schaum des Meeres, der Neptun und seine maritimen Basallen staunend zusehen; dann ihre Anstunft am User, wie alle Bäume sich neugierig zudrängen, sie zu sehen, bei welchem Anlaß sich die Bäume dergestalt in Liebestrunkenheit vermischen, das die Tannen Del, die Fichten Honig, die Riefer Pomeranzen, der Schleedorn

Trauben trägt ic. Dann ihre Ankunft im Olymp und ihre erste Borstellung vor Zeus, dem sie sogleich seine Blize abschmeichelt. Als er Bedenken trägt, tröstet sie ihn, alle ihre Macht in Beispielen nur Wollust und Entzücken bereiten. Dann erprobt sie ihre Macht in Beispielen und belebt die Statue des Physmalion. Alle Götter dienen ihr. Keiner ist, der nicht, auch undewußt, die Liebe besördern hilft. Am eifrigsten aber dient ihr Mars, der ganz in sie vernarrt ist. Die Liebe selbst wird als ein Krieg dargestellt, eine gut durchsgesührte Bergleichung S. 273. Dem rauhen von ihr besiegten Mars zieht Benus bald den reizenden Adonis vor, wie die persische Schirin dem stolzen Chosru den liebenswürdigen Ferhad, wie dei Ariost Angelica dem herkuslischen Orlando den fansten Medor. — Dieses Gedicht Lohensteins saßt in der That die Mythe der Benus geistreich auf.

Im Trauerspiel hat Lohenstein seine ganze Kraft concentrirt, aber auch seine Geschmacksverirrung. Davon, wie von seinem großen Roman Arminius handle ich später. — Zu ben bedeutendsten Dichtern bieser Zeit gehört ber Schlesser Andreas Gryphius († 1664), den ich bei den Schauspielen näher besprechen werde. Er war aber auch Lyriker. Seine Epigramme und Sonnette erschienen schon 1638. Die Epigramme (Beischriften) gehören zu den besten dieser Gattung vor Logau. Eines der witzigsten ist das auf Balbinus:

Wie seltsam ists! Balbinus ist ein Dieb, Und sein Weib hat stets fremde Männer lieb. Er nimmt von allen, was er immer kann, Und diese beut sich allen selber an. Was dünkt euch wohl, daß hieraus sen zu schließen? Sie will sein Nehmen durch ihr Geben büßen.

Andere gute siehe Buch II. Nr. 11. 14. 66. Die Sonnette enthalten meist ernste Gedanken und sind zum Theil Grablieber, zum Theil aber auch Hochzeitslieber.

II. 19 schilbert er ben Jammer bes breißigjährigen Kriegs unter bem er aufwuchs und ber ihm Bruber und Schwester raubte:

Betrübtes Schlessen, bestürztes Vaterland Bas hast du, das der Grimm der Seuchen nicht verzehrt, Das der geschwinde Blis der Schwerter nicht verheert? und II. 28:

In meiner ersten Blüth, im Frühling zarter Tage hat mich ber grimme Tob verwaiset und bie Nacht Der Traurigkeit umhüllt. Seine Dben sind meistentheils geistlichen und ernsten Inhalts, häussig von schönem Wohllaut und ergreifender Trauer, meist aber in der ungenießbaren Breite und Schwülstigkeit bes Hossmannswalbauschen Styls.

Gleich bie erfte Dbe bes erften Buchs hat einen schönen Ton.

Du bis in den Tod betrübte,
Du ist Waise, vor Geliebte
Reißt ihre Lorbeerkron
Von dem gerausten Haar, sie wirst der Perlen Jier
Sie wirst der Steine Pracht, den goldenen Schmuck von ihr,
Und windt die Hand und schlägt die Brust.
Sie weint, sie ruft, sie schreit, sie klagt,
Sie sucht, sie starrt, sie fällt, sie zagt 2c.

Die zweite Dbe bes zweiten Buchs bruckt die tieffte Klage aus:

Mit Thränen grüßen wir, Mit Thränen gibt man gute Nacht! Was ist der Erde Saal? Ein herdes Thränen Thal. Wie Rosen, die wir ziehen, Auf Dörnern nur verblühen, Wie ein verworsenes Kind verschmacht, So muß, wer hier will stehen In Kummer untergehen.

In der zweiten Obe des dritten Buchs besingt er seine eigene Hochzeit, wobei aber kein Freudenlaut zu hören ist, sondern nur sinstere Worte, "der Erbe Abgrund", "durch schwarze Lüste", "der Tod", "Trauersackeln", "die Hölle", "die Folter", "der Aengste Angst". Das vierte Buch enthält aussschließlich "Thranen über das Leiden Christi".

Die neunte Dbe des zweiten Buchs macht eine erfreuliche Ausnahme, ins bem ber Dichter hier sehr schon die "Ruhe des Gemüthes" preist.

In den Kirchhoss-Gedanken, einem Gedicht in fünfzig Strophen, versenkt sich die melancholische Phantaste des Dichters in die detaillirteste Betrachtung der Gerippe, der Verfaulten Leichname und der darin wühlenden Würmer.

Von Gabriel Voigtländer, königl. banischem Hoftrompeter, erschienen 1650 beutsche Lieber mit Melobien "auf Verlangen", barunter kostbare Unsauberkeiten, womit sich die bamaligen Großen am liebsten ergötzten, z. B.

Mit ars, lex, Mars wird die ganze Welt regiert Mars, lex, ars gubernirt 2c.

Heinrich Brebelou aus Königsberg in Preußen gibt sich in seinem "poetischen Tisch", Frankfurt und Leipzig 1688 als Nachahmer Hoffmanns-waldau's zu erkennen, zumal in schlüpfrigen Liebes- und Hochzeitsgebichten. Auch im Styl burchgängig.

Rostmene, meine Zier, Meines Lebens Licht und Wonne, Meines Trauerns Loschpapier 2c.

Schamloser als bas Lieb S. 93 kann nicht gebichtet werben. Dagegen ift ein Ständchen nicht übel:

Mein Kind, wie? schläsest du Und siehst mein Ungemach. Ach ja, du liegst in Ruh Und schläsest ein. Ich wach, Ich irr auf dunklen Gassen Und suche dich, mein Licht, Doch muß ich Schatten fassen Du beckst dein Angesicht zc.

Schließlich bereut ber Dichter seine Jugenbsunden und wollustige Schreibart, wendet sich der Tugend zu und bittet den Leser um Verzeihung. Besser sind seine Madrigale.

Johann von Besser, Oberceremonienmeister unter König Friedrich I., († 1729), schrieb eine Menge Staatsgedichte, zur Ehre des brandenburgischen Hofes, Hochzeits- und Begräbnißgedichte, Ballette und Singspiele für die Hoffeste, endlich galante Gedichte. Sie erschienen zuerst 1711 und in mehreren Auflagen mit Kupfern. Besser hat einen leichten Versbau.

Zu seinen bessern Gedichten gehören die "Unterredung mit dem Widerhall" S. 733 und der Streit zwischen den blauen und schwarzen Augen S. 735. Aber seine "Ruhestatt der Liebe oder die Schooß der Geliebten", ist ganz im Lohensteinischen Geschmack und wenn sie auch die geheimsten Reize der schönen Chloris enthüllt, so bedeckt sie dieselben wieder mit allem möglichen von Edelssteinen, Blumen und aus der Mythenwelt hergeholten Metaphern.

Besser dichtete 1690 eine große sogenannte Wirthschaft für den üppigen Hof Augusts II. in Dresden, worin ein Scheerenschleifer allen anwesenden hohen Masken Zoten sagt.

Heinrich Mühlpfort in Breslau († 1681), bessen Gebichte 1686 und 87 in zwei Bänden erschienen, war ein schwacher Nachahmer von Hossmannswaldau in Hochzeits = und Leichengedichten. Ganz ohne eigenen Geist. Eben so Gottlieb Stoll († 1744), der sogenannte Leans der von Schlessen. Burchard Mencke († 1732), der sich Philander von der Linde nannte, Prosessor in Leipzig, ässte Hossmannswaldau insbesonsdere in den schwülstigen Beiwörtern nach. Christian Graphius († 1706), Sohn des berühmten Andreas, erreichte seines Vaters Geist nicht und schried nur gewöhnliche Gratulationspoessen, die unter dem Nammen "poetische Wälder" gedruckt wurden. Doch zeichnen ihn politische Gedichte aus, auf die man bisher noch nicht ausmerksam gemacht hat, vom edelsten und feurigsten Patriotismus eingegeben. Es war die Zeit, in welcher Ludwigs XIV. Horden die Niederlande und die Pfalz verswüsteten.

Hat sich benn des Himmels Grimm zu der Teutschen Fall verschworen? Seht denn alle Hoffnung hin? sind wir durch und durch verloren? Soll der B... länger rasen? und der Franzmann Stadt auf Stadt Land auf Land zu Grunde richten? Ist denn weder Nath noch That, Weder Wiß noch Tapferkeit bei den Fürsten anzutressen, Die das arme Vaterland mit vergebener Hoffnung ässen. D wo sind die alten Helden? 2c.

Die Form der Helbenbriefe, die Hoffmannswaldau dem Ovid ent= lehnt, wurde damals Mode. Der pseudonyme Bellander, ohne Zweifel ein Schlesser, gab zu Dels (ohne Jahrszahl) ähnliche Heldenbriefe heraus.

Die Gratulationspoesse im Geschmack ber zweiten schlesischen Schule überwucherte seiner Zeit ben Büchermarkt. Ich habe so viel als möglich Bücher dieser Art burchgesehen, um in der Spreu ein Goldforn zu sinden. Nur zur Warnung Anderer nenne ich einige derselben. Wer z. B. in Weichmanns Poesse der Niedersachsen, 1725, etwas Originelles oder Mundartliches erwartet, täuscht sich arg, denn er sindet nichts als seichte hochbeutsche Gratulationscarmina. Von gleicher Art sind Wenzels Lorzbeerhain 1700. Der Holsteiner Amthor gab noch 1735 "Gedichte und Uebersetzungen" heraus, die davon wimmeln, und die den steisen Gratu-lationston beibehalten, wenn auch die Verse nicht mehr Alexandriner,

sondern kürzer und leichter sind. Denselben Ton, aber auch noch die Alexandriner, sinden wir in Neudeckers Früchten der deutschen Poesse, Jena 1724.

Johann Christoph Männling blieb in seinem poetischen Blumengarten, Breslau 1717, noch ganz in ber Manier Hoffmannswalbaus.

Sein Buch ift voll von Hochzeite-, Begräbniß= und Gratulationsgedichten in verzwicktem und schwülftigem Style z. B.

Was willst du bich, mein Derze, selbst verzehren? . Mit Schwermuthsblei bein eigner Henker seyn?

Der schwarze Flügel trüber Zeiten Legt meinem Geift bie Stlavenkette an.

Der Schlesser Nicolaus Peucker, der 1674 in Berlin als Stadtkämmerer starb, dichtete eine Menge Gratulationsgedichte, die unter dem Titel "die rechte klingende Paucke 1702" gedruckt wurden. Es sind wirklich nur in Worte gesetzte Pauken- und Trompetentöne, z. B.

> Mein Paukenschlag, bas bom di bi di bom Spricht: Friedrich Wilhelm, komm! Die ganze Mark schreit: Wenn, Wenn — hat man nicht vernommen? — Wird unser Vater kommen? Bom, bom di bi bi bom.

> Des Feldes Erost, die Lerche, steigt herfür Und singt: Dir, dir, dir, dir, Dir Kurfürst zu gefallen 2c.

Daniel von Czepka, ein schlesischer Ebelmann, schrieb ein "Siesbengestirn königlicher Buße", das erst 1671 nach seinem Tobe erschien und einige Kirchenlieber. Einen handschriftlich noch von ihm erhaltenen Schatz hat Kahlert bei Pruß, literarshistorisches Taschenbuch von 1844, S. 131, aufgebeckt.

Darin sinden sich mehrere politische Lieder z. B. auf Wallensteins Untergang und vorzüglich hübsche epigrammatische Liedesliedchen, z. B. wie seine Schöne einmal ihre blonden Locken in den Mund nimmt und ihn schalkhaft durch teren Gitter anlacht; wie sie, an Hals und Händen mit goldenen Ketten gesesselt, doch selber frei bleibt und nur ihn als Sclaven nachschleppt. Derb aber gut ist das Epigramm auf eine zu viel jammernde Wittwe, die gleich der

Wittwe von Ephesus über ben Verlust ihres geliebten Mannes gar nicht zu trösten war:

Doch wißt, dieweil ihr Leid durch nichts war sonst zu stillen, Ließ über Jahresfrist sie sich in Schleier hüllen Und hat vor Angst darnach ein Kind zur Welt gebracht.

Hans Ahmann von Abschatz, Landesbestallter des Fürstenthums Liegsnitz († 1699), dessen Gedichte 1704 erschienen, hat nur Eines von bleisbendem Werth gedichtet, die "Aufmunterung an die Deutschen", voll Jorn über die Intriguen, mit welchen damals Ludwig XIV. Deutschland umgarnte. Die übrigen sind schwach, ein Lob des Barts noch eines der artigern. Jenes Jornlied beginnt:

Nun ist es Zeit zu wachen, Eh Deutschlands Freiheit stirbt, Und in dem weiten Rachen Des Krokodils verdirbt. Herbei daß man die Kröten, Die unsern Rhein betreten, Wit aller Macht zurücke Zur Saon' und Seine schicke!

Beccau gab zu Hamburg 1719 geiftliche und weltliche Poessen heraus, die im Allgemeinen dem Hamburger und Nürnberger Schäferspiel treu bleiben, aber eine erste Spur von Matthissonscher Wondscheinwehmuth zeigen.

> Die tiefe Nacht hieß alles stille seyn Und breitete die feuchten Flügel Auf Flächen, Thaler, Hügel. Rein Baum bewegte fich von Winden, Rur ließ ber Mond noch seinen Schein Durch die belaubten Busche finden Und warf sein weißes Silberlicht Bum Gegenstrahl in einen klaren Bach Als bies mit traurigem Gesicht Ein treuer Hirte fah und sprach: Heller Monb! von beinen Strahlen, Die fich in bem Baffer malen, Siehst bu noch ben Gegenschein. Könnt ich mich mit meinen Blicken So in Doris Herze brucken Burd ich höchst vergnüget senn!

Davon stechen bann einige Lieber im beutschen Geschmack hoffmannswalbaus ab z. B. eines an die Brufte ber Geliebten:

Ihr angenehmen Zuckerberge, Weiht euern anmuthsvollen Schnee 2c.

Ein satirisches Quoblibet S. 131 mobernisitt die verkehrte Welt des Hans Sachs.

Es war einmal in einem Lande Allwo die Gänse barsuß gehn 2c. Die Edlen gingen hier zu Fuße, Indem der Knecht mit Rossen suhr Die Weiber trugen alle Hüte, Die Männer hatten Schürzen vor 1c.

Beccau behandelte auch ben spanischen Amadis und Zieglers Banise theas tralisch.

Johann Christian Günther, aus Striegau in Schlesien, bichtete schon auf der Schule mit größter Geläufigkeit, wurde zu viel gelobt und verwöhnt und ließ sich auf ber Universität zu Wittenberg zu Trunk und Lüberlickkeit hinreißen. Hoffmann (Spenden II. 132) entschulbigt ihn durch bie Verzweiflung, in welche ihn die Untreue seiner Geliebten gestürzt haben soll. Sein Vater stieß ihn von sich. Durch poetische Gönner kam er an den Hof des König August in Dresden, erschien aber vor Seiner Majestät total betrunken (in der seinen Werken vorangeschickten Lebensbeschreibung heißt es beschönigenb, bose Neiber hatten ihn vorher zum Trunk verlockt) und siel gleich wieber in Ungnabe. Das nämliche begegnete ihm später vor seinem schlesischen Gönner, bem Grafen Schafgotsch. Er fraß und soff sich nun bei guten Freunden herum. Ein anderer seiner Gönner, Herr von Niemptsch, suchte ihn durch eine Beirath zur Bernunft zu bringen. Günther war aber schon so tief gesunken, daß er seiner Braut einen Verlobungsring schenkte, auf bem ein Tobtenkopf angebracht war. Er hatte wirklich ben Tob im Leibe, suchte zwar in einem Babe sich zu heilen, starb aber, 1723.

Man hat diesen eiteln Schwächling viel zu hoch gestellt. Welchen Werth hat eine Dichtung, aus der man erfährt, ein lüberlicher junger Mann seh der Trunkenheit und Wollust erlegen, nachdem er sich eingebildet, ein großes Genie gewesen zu sehn, und in dieser Einkildung habe er über Gott und die Welt, die ihn nicht hoch und sicher genug gestellt,

geschimpft? Leiber hat aber dieser Elende eine nur zu hohe Bedeutung erlangt, weil in ihm zum erstenmal die Tendenz zur Entfesselung aller Begierben, zur Emancipation des Fleisches, zur Berechtigung aller und jeder Unzucht zum Durchbruch kam.

Im Neußern sehen bie Gebichte ben übrigen ber zweiten schlesischen Schule auffallend ähnlich. Voran geiftliche Oben und Lieber-zum Lobe Gottes, bann Loblieber auf Fürsten und große Herren voll niederträchtisger Schmeichelei, lascive Hochzeitscarmina und steife schwülstige Begräbnisslieber, Glückwünschungsgebichte zu Doctorpromotionen 2c. Endlich galante Gebichte, Satiren und Epigramme. Außer Opig, Lohenstein und Hossmannswalbau erkennt Günther ben mäßrigen Neukirch für ben größten Dichter auf Erben. Die weitläusige, wäßrichte Sprache seiner Alexandriner wird nur dann durch eine ächte Naturkraft unterbrochen, wenn sich Günther zügellos seiner Lüberlichkeit und Gemeinheit überläßt, wenn er an einem, der ihn getabelt, seine ganze Wuth auslassen will, und, wenn ihn in wenigen bessern Augenblicke tief reuig Buse thut, natürlich nur so lange, bis er wieder besossen ist.

Im höchsten Grabe gemein und unflätig ist sein Studentenlied (Ausgabe von 1742 II. 916), worin die ganze Rohheit des damaligen Studentenlebens Weniger obscön, aber moralisch besto schmählicher sind seine sich spiegelt. "im Rausch" gedichteten Lieber, worin er seine verworfene Lebensweise mit ber allgemeinen Narrheit der Welt zu entschuldigen sucht. In einem Gedicht (II. 940) schildert er die Unzucht des weiblichen Geschlechts seiner Zeit und fragt ganz ernsthaft, ob er sich als einen Pinsel auslachen lassen soll, wenn er die allgemeine Lust nicht mitmache? In zwei besondern Gedichten entschuls bigt er sich bagegen bei ehrbaren Frauenzimmern, daß er zu frech gegen sie gewesen, indem er ihnen seine Zuneigung gleich habe handgreiflich zu erkennen geben wollen. Dieselbe Frechheit herrscht in bem Rachegebicht auf "ben ents larvten Crispinus", einen gewissen Krause in Schweidnitz, der ihn zu tadeln gewagt hatte. Hier läßt er ben Krause entstehen aus ben Excrementen, die bei einem Festmahl ber Eris ben überlabenen Gaften entweichen und bie zufällig bem Momus in die Hand fallen, der gerade barüber nachdenkt, wie er dem Prometheus nachahmen und auch Menschen machen solle, und bem ber so uns verhofft in seine Hand fallende Stoff ganz geschickt bazu bedünkt. er baraus ben Krause, ben sofort alle um den Tisch ber Eris versammelten Laster in Pflege nehmen und groß ziehen. Aber seine Tadelsucht mißfällt ben Göttern und Jupiter läßt ihn als Sklaven feil bieten. Da will ihn Riemand

kaufen, bis Silen zwei Dreier für ihn gibt und ihn zum Treiber seines Csels macht. Mit diesen Rohheiten wechseln dann tiese Jammertone ab. Die schmerzs lichsten sindet man II. 935, wo der Dichter sich verworsen nennt, Gott ans klagt, den heißesten Wunsch hegt, nie geboren worden zu seyn, seiner Mutter vorwirft, ihn "mit Angst zur Angst" geboren zu haben 20.

6.

### Volkslieder.

Ueber den Kunstgedichten dürfen wir das Volkslied nicht außer Acht lassen.

Die neuern Volkslieder, seit dem 16. Jahrhundert, sind überaus verschiedenartig. In einigen verräth sich das ächte Volksgemuth im frischen freien Jäger= und Soldatenton, auch in rührenden Romanzen. In den meisten jedoch macht sich der Bänkelfängerton mit einer kleinen Nachäfferei der Classiker unangenehm bemerklich. Das erkennt man am besten aus Hossmanns "Gesellschaftsliedern", die aus mehreren älteren Sammlungen und fliegenden Blättern zusammengetragen sind z. B. ein Lied gebruckt 1588.

Gott grüß mir du im grünen Rock Die schön und allerfreundlichst Dokt 2c.

ein anberes von 1593:

Ich und bu Sind bie allerschönsten zwu ic.

von 1609:

Einmals Cupido lag und schlief Als heimlich mein seines Lieb zulief 2c.

Man muß sich übrigens hüten, gebruckte Lieber für Volkslieber zu nehmen, wenn sie auch so heißen und unter ächten Volksliebern gemischt sind. Seit der Druck erfunden war, eignete man vieles dem Volk an, wovon es doch keine Notiz nahm. Im Allgemeinen litt das weltliche Lied seit der Reformation an denselben Fehlern, wie das geistliche, indem es Restexionen statt unmittelbare Gemüthsäußerungen gab, und dabei ungelenk und weitläuftig wurde.

Auch in die Weinlieder trat mit der Zeit zu viel Reflexion ein. Die geistlosen Sänger wußten nichts mehr zu sagen, als: laßt uns singen, nun hebt zu singen an! oder: nun trinken wir! Diese trostlose Manier zu beschreiben, was man thut, ist heute noch nicht überwunden. Wir begegnen ihr schon in ältern Volksliedern bei Uhland Nr. 222:

So trinken wir alle Diesen Wein mit Schalle.

oder:

Wer hier mit mir will fröhlich sehn, Das Glas will ich ihm bringen, Wer trinken will ein guten Wein Der muß auch mit mir singen 2c.

In Hoffmanns Gesellschaftsliebern ein Lieb von 1583:

Fröhlich zu sehn, ist meine Manier Dabei ba will ich bleiben 2c.

Das berühmte Lieb mit bem Refrain:

Ru gang mir aus ben Bohnen!

bei Uhland Mr. 235 brückt recht gut die Stimmung eines Trinkers aus, ber sich einmal freuen will und alles, was ihn sonst geärgert, von sich abweist. Doch ist dieses Lied zu geringen Gehalts, als daß ich glausen ken könnte, es seh das nämliche, von dem man noch sprichwörtlich sagt: S' geht nichts über das Bohnenlied.

In den Liebesliedern hat sich noch am besten der alte tiefe Ton ächter Volkspoesse bewahrt. Die Tiefe des Liebesschmerzes ist von keinem Kunstdichter je so einfach und rührend ausgedrückt worden, wie in den Volksliedern, z. B. in einem im Wunderhorn III. 17:

Die Distel und die Dornen, die stechen also sehr, Die falschen, falschen Zungen aber noch vielmehr, Kein Feuer auf Erden auch brennet also heiß, Als heimliche Liebe, die Niemand nicht weiß.

Eben so ächt volksthümlich ist bas Lied vom Tannenbaum, bei Zar= nack II. 51.

D Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind beine Blatter, Du grünst nicht nur zur Sommerzeit.

Du schwurft mir Treu in meinem Gluck 2c.

Ein Liebchen in ben Schelmenliebern eines lustigen Malers, aber, ohne Jahrzahl, aus Schwaben:

Mei Mutter mag mi net Und fein Schatz han i net, Ei worum stirb i net, Was thu i bo?

Das Lieb von ber Nachtigall in Ecks Volksliebern I. Nr. 25.

Nachtigall, ich hör bich singen, Das herz im Leib thut mir zerspringen ac.

Von höchst eigenthümlichem Reiz ist ber allbekannte Schweizer Ruhreigen:

's isch ebe — n — e Mönsch uf Erbe, Simeliberg, Und d's Breneli ab em Guggisberg, Und d's Simes Hans Joggeli anet dem Berg, 's isch ebe — n — e Mönsch uf Erde, Daß i möcht by — n — ihm sp.

Das Lieb endet traurig. Der bekümmerte Sänger sucht tief im Thal die Mühle, die nichts als Liebe mahlt, aber mit zerbrochenem Rabe, und flirbt er vor Kummer, so bittet er, so legt mich in das Grab.

In vielen Volksliebern, die von Mädchenverführung handeln, spricht sich der berbste Realismus aus. Der Grundgebanke ist: das ist der Welt Lauf. Der Verführer fühlt keine Reue, er fügt zum Raub der Unschuld noch Raub der Kleiber und rücksichtslosen hohn. So in dem berühmten Liebe "Schürz dich, Gretlein, schürz dich" im Wunderhorn I. 46, zuerst gedruckt in Eccards neuen Liebern 1589.

Aecht volksthümlicher Humor waltet in dem Paffauer Schifferliede (Kretschmer, Volkslieder II. Nr. 323) worin ein Schiffer auf der Donau die Mädchen vor dem Strudel warnt, den keine passiren könne, die nicht mehr Jungfer sey. Alle steigen aus, bis auf eine:

Es kommen ihrer hundert und brei Ueber das Feld gelaufen, Das war ein fehr groß Geschrei, Zu sigen auf einen Haufen. Ronnt keine über den Strudel sahren. Als ein Mädchen von achtzehn Jahren, Sie ist nicht ausgestiegen, Ist im Schiff geblieben. Schwäbisch, bayrisch Dirnbl, juchhei Muß der Schiffmann führen.

Die Melobie bazu ift allerliebft.

Daß birs nicht geht wie den andern, ist ein Refrain vieler Volks= lieder, in denen die Mutter ihre vorwitzige Tochter warnt. So in Görres Volksliedern S. 190 das Lied:

> Es follt ein Madchen waschen gan Ihr Hemblein weiß, ihr Aeuglein klar 2c.

Hüt bich fein, mahre bich, wieberholt sich ebenfalls oft. Das arstigste Volkslied bieser Art ist bas von Herber zuerst in seinen Stimmen der Völker aufgenommene:

Es sah ein Knab ein Röslein stehen, Röslein auf der Haiden. Der Knabe sprach: ich breche dich Röslein sprach: ich steche dich Röslein, Röslein, Röslein roth Röslein auf der Haiden.

Bekanntlich hat Göthe sich willkührlich bieses alte Volkslieb ans geeignet.

Hieher gehören die Schnaderhüpfeln (Lieder zum Hüpfen der Schnitter), die noch itzt im bayerischen Gebirge immer neu gesungen und gedichtet werden. Sie sind theils rührend klagend, theils frohlockend, theils spöttisch und in ihrer Kürze von unnachahmlichem Reize. Sie kehren unter andern Namen überall in den deutschen Alpen wieder, besonders bei den witzigen Appenzellern und bei den gemüthlichen Tirolern und Steyermärkern. Das Alter dieser Lieder ist gar nicht mehr zu erkennen. Viele dürften sehr alt und seit vielen Generationen gesungen sehn. In die in neuerer Zeit gedruckten Sammlungen hat sich schon zu viel modersnes Raffinement eingeschlichen.

Aus der Pfalz in Mones Quellen I. 163:

Was nutt ein schöner Apfel, Wenn er inwendig faul ift? Was nutt mich ein schön Schätzl, Wenns Herzl falsch ift? —

Balb graf' ich am Neckar Balb graf' ich am Rhein, Balb schlaf ich beim Schätzl Balb schlaf ich allein.

Aus des Knaben Wunderhorn III. 127:

. Mein Schätzle ist hübsch, Aber reich ist es nit; Was nütt mir der Reichthum, Das Gelb füß ich nit.

Aus Tschischkas und Schottkys öfterreischen Volksliebern S. 136:

Daß im Walb sinster ist Das machen d'Bam. Daß mi mein Schatz nit mag Das glaub i kam.

Aus Toblers Appenzeller Sprachschat S. 160:

Mein Schatz ist kein Zucker Wie bin ich so so froh, Sonst hätt ich ihn gessen, Jetz han ich ihn no.

Sehr reich an ächter Volkspoesie dieser Art sind die von E. Meier gesammelten schwäbischen Volkslieder (1855) z. B.:

Mei Schatz ist a Weber A Weber muß seyn Er webt mir a Schürzl Und a Blümle drein nein. Mei Schatz ist a Schreiner A Schreiner muß seyn, Er macht mir a Wiegle Und a Kindle brein nein.

S' ist no net lang, daß 's gregnet hot, Die Bäumle tröpslet no, I han a mol a Schätzle ghett, I wöllt, i hätt es no. Mein Schat halt i fest, Wie der Baum seine Aest, Wie der Aepfel seine Kern Drum hab ihn so gern.

Eines der hübscheften schwäbischen Volkslieder mit reizender Melodie ist der "lustige Bua" (bei Erk, Volkslieder IV. Nr. 11), der sich seines Putes freut, seiner Strümpsle und Zwickele dran, seiner Schnürle und Schnalle dran, seiner Hösse und Knöpsle dran, seines Hämsle und Knöpsle dran, seines Hütle und Bändle drauf.

Sehr nett sind die verliebten Trugliedchen, oft freilich etwas frivol, aber voll Natur und Leben. Ich gebe einige Beispiele aus Webers Deutschland I. 497.

Geh weg von ma Fenster, Hör auf bei Singa, Wenn ber recht Bub wärst, Wärst schon lang brinna.

#### Ans Tirol:

Bin hoch aufst gstiegn Frag mei Diendl ums liegn, Und oft rädts ma zum Gspött: Is viel zu flohig mei Bett.

## Aus Appenzell:

Und Appenzeller Meiteli Wie machest du den Kes? I thu n'a in ei Kübeli Und druck a mit dem Füdeli, Drum wird der Kes so reß.

Aechte Schelmenlieder voll Schalkheit sind "der Tod von Basel" (Erk, Volkslieder I. Nr. 56), worin Einer den Tod von Basel bittet, ihm boch seine verachtete Alte wieder zu bringen, da ihn die Jungen zu arg plagen. Ferner das Bettlerlied (Büschings Volkslieder S. 61):

If und mein junges Weib Können schön tanza, Sie mit dem Bettelsack, Ik mit dem Ranza. Schenkt mir mal bayrisch ein, Wollen mal lustig sehn, Bayrisch, bayrisch, bayrisch muß seyn! Das tolle Pinzgauer Wallsahrtslied (Kretschmer, Bolkslieder I. Mr. 135) im Tone der Litaneien, aber voller Spott und Hohn. Ein österreichisches Volkslied bei Tschischka und Schottky 8. 60 beim Walzen zu singen von einem Weibe, der man sagt, ihr Mann seh krank und endslich, er seh gestorben, die aber immer forttanzt:

Is a schlecht, Sschicht am recht. —
Liegt er in Zügen
Laßtn liegen. —
Is a bob
Drest en Gott!

Ein lustiges Tirolerlieb in ben meisten neuen Singbüchern vor= kommenb:

Bu Lauterbach hab i mein Strumpf verloren ze.

Darin heißt es:

Wenn i ins Zillerthal eini geh, Leg ich mein Pluberhos an, Und wenn mi mei Diendl in der Kirche sieht, So schaut se kein Heilgen mehr an.

Das Müllerlieb (bei Erf, Bolfslieber II. Rr. 16):

Es wohnt ein Müller an jenem Teich, Lauf, Müller, lauf Der hat eine Tochter und die war reich Lauf, Müller, lauf 2c.

Ein Liebhaber läßt sich in einem Sack zur Tochter tragen. — Das berühmte Kinderlied vom ausgeschickten Jockel. Hieran reihen sich noch viele lustige Spottlieder, z. B. auf die Schneiber (Hossmann, schlesische Volkslieder, Nr. 215 f.). Ferner die Phantastischen Thierlieder vom dummstolzen Kukuk, vom Käfer auf dem Zaun, der Hochzeit macht, die jämmerliche Klage des Häslein:

Hab ein Schwänzlein, das ist klein, Wollt' es möchte größer sehn, Wenn ich an mein Schicksal benk, Ich mich recht von Herzen kränk. Wenn ich dann geschossen bin Trägt man mich zur Küche hin 2c.

Am wipigsten bas Lieb von ber Gans:

Was trägt bie Bans auf ihrem Schnabel ? 2c.

worin am Schluß gefragt wird: und was trägt die Gans auf ihren Füßen? Antwort: die Jungfer Braut. Diese und viele andre Lieder sins det man im Wunderhorn und Hossmanns schlesischen Volksliedern, in v. Erlachs Sammlung 2c.

Die alten Solbatenlieber gehören zu unsern schönsten Volksliebern. Sowohl die fröhlichen als die traurigen haben eine Anspruchslosigkeit und Einfachheit, wie sie dem ächten Soldaten geziemt. Am besten sind die, welche noch gar nicht restectiren, sondern unmittelbar etwas erzählen oder eine Stimmung des Augenblicks ausdrücken. Die Soldatenlieder verschliechtern sich dis zur neuern Zeit hinab in dem Grade, in dem sich in ihnen das Bewußtsehn oder die Anmaßung der Tapferkeit ausspricht. Die alten guten Soldatenlieder gleich dem ruhenden Herkules renommiren nicht.

Das berühmte Solbatenlieb vom Prinzen Eugenius:

Prinz Eugenius, ber eble Ritter Sollt' bem Kaiser wiedrum liefern Stadt und Festung Belgarab 2c.

ift seit bem Jahr 1717 bekannt und ging aus ber österreichischen Armee in alle beutsche Heere über, so baß es noch jetzt allen beutschen Solbaten geläusig ist und auch vom Civilstand in allen Singvereinen gesungen wird. Und mit Recht, benn in ihm ist alles ächt beutsch, einfach, schlicht und ernst, und gerabe das spricht zum Herzen.

Aus dem Zeitalter der Restauration sind viele Landsknechtlieder ershalten, aber nur in sliegenden Blättern, nicht von den Landsknechten selbst ersonnen, sondern in threm Namen gemacht, Parteisabrikat ohne irgend ein Kennzeichen des ächten Volksliedes. Man kann höchstens das Spottlied auf Kaiser Karl V.:

Es geht ein Bugemann im Reich herum.

ausnehmen. Eben so wenig sind die fliegenden Blätter des drei= Figjährigen Kriegs ächte Volks= und Solbatenlieder, sondern nur Parteifabrikat. Nur das Jammerlied: Der Schweb ist kommen bat alles weggenommen 2c.

hat den Charakter des wahren Volkslieds. Das Lied "fleuch, Tilly, fleuch" brückt helle Siegesfreude aus, scheint mir aber doch gemacht. Das ist noch weit mehr der Fall bei den Liedern zu Ehren Gustav Abolphs, vor der Belagerung Stralsunds, Breisachs 2c. Ugl. Soltaus historische Volkslieder, 1836. Alles steises zweckvolles Gereime ohne den lebendigen Hauch der Volkssprache.

Es gibt eine Gattung Solbatenlieber seit bem breißigjährigen Kriege, in benen sich ein gar männliches Bewußtsehn fest und ehrlich ausspricht, wenn gleich schon mit zu viel selbstgenügsamer Breite z. B. bas berühmte Lieb Zinkgrefs.

Drum gehet tapfer an, ihr meine Kriegsgenoffen, Schlagt ritterlich barein, eu'r Leben unverbroffen 2c.

Sieher gehört auch Morhofs:

Kein selger Tob ist in ber Welt, Als wer vorm Feind erschlagen Auf grüner Haid, in weitem Felb Darf nicht hören groß Wehklagen 2c.

In dem Husarenlied des Wunderhorn I. 43 herrscht schon zu vielmoderne Restexion: "Es ist nichts Lustigers auf der Welt Als wir Hufaren in dem Feld" das ist schon nicht mehr ächt. Der Husar soll lustig sehn, aber nicht sagen, er seh es.

In einem ältern Solbatenlieb ruft ber gespenstische Trommler burch Trommelschlag seine tobten Kameraben aus den Gräbern und sie stellen sich in Reih und Glieb vor dem Fenster seiner Geliebten auf. Hauff, altbeutsche Blätter II. 179.

Viele romanzenartige Volkslieber stammen aus der rauhen Kriegszeit des 17. Jahrhunderts. So das Lied von den Mordeltern:

Eines Wirths Sohn kommt von langer Wanderung heim, will sich den Eltern erst am andern Morgen zu erkennen geben, wird aber noch in der Nacht, weil sie ihn für einen reichen Fremden halten, erschlagen und beraubt. Volkslied bei Meinert 210. Wunderhorn II. 197. Erlach IV. 117. Hosse mann, schlessische Volkslieder, Nr. 34. 35. Alsatia 1851 S. 58. In Vosgels Leipziger Annalen S. 367 wird die Geschichte von einem Schenkwirth

in Leipzig unter dem Jahr 1618 erzählt. In Löschlins Beiträge zur Geschichte Danzigs III. 64 und Karls Danziger Sagen II. 1, von einem Wirth in Danzig. Auch in einem nicht mehr erhaltenen Dithmarsischen Volkslied siehe Müllenhoff, holsteinische Sagen S. 534. Happel rel. cur. S. 351 kennt den Vorsall auch als historisch, nennt aber den Ort nicht.

Die Kindsmörberin, Volkslieb vom Jahr 1615 in Reichardts musikal. Zeitung 1806. Nr 10. S. 40 Talvj, Volkslieber S. 423.

Das schöne Nanerl wird zur hinrichtung geführt, klagt über Joseph, ber sie in dies Unglück gebracht, freut sich aber auf den Tod, um zu ihrem Kinde zu kommen. Ein Fähnrich bringt Pardon, aber zu spät, sie ist schon todt. Dieses natürliche und rührende Bolkslied hat Schiller in seinem bekannten Gedichte im widrigen Schwulst übersetzt und des altvolksthümlichen Reizes entzkleidet. Eine nicht sehr poetische Abanderung in mehreren deutschen Bolksliezdern ist, daß die Kindesmörderin vom Teusel geholt wird. Meinert 164. Hossman, schlesische Bolkslieder Nr. 31. 32.

Das Lieb von des Pfarrers Tochter von Taubenheim (Wunders horn II. 222) ist eben so schaurig. Die Verführte hat ihr Kind ers morbet und wird geräbert.

In viele Volkslieber spielt auch bas Gespensterwesen ber Zeit hinein. Von dieser Art war das verlorene Lied, welchem Bürgers berühmte Leonore zu Grunde liegt. So auch das Lied vom todten Bräutigam.

Eine Braut wurde bei Nacht durch Klopfen an ihr Fenster geweckt. Ein Liebhaber hat um Einlaß. Sie erwiederte, sie sen schon versprochen und liebe nur ihren Bräutigam. Da sagte er: ich bin es ja selbst. Sie öffnete das Fenster und sah einen Todten vor sich. Unwillfürlich schauberte sie vor dem Grabgeruch zurück. Er aber saste ihre Hand und sagte: wecke Bater und Mutter, schmücke dich mit dem Brautfranz und solge mir, denn du sollst ihn bis in den Himmel tragen. Meinert, Volkslieder des Kuhlandchens I. 3.

## Das Volkslied vom Grabhemb:

Eine Wittwe nahm einen zweiten Mann, ber sie hart hielt und weinte um den ersten. Da kam einmal der zweite zu des ersten Grab und dieser rief ihm zu, er solle die Fran auffordern, ihm ein neues Grabhemd zu schicken, weil das, was er anhabe, von ihren Thränen ganz naß geworden seh. Der zweite Mann richtete es aus, die Frau brachte das Hemd zum Grabe, wurde aber zu dem Todten hineingezogen und kam nicht wieder. Kuhlandchenlieder Nr. 1.

7.

# Tehrgedichte und weltliche Satiren.

Die Lehrgebichte seit bem 15. Jahrhundert nahmen viel antiken Geist und Stoff in sich auf und seit ber Reformation viele kirchliche Polemik.

Das älteste Vorbild der Renaissancedidaktik ist das 1386 von Otto von Passau verfaßte Buch "die 24 Alten oder der güldene Thron", eine Uebersicht aller christlichen Tugenden, die aber schon durch Beispiele aus den alten Heiden und classischen Citaten erläutert werden.

Albrecht von Eybe, Domherr in Bamberg und Eichftäbt, schrieb ein Sheftandsbuch, gedruckt Nürnberg 1472 bei seinem Leben. Obgleich katholischer Geistlicher spricht er doch als ein Kundiger von der Che und ertheilt darüber die besten Rathschläge, wobei er auch Scherze und kleine Geschichten einmischt. Auch schrieb er eine lateinische margarita poetica, Norimb. 1472, Sammlung von Sentenzen und schönen Stellen, und einen "Spiegel der Sitten", dabei zwei Comödien Plauti, Augsb. 1511.
— Ingold schrieb ein "güldin spil" Augsb. 1472, worin in sieben Spiezlen die sieben Hauptlaster bestraft werden. — In Köln erschien ein Buch de nativitate et moribus Antichristi, ohne Jahrzahl, aber noch im 15. Jahrhundert.

Der Hörfelberg, eine Hanbschrift in Jena, (von ber Hagen, Germania II. 346 f.) schilbert die Unterwelt, die nach einem alten Volksglauben im Innern des Hörselberges (in den man die armen Seelen stürzen hört) bei Eisenach sehn soll. Aber obgleich deutsch und auf deutsche Sage gegründet, bewegt sich das Gedicht schon nach des Erasmus Beisspiel in antiken, namentlich lucianischen Erinnerungen. Merkur untershält sich mit Charon, der die Todten aus Deutschland über den Styr sührt, und frägt sie selber aus, woher sie kämen, was sie sind. Da wird viel gespottet. Im Hintergrunde werden die Sünder nach Rang und Stand verschiedenartig gepeinigt, was an die Bilder von Höllensbreughel erinnert. Zulest kommt Agrippa ohne seinen schwarzen Hund, mit dem er aus Erden so viele Wunder that, Dr. Faust, der gebrands-

markt wird, der Berliner Alchymist Thurneisen, dem man die Ohren abschneibet 2c. Alles leicht hingeworfener Spaß ohne eine tiefere Idee.

Albertanus schrieb "von Verleibung ber Liebe", enthalten im Andreae Buch Ovidit, die Liebe zu erwerben, Augsb. 1482., Straßb. 1484 fol. auch handschriftlich in Wien, Serapeum VII. 62. Es lehrt, wie man Liebe meiben und ausrotten solle, mit fünfzehn Gründen, und entshält bann ein Verzeichniß weiblicher Laster und Unarten. — Ausgezeichenet war das 1510 gedruckte Buch liber vagatorum mit sehr guten Schilberungen von Bettlern, jenes Proletariates, welches im Bund des armen Konrad und im Bauernfriege eine traurige Berühmtheit erlangte. Bgl. Scheible, Schaltjahr IV. 231 f.

Einer ber ausgezeichnetsten Prosaisten ber Reformation war Sebastian Frank von Donauwörth († 1545), ben Herman Bischof 1857 zum erstenmal in einem eigenen Buche gehörig gewürdigt hat als ben ersten, ber bie Weltgeschichte großartig auffaßte und mit seinem Geist über ben Parteien ber Zeit stand, weshalb er von allen misachtet wurde. Da er kein Dichter war, begnüge ich mich mit dieser kurzen Erwähnung.

Merkwürdig erscheint Anton Schorus, Professor in Heibelberg († 1552), ber daselbst eine Comödie von der Religion aufführen ließ:

Die Religion sucht vergebens Herberge bei den Großen und wird nur von den Geringen und Armen liebreich aufgenommen.

Das nahmen die Großen so übel, daß Schorus vor dem Zorn des Pfälzer Kurfürsten flüchten mußte. Wgl. Bayle dict. s. v. Schorus.

Georg Widram von Kolmar, bessen Golbsaben wir schon kennen (I. 402), bearbeitete frembe Stoffe in einer überaus harten Prosa. Seine eigenen Ersindungen sind überall zweiselhaft, da er eben so gewissen- als geschmacklos war. In den "sleben Hauptlastern" (1538) ist er Moralist, im "Rollwagen", einer Sammlung von Schwänken, ein wahres Schwein, im "irre reitenden Pilger" spottet er über die katholischen Wallsahrten und in einer Bearbeitung der Murner'schen Narrendeschwörung über Luther. Sein Geistesverwandter Fischart, obgleich viel entschiedener in der Partei, lobt ihn doch der Großheit seines "weltlichen Loosbuchs" wegen. Die besten Arbeiten Wickrams, aber schwerlich seine Ersindung, sind außer dem Goldsaben noch "der unbesonnenen Jugend Arzneispiegel" und "der jungen Knaben Spiegel", beibes moralische Stosse. Eigen

scheint ihm bas Buch "von guten und bosen Nachbarn". Hier nämlich stellt er einen aus bem Bauernstand Emporgekommenen einem aus bem Abelstand Herabgesunkenen gegenüber. Das entspricht ganz bem groben Wesen Wickrams und bem revolutionären Geist in Oberbeutschland zu seiner Zeit. Wir haben hier unsern ältesten bemokratischen Roman vor uns. — Wickrams treuer Echarbt ist nichts als ein wechselnber Dialog Echarts mit einem Kinde, Vater, Pfassen, Sbelmann, Handwerker 2c. etwa in der Art der Todtentänze, in den härtesten Knittelversen.

Barth. Ringwald, luth. Pfarrer in der Mark Brandenburg, schrieb 1589 unter dem Titel "die lautere Wahrheit", eine poet. Versgleichung zwischen dem Christen und dem Soldaten, nicht ohne heroische Anwandlungen, und 1598 den "treuen Eckhart", den er eine Reise durch himmel und Hölle machen läßt, was ihm Anlaß gibt, mit der ihm eigenen Wärme die Wonnen des ersteren und die Martern der letztern auszumalen. Bei diesem Dichter war der Geist willig, aber das Fleisch schwach. Er konnte sich nicht über die Härten und Gemeknheiten der Sprache erheben. Er schrieb auch viele geistliche Lieder, eine Vergleichung des h. Chestandes mit der h. Dreieinigkeit 1588, eine Anweisung für junge Gesellen zum Chestand 2c. Näheres über ihn in Hossmanns Spenden II. 17.

Ein älterer Johann Clajus (Klay) schrieb 1586 eine Altkumestika ober die Kunst, aus Mist Gold zu machen, zur Verspottung der Alschmisten, indem er den vernünftigen Gedanken vertheidigte, wer den Acker baue, dem wachse wahres Gold, die Goldkocherei lasse alles nur im Rauch aufgehen.

Hans Rubolf Rähmann schrieb zu Bern 1606 ein "poetisches Gastmahl und Gespräch zweier Berge", nämlich des Nisen- und Schreckhorn
über dem Thuner See, die sich von sich selbst, von der Natur der Berge,
dem Nußen des Bergwerkes 2c. unterhalten, ein rohes Vorbild für Hallers Alpen.

Math. Holz wart aus dem Elsaß schrieb 1568 in Folio einen Lustgarten deutscher Poeterei, worin er die alte Mythologie weitläusig erklärte, dazu lehrhafte Sinnbilder. Caspar Bach schrieb 1626 einen "beutschen Phönix", voll religiöser und moralischer Gedanken in rauhen Versen. Christian Hoffmann gab 1659 eine Bergprobe ober goldenen

Esel heraus, worin er das Bergwerk Reichenstein in Schlessen, das Bergwesen überhaupt und den Ursprung der Metalle nach den Begriffen der Zeit in Alexandrinern beschrieb.

An die alchymistische Allegorie des Bal. Andrea reiht sich ein conjugium Phödi et Palladis des Knorr von Rosenroth (1677), worin bewiesen werden soll, daß aus der Vermischung unedler Metalle keine eble hervorgehen können.

Jakob Wogel, ein Baber aus Württemberg, ließ sich zu Stößen an der Saale nieder, wo er im Anfang des 17. Jahrhunderts burch seine Robomontaben und zahlreichen Schriften ungemeines Aufsehen erregte und während er einerseits an ben kursächsischen Gof berufen und feierlich zum Poeten gekrönt wurde, anderseits als unleidlicher Schwätzer von seinem Beruf und Wohnsitz ben Namen empfing, ber sprichwörtlich geblieben im Er war ein Autobibakt und stellte sich keck allen Gelehrten Salbaber. gegenüber. Wie er in seinem poetischen Abler 1623 sich selbst mit bem königlichen Abler vergleicht, der über Länder und Meere fliege, so hof= meistert er in seinen Wandersregeln 1619 als ein zweiter Nornagest, als viel erfahrener Wanberer alle Stände und Confessionen. Im ersten Theil bieses merkwürdigen Buches läßt er einen Richter und Pfarrer streiten, als Vertreter der Theologie und Jurisprudenz und fährte bann mit seinem allen überlegenen praktischen Verstande zwischen sie. Im zweiten Theile läßt er Heiben, Türken, Juben, Calvinisten bie Revue passiren und mustert sie abermals alle. Das Buch ist in rauhen Knittelversen geschrieben, enthält aber mancherlei hübsche Erzählungen z. B. von ber Regung bes Gewissens eine Menge Fälle:

> Ebn auch in Wien der sesten Stadt, Ein Beckersgesell ermordet hat Meister und Fraw, sampt dem Gesind, Lag auch in der Wiegn ein kleins Kind, Das bath, ach Paul laß mich doch lebn, Ich wil dir all mein Docken gebn, Da solcher Mörder wurd gespiest, Schrey er, mit Nichten die Marter ist So groß, als nur des Kindes Wort, (Und wurd doch nicht von mir erhort)

Die schneiben mir burch Mark vnb Bein, Zermartern mir bas Herze mein, So grewlich als ber Hellenpein.

Friedrich Taubmann, Professor in Wittenberg und wegen seiner guten Einfälle ein Liebling des sächsischen Kurfürsten Christian II. († 1613), schrieb nicht nur lateinische Gedichte, die wir oben schon erwähnt haben, sondern lieserte auch den Stoff zu dem Buch die Taubmanniana, Frankfurt und Leipzig 1707, worin alle Schwänke von ihm gesammelt sind. Ugl. über ihn noch Flögel, Geschichte der Cosnarren S. 288. Hier einige Proben:

Taubmann frug einmal an ber Rurfürftlichen Tafel ben Carbinal Clefel, ob er wohl wiffe, wo Gott nicht sey? der Cardinal meinte, in der Hölle. Rein, sagte Taubmann, in Rom, benn ba hat er seinen Statthalter. In biesem einzigen Carbinal, sagte Taubmann, stecken 150 (CL) Esel. — Einmal fuhren die Hosbamen im Garten zu Dresden auf einem Kahn, da schrie er ihnen vom Ufer zu, der Rahn werde sinken, weil er so viele Löcher habe, und erschrocken sprangen sie heraus. Die Hosbamen rächten sich, indem sie ihm bei Tisch leere Teller vorsetzten. Da nagelte er einen Sack mit Kienruß in die Commodité, und sammtliche Damen puberten sich, ohne es anfangs zu merken. Zur Rache wollten ihm die Damen den langen Bart abscheeren lassen und der Kurfürst bewilligte es, Taubmann aber bewog den Kurfürsten, zu= gleich alle Herrn an seinem Hofe mitscheeren zu laffen, sammelte alle abges schorene Barte, ließ einen Sattel bavon stopfen und verehrte ben Sattel bem Rurfürsten. — Einmal reiste Taubmann von Wittenberg nach Dresben im harten Winter und stellte sich in des Kurfürsten Zimmer, ohne ein Wort zu fagen, an den Ofen. Gefragt, warum? fagte er, er habe sich nur ein wenig wärmen wollen; da schickte ihm ber Kurfürst Holz. — Taubmann hatte alte Fenster; um neue zu bekommen, lief er in einer bunkeln Winternacht auf die Straße, mischte sich unter die betrunkenen Studenten und reizte sie, dem alten Taubmann die Fenster einzuwerfen, merkte sich aber die, welche es gethan, und ließ sich von ihnen die neuen Fenster bezahlen. Taubmann war beim Kurs fürsten in Ungnade und die Hunde sollten auf ihn gehetzt werden, wenn er wieder nach Hofe kame. Da nahm er brei lebendige Hasen unter den Mantel, ging nach hofe und ließ im Schloßhof, bann im Schloß, endlich noch im furfürftlichen Zimmer je einen Sasen springen, benen alle Gunbe nachliefen, so daß er freien Eintritt bekam. — Der Kurfürst ließ ihm bei Tisch keinen Liffel geben und sagte: ein Schelm, wer nicht suppt. Da machte sich Taubmann einen Löffel von Brobrinde, suppte und rief: ein Schelm, wer seinen Löffel nicht mit ißt. — Dié Kurfürstin wollte einmal Taubmanns Frau sehen. Da sagte er ihr, seine Frau sey taub und bat sie, etwas laut mit ihr zu reben. Seifler Frau sagte er bas nämliche von der Kurfürstin, und nun schrieen sich die beiben Frauen überlaut an.

Aegibius Albertinus, des berühmten Herzogs Maximilian I. von Bayern zur Zeit bes 30jährigen Kriegs Gof= und Geiftlichen Rathes secretarius, schrieb eine Menge allegorischer und bibaktischer Schriften im bamals herrschenden spanischen Geschmack, ohne eigenen Geift, roh und gefühllos, wie es im Parteiwesen jener Kampfzeit lag. Das Titelkupfer zu feinem 1618 gedruckten Hirnschleifer zeigt brei Schleifer, welche Menschenköpfe auf bem Stein abschleifen. Dieses grausame Bild soll aber nur ben schlechten Wit ausbrucken, daß der Verfasser mittelft seines lehrreichen Buches seinen Lesern ben Kopf läutern wolle. Der Inhalt bes Buches besteht aus höchst langweiligen durch Discurse erläuterten Allegorien. Eben so roh sind besselben Verfassers de conviviis (1598), Narrenhatz ober Lucifers Königreich (1617). Seine Phantasie sucht bie ärgsten Extreme bes Possenhaften und Gräßlichen in Narren und Teufeln, und boch fehlt ihm jede Spur von Humor, und langweilt er überall nur durch moralisirende Discurse. Lucifers Reich ist nach bem Vorgang bes Narrenschiffs von Brant behandelt, eine Statistik ber Hölle mit Abtheilungen für alle Arten von Verdammten.

Mehr lehrhaft, predigtartig und langweilig als wißig sind auch tie vielen andern Ermahnungs= und Erzürnungsschriften, welche die Laster ber Zeit als Teufel auffassen. In bem zu Frankfurt a. M. 1587 gebruckten theatrum diabolorum sind viele Schriften ber Art gesammelt. Theil I. Des Fabricius heiliger und gelehrter Teufel, des Milichius Zauberteufel, bes Daulen von Fürstenberg Tanzteufel, Glasers Gesinb= teufel, Spangenbergs Jagd- und Saufteufel, bes Musculus Eheteufel, Hoppenrods Hurenteufel, Blankenbergs Geizteufel, des Milichius Schrapteufel (b. i. Finanzteufel), Westphals Faulteufel. Theil II. und Spangenbergs Hoffahrtsteufel, eines Ungenannten (Musculus) "zu= luberter, Bucht- Chrerwegener, plubrichter Hofenteufel", Elsterberge Rleiberteufel, Rhobes Reibteufel, Freys Schmeichelteufel, Marstallers "Pfarr und Pfründen Beschneibeteufel", Seligs melancholischer Teufel, Portas Lügen= und Läfterteufel, Papes Bettelteufel, bes Georg am Walb Ge= richtsteufel, Schüts Sakramentsteufel, eigentlich Theologieteufel (eine ftreng lutherische Schrift gegen die Anfechter ber lutherischen Lehre in Betreff bes Abendmahls), eines Ungenannten Spielteufel, bes Chrystus Hofeteufel (eine Comödie, in welcher Daniel unter ber Intrigue am persischen Hofe bargesteult ist), Stracks Pestilenzteusel, Fabri Sabbathsteusel (gegen die Sabbathschichänder), Obenhins Schwör= und Eibteusel, Brants Bauchsgeteusel. — Dazu gesellen sich noch des Hanneccius Schulteusel (1603), Ammerbachs Vielfraß, des Teusels Leibpferd (1664), Hartmanns Tanz=Saus= und Fuchsschwanzteusel (1677—1679), Michael Frunds Alamode=teusel (gegen die Kleiderpracht 1682); Weidlers neun Priesterteusel (von Jammer und Elend der armen Dorfpfarrer) ohne Jahrzahl, aber aus dem Ende des 17. Jahrhunderts. Dazu dessen "sieben böse Geister der Dorfschulmeister".

Veridor von Stackdorn schrieb 1664 zu Leipzig einen barbatos ober Teufel von Uneinigkeit und einen Eligor und Permalkar, Solbaten= und Verzweiflungsteufel, worin er die Gräuel des dreißigjährigen Kriegs recapitulirt und entsetzliche Schilderungen von den Volksmartern macht. Er fügt noch Belfry, den Goldmacheteufel, hinzu. Alles treu im Cha= rakter der Zeit, aber geiftlos behandelt.

Friedrich Debekind, Pastor in Lüneburg († 1598), schrieb bie latein. Satire Grobianus, Frankfurt 1549, welche von Scheyd (Worms 1551) von Wendel Hellbach (1572) und von Scherff (Brieg 1640) in beutsche Knittelverse übertragen wurde.

Der Grobianus ist ein Spiegel ber Rohheit und verwilberten Sitte seiner Nur waren die Hofe und der Abel roher. Die nobeln Passsonen (Saufen, Jagen, Huren) standen in der üppigsten Bluthe. Die frühere Kraft war noch nicht so abgeschwächt, daß nicht in allen Ausschweifungen die furcht= barfte Unmäßigkeit hatte walten sollen. Es wurde Ehrensache, das Saufen 2c. am längsten aushalten zu können. Die niedern Stande, selbst die Bauern, ahmten den höheren nach. Dedekind spottet über die modischen Kleider, in denen auch der Bauer zu prunken trachte. Von dieser allgemeinen Völlerei und à la mode Schweinerei entwirft nun Debekind ein humoristisches Spiegel= bild, indem er ironisch bazu anmahnt und Lehren ertheilt, wie man es machen foll, um in dieser Beziehung ganz auf ber Höhe ber Zeit und bes guten Ge= , schmacks zu sehn. Die Anweisungen beziehen sich hauptsächlich auf die guten Tisch= sitten und das Hauptthema ift "grölzen, farzen und speien". Wenn ber Gast toll und voll ist, wie eine gefüllte Taube, dann soll er sich ungenirt vor den Gaften seines Ueberfluffes wieder entledigen, foll den Frauenzimmern die un= flatigsten Dinge fagen und anthun, foll, wenn ihn ber Schlaf übermannt,

auf dem Tisch ober unter dem Tisch liegen bleiben zc. Hier eine kleine Probe aus Buch II. Cap. 2 der ersten Uebersetzung, wo von den Hunden die Rebe ist, welche die Gaste mit zu Tisch bringen sollten:

Dann streichele ihn und fang ihm Floh Und sprich: das that meim Hündlein weh. Die Knütsch davon auf dem Deller do Des sind die Gest besonder fro. Dann gib ihm einen groben Namen 2c. Das man zu lachen überkumm.

Dann laß dich in das Angesicht lecken, Auch laß ihn lausen auf dem Tisch, Daß er seine Nahrung da erwisch 2c.

Im 4. Capitel besielben Buchs wird eine wüste Geschichte erzählt von Eisnem, der bei einer Hochzeit ein Huhn tranchiren sollte. Es rutscht ihm aus der Schüssel und fällt unter den Tisch, er bückt sich darnach und läßt einen großen Wind gehen. Er steht auf und reißt das Tischtuch mit allen Tellern und Gläsern herunter. Den Schluß bezeichnet das Sprichwort: wenn die Saue voll sind, werfen sie den Trog um. Auch noch im Bette darf die Coschonerie nicht aushören.

Des Hamburger Delius lateinisches Gebicht de arte jocandi (Gheri delit. II. 1150 f.) ist ein ziemlich langweiliges Lehrgedicht über die Gränzen des erlaubten Scherzes, voll classischer Reminiscenzen, aber ohne ursprünglichen beutschen Humor.

Daniel Wülffer gab 1656 zu Nürnberg ein "vertheibigtes Gottes= geschick und vernichtetes Heibenglück" mit vielen Kupfern heraus, worin er in lauter Sinnbilbern und Parabeln driftliche Weisheit dem heibnischen Fatalismus entgegensetze, meist in Prosa, zuweilen aber auch in Versen, die ihn als einen geschickten Pegnitsschäfer verrathen, z. B.

Die begrünte Lust der Erden lockte mich ins Feld hinaus.
Ich spazirte auf und nieder,
Wo der Pegnit Hirtenbrüder
Ihre krausen Schästein weiden nächst der Nymphe Wasserhaus.
Ich kam zu dem Wäldlein dort, wo die rothen Kirschen hangen Und bepurpern manchen Ast.

Dort fand ber Dichter einen Knaben, ben nach den rothen Kirschen gelüstete und ben er mitleidig auf den Baum hob. Kaum aber war er broben, so brach der Ast und ber Dichter erkannte, daß es auch ein

falsches Mitleib, eine schäbliche Hülfeleistung gebe. Von so simmiger Art ist vieles bei Wülffer, ben man bisher gar nicht beachtet hat.

Wahrmunds "nagelneue Bauren-Anatomia" von 1674 schildert in Prosa die Grobheit, Rohheit, Dummheit, Zähigkeit, Bosheit 1c. der Bauern, mit Uebertreibung, ohne Anerkennung der guten Seiten des deutschen Bauers, und ohne Wiß.

Einen sehr übertriebenen Ruhm genoß und genießt noch Mosche= rosch, eigentlich Johann Michael Musenrosch von Weilstädt, Präsident in Hanau († 1669), Mitglied ber fruchtbringenden Gesellschaft unter dem Namen Philander von Sittewald. Derselbe gab 1650 in Straß= burg "Wunderliche und wahrhafte Gesichte" heraus, nur eine Umschrei= bung der Suennos oder Visions des Quevedo (wie Fischart den Rabelais bearbeitete). Den Namen Moscherosch gab er sich vom griechischen  $\mu$ osxos Kalb und dem hebräischen VNI Rops. Es gibt eine unächte von fremder Hand vermehrte Ausgabe, Leyden, von 1646 datirt.

Das Buch enthält eigentlich nicht Satire, sonbern nur Sittenschilberungen, die oft grell genug sind, aber immer auf langweilige Allegorie und Moral hinauslausen und auf unerträgliche Weise mit lateinisch-französischen Versen, fremder Gelehrsamkeit und Citaten durchslochten sind. Das Ganze ist in einzelne Träume eingetheilt, die aber nichts ächt Traumhaftes haben, sondern nur Spiegelbilder der verdorbeneu Sitten einzelner Stände, z. B. der Gelehrten, der Soldaten, der Hosseute 2c. sind und zur Sünde gleich Tod und Hölle hinzusügen. Aber weder "das Todtenheer", noch die Höllenkinder haben etwas so Malerisches und Einzbringliches wie Dantes Hölle; alles läuft auf ein Einregistriren und Rusbrictren hinaus, wie das Einpacken wohl affortirter Narren bei Brant.

In bieser häßlichen und noch bazu fremden Manier wurde noch viel gedichtet. Die ganze Verwilderung bes breißigjährigen Kriegs, die Lust am Rohen und Gräßlichen culminirt hier.

Kindermann (Curandor) ahmte Moscherosch in den Bissonen seines "Schriftenteufel" 1661 und in seinen neuen Gesichten 1673 nach. Auf dem Titelkupfer zum ersteren werden einem nackten Weib vom Teufel die Brustwärzchen abgezwickt. Das ist die Art von Kitelung, die durch das ganze Buch geht. Der Dichter schwimmt in Schilderungen der Hölle

luftig, wie in einem warmen Babe. Das Ganze wird aber burch moralische Betrachtungen abgeschwächt und langweilig. Desselben Kindermanns "bose Sieben" von 1662 ist gegen die Weiber gerichtet und äußerst roh, das "Buch der Redlichen" 1664 enthält nur gemeine Gelegenheitsgedichte. Sein Loblied auf das Zerhster Bier 1658 und seine unglückselige Nisette 1660 habe ich nicht einsehen können.

Auch Christian Weise, ber hauptsächlich als Schauspielbichter ausgezeichnete Rector in Zittau, wandelt, wo er nicht Dramatiker ist, auf
dem Wege des Moscherosch und Seb. Brant, indem er Laster und Narrheiten classissischen. So in den drei Hauptverderbern, den drei klügsten
Leuten der Welt und den drei Erznarren.

Unter ben drei Hauptverderbern (1673) versteht Weise die Verderber des beutschen Volks und zwar 1) die wachsende religiöse Gleichgültigkeit und Gottzentsfremdung, 2) die classische, wesentlich heidnische Vildung und Gelehrsamkeit, 3) die ausländische Mode. Etwas seltsam erscheint, daß der alte heidnische Wendenkönig Mistevoi, den die stolzen Sachsen einmal einen Hund genannt hatten, jest noch als Geist aus Rache jene Verderber ins deutsche Volk hest. Im Uedrigen hat der Dichter mit seiner Aufsassung dessen, was Deutschland in jener Zeit am meisten schadete, völlig Recht.

Die brei klügsten Leute in der ganzen Welt, mehr romanhafte Erzählung (1691). Ein gewisser Florindo hält seine Gemahlin Splvia für uns treu, weil er gesehen, wie sie im Garten einen jungen herrn gefüßt hat, (er wußte nicht, daß es ihr Bruder war). Voll Unmuth verläßt er sie, findet Gesellschafter und fle machen aus, die drei klügsten Leute in der Welt zu Allein es geht ihnen schlecht. Sie werden von Raubern überfallen und ausgeplündert. Die Räuber haben auch ein Brieffelleisen erbrochen, welches die Reisenden nunmehr zu lesen bekommen. Eine lange Reihe von charakteristischen Briefen (ohne Geist). Neben ben Briefen finden sie auch Mas nuscript eines Gesprächs zwischen König Ludwig XIII. und Monseigneur seinem Bruder. — Unterdeß trauern die von den Reisenden verlaffenen Frauen, vor allen Sylvia. Sie zerstreut sich burch Spaziergänge und sindet in armen Walbleuten ein vollkommen glückliches Paar, zurückgezogen von der Welt. Inzwischen ift ber noch immer bei ben Räubern gefangene Florindo von biefen an einen Baum gebunden worben und will verschmachten, als Amando, Sylviens Bruber, ihn finbet und rettet. Dame Belife ift gleichfalls von Raubern gefangen worben, gerath mit biesen in die Gewalt von Solbaten und wird ins Gefängniß geworfen, als vermeintliche Genossin ber Rauber. Richter bewundert ihre Schönheit und buhlt um fie. Sie stellt sich, als wolle

steie, begegnet Amando und wird von ihm gerettet und verkleidet zu ihrem Geliebten Lystas, des Florindo Reisegefährten, gebracht. Endlich sindet auch Sylvia ihren Florindo wieder, der unterdeß ein Bergmann hat werden müssen.
— Nur wenige Scenen dieses Romans sind ansprechend, die Grundidee, der Zweck der Reise, geht ganz verloren, so wie auch die Hauptcharaktere unter einer Last von Nebendingen verdrückt werden. Der Styl ist schlecht.

Die brei ärgsten Ergnarren in ber gangen Welt (1688) find ein Penbant zu den drei klügsten Leuten, aber die Auffassung ist eben so confus und ohne Verfolgung der im Titel angebeuteten Ibee. Derfelbe Florindo macht sich hier mit andern Reisegefährten auf den Weg, um die drei ärgsten Narren zu suchen. Sie begegnen einem Maler, der die drei Narren nicht übel abgemalt hat; nämlich einen, auf dem die Frau reitet; den andern, der auf der Frau reitet und sie grausam spornt; ben Dritten, ber auf ber Frau reitet, aber ohne Bügel. Sie begegnen noch allerlei Personen, die sich durch ihr albernes Handeln als Narren ausweisen, ohne daß es sich babei um tiefere Charafteristif ober ansprechenden Humor handelte. Auch ein Packet Briefe werben wieder ausgekramt, wie in ben klügsten Leuten. Ein Bramarbas er= innert an die Solbateska bes breißigjährigen Rriegs. S. 222 f. wirb viel vom Aberglauben gesprochen, wobei viele damals noch herrschende Bolkssitten Ein paar Stubenten framen bie bamals herrschenbe Philoerwähnt werden. sophie aus 2c. So sind benn allerdings einige gute Genrebilber aus ber Zeit in den sonst langweiligen Roman eingestochten. Der Humor aber ist von durchaus schweinischer Natur. So wird S. 303 f. ausführlich ein Schwank erzählt, wie ein Liebhaber von seiner Schönen gefoppt wurde, indem sie ihn in einen Rübel voll Waffer fallen ließ, und wie er bafür sich bei ihrer Hochzeit gerächt habe, indem er unvermerkt unter dem Hochzeitstisch ein Glas Bier vor ihr ausschüttete und bann glauben machte, sie habe zu viel getrunken und ihr Wasser nicht halten können. Dieser grobe Spaß wird sehr weitläuftig behan= belt und sogar burch ein Gebicht verherrlicht. Am Schluß kehrt Florindo zu seiner zärtlich geliebten Sylvia zuruck, bebenkt seine Reisegefährten mit Ber= forgungen und nimmt sonderlich ben Maler zu sich, der immerfort Narren malt und selbst einer ift.

Im "politischen Näscher" 1679 personissiert Weise ben egoistischen Vorwitz bes Menschen, ber, wenn er sich in der Religion nicht mehr gesbunden fühlt, der eignen Kraft zu viel vertraut und dadurch in Noth kommt, in einem gewissen Crescentio. Es ist ein schwaches Abbild der Faustlegende, aber gesund gedacht.

Lauremberg, ein Mecklenburger, der in dänischen Diensten 1659 starb, schrieb 1654 "be veer olbe berömede scherzgedichte" in plattbeutscher Mundart.

1) van itigen wandel unde maneeren der Minschen. Bon der Seelens wanderung ausgehend, frägt er sich, in was für einen Körper er jett sahren wollte? Sollte es ein Thier seyn, dann in ein Schooßhündchen. Sosern es ein Mensch seyn soll, geht er satirisch alle Stände durch. 2) van allemodisscher Klederdracht, äußerst derb. 3) van vermengeder sprace unde titeln. Satire gegen die Gallomanie, die während und nach dem dreißigjährigen Kriege einriß. 4) van allemodischer poeste. Der Dichter kommt auf seinem Klepper sitend in eine Stadt und in ein prächtiges Haus, dessen Besitzer, ein prosaischer Kornhändler, mit dem grausamsten Spott das unnütze Treiben der Boeten durchhechelt. 5) kleinere Gedichte und Erzählungen. Sodann erschies nen von ihm die schon S. 144 erwähnten (der Name des Berkassers ist dort salsch geschrieben und soll Lauremberg heißen) zwei Comödien.

Ihm kam zu Statten, daß er in einer volksthümlichen Mundart schrieb, so daß die bloße Form schon seiner Opposition gegen die gelehrte Poesie Nachdruck gab. Er war eine echt deutsche Natur, die sich instinktsartig des ihr aufgedrungenen fremden Tandes erwehrte. Aber seine Poesie geht über diesen Instinkt und bessen sehr grobe Aeußerung nicht hinaus. Von einer tiefen Ergründung des nationalen Unglücks ist bei ihm nicht die Rede.

Auch ein pseudonymer Hartmann Reinhold schrieb eine Satire gegen die modische Poesse "Reim dich, oder ich freß dich." Nordhausen 1673.

Darin werden die Schattenseiten berselben gut charakteristet, vor allem, daß jeder Unberusenste ein gekrönter Poet seyn wolle, daß man alles besinge und aus jedem Aufstoße des Magens ein Epigramm mache; zweitens daß man sich mit Nachahmungen und endlosen Wiederholungen helse; drittens, daß man sich so gar schamlos lobe und anposaune; viertens, daß man gemeine Dinge auf die geschraubteste Art mit Metaphern und Citaten ausstatte und sie das durch doch nicht vornehmer mache. Sehr gut wird geschildert, wie sich die uns berusenen Poeten mit den Versen abqualen, dann wieder, wie sie um Lob betzteln, und wird gesehrt, wie sie es anzusangen haben, um ohne das geringste Talent doch kaiserlich gekrönte Poeten zu werden. Alles in Form eines guten Raths, der dem Hans Wurst ertheilt wird.

Johann Balthasar Schuppius, Hauptpastor in Hamburg († 1661) schrieb viele kleine Schriften: Predigten, Gespräche, Abhandlungen, Streitsschriften, worin er als Sittenprediger und Satiriker die Verbrechen und Thorheiten aller Stände geißelt und auch die höheren Stände nicht schont. Durch seine Freimuthigkeit machte er sich viele Feinde, daher die Menge

ber Streitschriften gegen ihn und seine Erwiberungen. Er war übrigens ein Ehrenmann, hochgeachtet und geliebt vom gemeinen Mann, weil er, wie Bal. Andrea, das praktische Christenthum übte. Nichts war ihm verhaßter, als das Bauchpfassenthum einer= und das orthodore Janken und Schreien andrerseits. Alle seine Arbeiten sind in Prosa versaßt und im harten Styl der Zeit, daher werden sie heutigen Lesern oft lang= weilig, sie enthalten aber doch viel überraschend Geistvolles, und immer treffen sie das Wahre und Natürliche. Die Hauptsammlung erschien 1663 in Hanau unter dem Titel "lehrreiche Schriften", und wurde noch später viermal aufgelegt, mit dem Anhang ein sehr starker Band. Dann erschien noch eine "Zugab" ohne Ort und Datum, auch wieder ein ziemlich starker Band. Die erste Abhandlung des Hauptwerks führt den Titel "Salomo ober Regentenspiegel" und ist geistreich eingeleitet.

Der Dichter träumt, er gerathe unter bas wilbe Heer und Raiser Karl ber Große heiße ihn mitreiten. So reiten sie bann burch Deutschland und ber alte Kaiser läßt sich erklären, was er sieht und nicht leicht begreift. Sowohl bei Katholiken als Protestanten findet er Alles vom Uebel, unwürdige Geist= liche, Dummheit und Lüberlichkeit oben auf, das Verdienst im Elend. Wer find die Rerle? fragt er hier in katholischen, bort in protestantischen Stiftern, und hört überall daffelbe wieder. Dann gelangt er in ein Fräuleinstift, das ganz mit abeligen Bildniffen von Offizieren und Cavalieren angefüllt ift, zu benen die Nonnen zu beten scheinen, als ob es ihre Heiligen waren. Endlich findet er einen armen Studenten, dem alles zum Studiren gebricht, während die zur Ausbildung der jungen Geistlichen bestimmten Stiftungen von dummen Müßiggängern verpraßt werben. Da wird ber alte Raiser zornig und ruft: Da, wo ich mit meinen Helben im schweren Kampf erobert, bas Sachsenland christlich gemacht und mit frommen Stiftungen gesegnet habe, da treibt man jest folchen Unfug! Am meisten aber ift er mit ber Feigheit, dem Gervilis= mus und ber Pedanterie ber protestantischen Geiftlichen und Schulmeister unzu= frieden, die bas alte Helbenvolf erschlafften und bem jungen Fürsten selbst eine unwürdige, unmannliche Erziehung gaben. Diese "Schreiber und Schulfüchse" find ihm am verhaßteften.

In einer andern Abhandlung ist es Baco von Verulam, den der Dichter im Traume sieht, wie er den aus den Schrecken des dreißigs jährigen Krieges sliehenden Deutschen den Weg nach Peru weist und ihnen dort ein ibeales Friedensreich zu gründen verspricht. — In "der scheinheiligen Hure" kommt eine gute Fabel vor.

Unter ben Gansen, die ein Bauer in seinem Gerstenfelde sindet und zur Strase abwürgt, ist auch ein Storch, der nur ganz zufällig zu den Gansen gestommen sehn will und seine bekannten Tugenden, besonders seine Elternliebe, außert, aber ohne Erbarmen mit abgewürgt wurde.

S. 405 in der Schrift "Lob des Nichts" kommt die beißenbste Satire vor.

Seefahrer begegnen einem ganzen Schiff voll Teufel, die nach Dordrecht zur reformirten Spnobe fahren, weil dort die Geistlichen disputiren, die Sünde komme nicht mehr vom Teufel, sondern von Gott her. Dagegen wollen sie nun protestiren, weil damit ihrer Ehre zu nahe getreten wird.

Abolph Schubert schrieb 1568 einen "Simeon, d. i. wider ben Hausteufel" gegen die bösen Weiber, der Vielschreiber Sommer 1634 malus mulier, von der Regimentssucht der bösen Weiber.

Die groteske Beschreibung eines Stutzers vom Jahre 1650 steht im Wunderhorn II. 82. Das war die Zeit der Bramarbasse, der Spithauben und Spithüte, der geschlitzten Hosen, der Manchetten an Hosen und Aermeln, der "zerhauenen" Wämser, Spitkragen, langen Degen, Hutzfebern zc. Einer, der sich Pickelhering nannte, schrieb 1655 "den deutschen Kleiberassen".

- Den "luftigen Prozeß dreier abeliger Brüder", von 1655, ohne Druckort, läßt die Brüder über den Vorzug des Saufens, Hurens und Spielens streiten und den Spieler gewinnen. Dhne Wiß.

Die 1657 angeblich zu Schweinfurt gedruckte Wurstologia beschreibt mit guter Laune das Wurstmachen von der Schweinzucht an bis zum vollendeten Ideale der Braunschweiger Wurst.

Joachim Rachel, Rector in Schleswig, gab 1664 satirische Gebichte heraus (wieder abgedruckt von Schröber 1825), in dem unvermeiblichen Alexandrinern und mit Lohensteinischer Kraft im unflätigen Ausbruck. Sein "poetisches Frauenzimmer", eine Satire auf die gekrönten Poetinnen, und seine Kinderzucht sind darin am stärksten. So sagt er von der Haus-haltung des poetischen Frauenzimmers:

Das Haar ist ungekammt, die Nas' ist ungeputt, Die Brust und Hände sind mit Koth und Schweiß geschminket, So ist auch Haub und Kragen, Der Schleier und das Hemd, das sie für vierzehn Tagen Halb rein hat angelegt. — Magd, spricht sie, such die Teller Dort unterm Tisch hervor. Das Tischtuch lieget bort, Doch zieh bas Kind erst an. Die Windeln sind sein voll. Ruf meinen Mann zum essen, Setz mir die Wilch zum Feur. Sib dort den Kohltopf her. Ach weh mir, eine Maus liegt wahrlich todt darin 2c.

In den "bösen Sieben" leitet Rachel sieben verschiedene Arten böser Weiber von Thieren ab, von der Sau, dem Hund, der Gans, dem Pfau 2c. Cholevius hat sehr Recht, indem er Rachel vorwirft, er habe den Juvenal in Bitterkeit erreichen wollen, ohne daß ihn in Deutschland eine Verderbniß der Sitten, wie die altrömische gewesen, dazu berechtigt hätte.

In dem "pedantischen Irrthum des überwitzigen Schulfuchses", Rappersweil 1673,

wird in Gesprächssorm ein gelehrter Pedant verhöhnt, zum Hahnrei gemacht 2c. Im Anhang eine Posse, worin Jan, ein Sohn des aus dem Grabe wiederersstandenen Hans Sachs, im Examen durchfällt, (Vorbild des spätern Candidaten Jobs). Alles sehr roh und voll Zoten. Rur S. 102 kommt ein grobes politisches Gedicht vor, worin der damalige erste Rheindund verspottet wird. Die Wappenthiere aller der deutschen Fürstenhäuser, welche sich damals an Ludwig XIV. verkausten, erscheinen als durch die gallische Eirce verwandelte Thiere, und zürnend wirst der patriotische Dichter diesen Fürsten vor, daß sie ihren Kaiser verlassen.

Nahe verwandt ist "der politische Maulasse" des Albilithanus von 1679, "der castrirte Maulasse" des Turchetto von 1682, worin in Gesschichtsform standalöses und zotiges Zeug, besonders Liebesassairen erzählt werden.

Paul von Winkler schrieb 1696 "ben Ebelmann", eine Satire auf den damaligen Abel in Schlessen, voll von Persönlichkeiten und Anspielungen auf geistliche Vorfälle. Vgl. Flögel, Gesch. der com. Lit. III. 442.

Unter den Fabelbichtern steht Burkard Waldis oben an. Man psiegt ihn mit Alberus zusammenzustellen. Aber Waldis war weit harmsloser. Man hat von ihm einen gereimten Psalter, eine Ueberarbeitung des steisen Thewerdank und einen neuen Aesop voll Fabeln. In dem letzteren spottet er allerdings auch gelegentlich über die Psassen; allein der geistliche Zankgeist des Alberus ging ihm ab, so wie er auch auf leichtere

und gefälligere Formen der Sprache sah, wenngleich er noch in der Knittelsprache des Hans Sachs schrieb. Er war Caplan der Landgräfin Margarethe von Heffen. Sein "Esopus" erschien zu Frankfurt a. M. 1548. Noch 35 weitere Fabeln von ihm gab Eschenburg im Anhang zu den Werken des Zachariä heraus. Sie erschienen auch einzeln, Braunsschweig 1777. Hier einige Proben aus dem Esopus:

I. 40 ift die Fabel des Menenius Agrippa von der Klage der übrigen Glieber gegen den Magen (hier Bauch). 50 von der in ein Weib verwandel= ten Kate, die auch als Weib das Mausen nicht lassen kann. 67 von den beiden Madchen, die den Sahn umbringen, weil er sie zu früh weckt, nachher aber von ihrer schlaflosen Frau noch früher geweckt werden. II. 26 vom Käfer, ber sich am Abler racht burch Zerstörung seiner Gier. III. 39 vom Diebe, ber noch unter dem Galgen seiner Mutter das Ohr abbeißt, indem er ihr noch etwas heimlich sagen will, weil sie ihn schlecht erzogen. 49 vom Pfeifer, der ben Fischen vergeblich pfeift; als er sie aber nachher auf andere Art gefangen und am Ufer zappeln sieht, wundert er sich, warum sie jest tanzen, da er boch nicht mehr pfeife. 53 vom alten Mann, der den Tod ruft, als er aber wirklich kommt, ihn nur bittet, ihm die Bürde wieder aufladen zu helfen. 87 von den bosen Landsknechten, die in Nobis Haus kommen (die Holle) und um die Blatter einer Linde verkauft werden, mit benen sich die Teufel reini= gen, wenn sie unter dem Baum ihre Nothburft verrichtet. 88 von der Brücke, wo seber bas Bein bricht, ber an biesem Tage gelogen. 89 vom Hunde, ber Fleisch im Korbe trägt, als aber andre Hunde es ihm wegfressen, selber mit= frist. IV. 22 von einem Monch, den eine Bäurin bittet, ihre faule Tochter ein wenig zu züchtigen, wofür sie ihm einen Kase schenkt. Der Monch thut bem Mabchen etwas ganz anderes, sie schreit, aber die Mutter draußen er= muntert ihn, er soll nur fortfahren. Als sie nachher erfährt, was vorgegan= gen, lauert sie dem Monch auf und frägt ihn, ob er nicht noch einen Rase wolle, aber er weicht ihr aus und sagt: ich müßte mich schämen, wenn der Herr Prior erführe, ich hatte zwei Rase genommen. 25 von bem unglucklichen Weibe, die das Meffer, womit der Dieb sie schlachten soll, selber aus bem 33 von der schwangern Nonne, die von der Aebtissen hart Boben scharrt. angelassen wird, ihr aber gelassen eine "Spinnwebe" vom Kopfe nimmt, nam= lich die Hose bes Probstes, die sie beim Aufstehen um den Kopf geschlagen hat, in der Meinung, es sen ihr Schleier. 41 vom Faulen, dem seine Mutter einen Beutel voll Gelb reicht, welchen sein früh aufgestandener Bruder gefun= ben, ber aber gelassen antwortet: hätte es ber, ber ihn verloren, gemacht wie ich und ware im Bett geblieben, so hatte er ihn nicht verloren. 48 vom Roßs breck, ber mit den Aepfeln schwimmt und ruft: sie poma natamus. 61 vom

Lahmen, der sich vom Blinden tragen läßt. 67 von dem armen Sünder, den ein altes Weib durch Heirath vom Tod erretten will. 69 vom seisten Wönch, der vor der Himmelsthür vom h. Petrus scharf examinirt und in die Hölle verstoßen wird. 98 von einem Dorspfassen, der einen Knittel unter die Bauern in der Kirche wersen wollte, der die Ehebrecher tressen sollte, worauf — alle sich bücken.

Johann Conrad Rhumel schrieb 1605 Omnia, aliquid, nihil, eine bloße Wortspielerei in drei lateinischen Gedichten, die in jeder Zeile eines der drei Wörter enthalten. Sodann zu Nürnberg 1630 eine philosophia animalis, worin jede Thierart in einem kurzen Gedicht in lateinischen Herametern charakterisitt wird. Darunter sindet man ganz gute Gestanken, z. B.:

Die Frosche lärmen nur bei Nacht und schweigen, wenn Licht kommt. So die Sophisten, bis ihnen die unwiderstehliche Wahrheit leuchtet. — Der kleine Zaunkönig sliegt über dem Adler, weil er sich im Aussteigen auf ihn sett; so hat auch der Mächtigste auf Erden irgend Jemand, der ihn ein wenig beherrscht und thrannisirt. Auch im sprachlichen Ausdruck bemüht sich der Dichter zus weilen das Thier zu charakteristren, z. B. den Hasen:

Est lepidus lepus et trepidus fugitivus in arvis etc.

Der Desterreicher Weiß, als Generalsuperintenbent in Zweibrücken † 1608, schrieb unter bem Namen Candidus eine Anzahl guter Fabeln (Gheri delit. II. 105 f.)

Die Eule beschwert sich, daß sie bie Sonne nicht sehen könne. Die Sonne aber antwortet: die Schuld liegt nicht an mir, sondern in deinen Augen. — Ein Mann hat zwei Weiber, eine alte und eine junge. Als er schläft, reißt ihm die Alte jedes schwarze, die junge jedes weiße Haar aus, dis er kahl ist. — Das Kameel wollte Hörner haben, da, zur Strase für den thörichten Bunsch, nahmen ihm die Götter auch noch die Ohren. — Die Affen wollten eine Stadt bauen, unterließen es aber, als ein alter Affe sie warnte, wohin sie denn fliehen wollten, wenn sie sich selber eingesperrt hätten und von mächtigen Feinden umringt wären? — Bor fliehenden Hasen springen Frösche ins Wasser, da freut sich ein Hase, daß es noch surchtsamere Wesen gebe, als er ist. — Die Fledermaus wunderte sich, daß eine gefangene Amsel bei Nacht und nicht bei Tage sang. Die Amsel antwortete, das thue sie aus Borsicht vor den Menschen. Die Fledermaus aber sagte: so vorsichtig hättest du früher sehn sollen, dann wärest du nicht gefangen worden 2c. Diese Fabeln gehören zu den besten und verdienten einer Uebersetung.

Auch die "lust= und lehrreichen Sittenstücke" des Zach. Hermann vom Jahr 1679 enthalten äsopische Fabeln, so wie dessen "historisches Blumengebüsch" hübsche kleine Erzählungen. Von Chr. Andr. Roth erschienen 1698 und von Just. Gottfr. Rabener (bem Großvater des Satirikers) 1699 Lehrgedichte mit Parabeln und Allegorien.

Georg Rollenhagen, Rector in Magdeburg, † 1609, war ein berühmter Humorist, der aber schon ausschließlich die Alten nachahmte, vorzugsweise Homers Batrachompomachie und Lucians mahre Geschichten. Gleichwohl kann er den guten Deutschen nicht verläugnen.

Sein Abraham, gedruckt 1569, ein Singspiel in Knittelversen, entshält bas ganze Leben bes Erzvaters, mit obligaten Narren und Teufeln. Der Narr sagt z. B.:

Thr Weiber, ihr wollt nicht stille seyn,
Ihr grunzt und murrt, wie die Schwein,
Die greinet, die weinet, die klasst, die lacht,
Wohl seyd ihr aus Knochen gemacht,
Kommt dann eben jest die Lachestund,
So schweigt hernach und lacht itzund,
He he, he he, he he.
Ich lach, daß mir der Bauch thut weh.

Die "wahrhaften Lügen" stellen bloß den bekannten Aberglauben von wunderbaren Eigenschaften der Sterne, gewisser Tage, der Thiere 2c. zussammen, um ihn zu widerlegen oder darüber zu spotten. Schon ganz rationalistisch.

Die "wunderbaren Reisen" haben benselben Zweck. Sie benützen die spätern Wunderberichte, um sie als Lügen darzustellen gleich den bekannten wahren Geschichten Lucians, aus denen auch ein Theil überstragen ist. Buch I. von Alexander des Großen Irrsahrten, II. aus dem Plinius, III. aus dem Lucian, IV. die Reise der h. Brandan zum Paradiese. In der 4. Ausgabe, Stettin 1614, sind die wahrhaften Lügen als Zugabe mit abgedruckt.

Der Froschmeuseler, von Rollenhagen. Magdeburg 1595.

Buch 1. Der Froschkönig Bausback erlustigt sich mit seinem Hose im Wasser, als der Mäuseprinz Bröseldieb auf der Jagd einmal trinken will und in die frohe Gesellschaft der Frosche gerath, die ihn gastfrei aufnehmen. Der Prinz erzählt von dem Reich der Mäuse und dessen unzähligen Feinden.

2. Bausback erzählt vom Reich ber Frosche, wie viel Regierungsformen barin gewechselt hatten, die Demokratie und nachher der Despotismus des König Storch, dis sie unter sich selbst ihn, einen Frosch, zum König gewählt hätten. Indem der gute Froschkönig seinen Gast, den Mäuseprinzen, auf den Rücken nimmt, um ihn in seinen Palast zu tragen, ertrinkt der Lettere. 3. Partekfresser, der Mäusekönig, rathschlagt, wie er den Tod seines Sohenes an den Froschen rächen soll. Der König beginnt komische Rüstungen Buch 3. Theil 2. Cap. 1. Untergang eines Schisses mit Mäusen Cap. 4. Rüstung der Frosche Cap. 5. Rampf beider Könige Cap. 9. Der Sieg bleibt lange unentschieden, die Gott ein Gewitter schisch, dessen Donner die Kämpser erschreckt. Zugleich kommen die Krebse hervor, helsen den Froschen und die Mäuse sliehen, verfolgt von den Käsern.

(Neber eine moderne Bearbeitung von Ramler dem ältern, Köln 1746, s. Jördens s. v. Rollenhagen.) Die Hauptsache in diesem Gedicht, das nur schwach an das homerische erinnert, sind die Gespräche und Epischen. Darin wird vieles aus Reinecke Fuchs und aus der ältern Fabelwelt wiedererzählt und manche gute Satire auf die Menschen und Staaten angebracht.

Rommt vor die Mythe von der Eirce; die Fabel von Buch I. Theil 1. der Stadt= und Landmaus; vom Fuchs und Raben. Theil 2. Cap. 3. wird ausführlich und mit vieler Laune beschrieben, wie bie Rate ehemals eine Jungfrau gewesen, daher sie so bitterlich jammere, wenn sie sich begatte, weil sie babei an ihren früheren Stand benke. Cap. 13. kommt ber originelle Gebanke vor, daß Reineke Fuchs die Seele seines Vaters in der Hölle aufsucht und bie Strafen der bösen Thiere in der Unterwelt schildert. Richt unwißig ist die Strafe der Flühe. Sie sehen immer über sich ein reizendes Frauenbein, in= bem sie aber darnach springen, fallen sie in einen Pfuhl. Cap. 15. will sich der Fuchs beim Goldkäfer in der Goldmacherkunst unterrichten. Cap. 18. läßt sich die Füchsin vom Affen zum Schätzegraben verleiten. Cap. 19. entscheibet Reineke in einem Streit wider ben Haselwurm zu Gunften bes Bauern, empfängt aber von diesem nur Schläge zum Lohn. Buch II. Theil 1. ausführlich vom Staat der Frosche gehandelt. Sie haben nur ein geistliches Oberhaupt, ben Papft Beißkopf, und rathschlagen, einen König zu mählen. Theil 2. Schilderung des Pobelregiments. Fabel vom Fuchs, ber ben Schnu= pfen hat; vom Lowen, ber jung von Safen erzogen wird und fle nachher zerreißt; vom Schwanze, ber bem Kopf nicht mehr gehorchen will; von ben Schweinen, die ihren hirten zerreißen; von den Gliedern, die fich gegen den Magen emporen (Fabel des Menenius Agrippa); vom Berge, ber die Maus gebart; vom Esel, ber aufs Eis geht; von ben Pygmäen, die den schlafenden Herfules umbringen wollen; von Dem, ber bas Haus verbrannte, bloß um

bie Fliegen los zu werben. Eine artige und ganz neue Fabel steht hier Cap. 10. Der Affe sieht zum erstenmal Glühwürmer und bläst hinein, um mit ihnen Feuer zu machen, weil er sie für Funken halt. Theil 3. Der König ift bem Volk so nothwendig, wie die Seele dem Leibe. Beispiel des Bienen= weisels. Theil 4. Fabel vom Efel, der sich über das alte Weib beklagt, das ihn pflegt (musterhaft eckelhafte Schilderung berselben Cap. 4) und sich bei Gerbern verdingt, die ihn fo barbarisch durchgerben, daß es ihn reut, nicht im alten Zustand geblieben zu seyn. Die Frosche machen einen Bloch (Rlog) zum König, der aber abgeschafft wird. Buch V. Sie wählen den Storch zum König, der sie auffrißt, bis sie sich helfen und so lange der Storch da ift, ganz still bleiben und einen Frosch zum König wählen, neben dem aber ein anderer als Papst geistlich fortregiert. Buch III. Wird im Eingang die Fama sehr launig beschrieben, voller Augen, Ohren und Jungen. Dann bie Fabel von den Fröschen der Latona; die von dem ehernen und tonernen Topf, bie mit einander schwammen; vom Pferde, das einen Reiter aufnahm, um den Hirsch besto bester zu fangen, aber selbst gefangen blieb; von der Maus, die ein Vogel werden wollte und eine Fledermaus wurde, den vierfüßigen Thieren und Wögeln nun gleich verhaßt; vom Esel in der Löwenhaut; vom Frosch, ber sich zum Ochsen aufblasen wollte; vom Rattenfänger zu Hameln; vom Erzbischof Hatto; vom Pferdschwanz und Pfeilbundel, als Sinnbilder ber Ginigkeit.

Viel geringer als Rollenhagens Froschmeuseler ist "der Mückensund Ameisenkrieg", zu Anfang des 16. Jahrhunderts von dem Italiener Folenzo gedichtet, bald darauf beutsch bearbeitet von Fuchs, und 1611 von Balthasar Schnurr. Ueber das italienische Original vergl. Genthe, macaronische Poesse 1829, über die Arbeit von Fuchs Genthe, Dichtungen des Mittelalters II. S. 584.

Der Gansfönig von Wolfhart Spangenberg, Straßburg 1607 gebruckt, und die Martinsgans von Variscus, 1607, enthalten ein komisches Lob der Gans mit allerlei eingestreutem Wit über die Zeitverhältnisse. In Spangenbergs Gedicht wird die Gans zum König gewählt, sindet es jedoch räthlicher, wieder abzudanken, macht ein weises Testament und wird nach ihrem Tode unter die Sterne versetzt.

Der Eselkönig von Abolph Rosen von Kreutheim, Ballenstebt 1617, ist eine mattere Nachahmung bes Reinecke Fuchs.

Grimmbart, der Lowe, ist als Konig der Thiere alt geworden und stirbt. Sein Prinz Herzmut ist gerade abwesend, weshalb der Fuchs eine Emporung

anspinnt und für Simpel, ben Esel, eine Partei wirbt, in beffen Namen er bem Bolf der Thiere viel größere Freiheiten und Bortheile verspricht. Es ift ber Gegensat von absoluter und constitutioneller Monarchie; aber die Reben find zu lang ausgebehnt und die Wettfampfe, benen fich herzmut und Simpel unterziehen muffen, burlest ohne eigentlichen 3weck. Sie laufen und springen um die Wette, wobei ber Esel mit Bulfe bes Fuchses obsiegt und jum Konig ermählt wird. Das Königsfest ist wieder außerst burledt. Unter andern fom= men beim Tanz Widder und Bock, die beide mit derfelben Ziege vortanzen wol= len, in Streit. Indem der Esel die Regierung antritt, melden sich Nachtigall und Rufuf, daß der entscheide, welcher von ihnen am schönsten finge. Der Entscheid fällt zu Gunften bes Rukuks aus. Der König ber Bogel, Ganskönig, richtet hierauf eine ewige Freundschaft mit dem Eselkönig auf, also baß vierfüßige Thiere und Bogel sich nie mehr anseinden sollen. Dem Fuchs ift, bas nicht recht; benn wie sollte er von nun an Hühner freffen? er tobtet also heimlich einen Sasen und beschulbigt ben Abler, ben Mord begangen zu haben. Der Ganskönig schickt ben Sahn und läßt fich sehr entschuldigen. Der Esel verzeiht, aber ber Fuchs tödtet nun den Hahn und gibt den Iltis als Mörder an. Dieser wird gehenkt, was große Unzufriedenheit gegen den Fuchs erregt. Der Fuchs aber schleicht sich bavon, hett ben Wolf zur Empörung gegen ben Efelkönig auf und schickt im Namen aller geplagten Mülleresel einen Brief an den König, er solle sie befreien. Da beginnt Simpel Krieg mit den Müllern, wird aber geschlagen, gefangen, seiner Löwenhaut entkleidet und selber zum Sacktragen verurtheilt. Zwar befreit ihn der Affe und er kehrt in sein Königreich zurück; hier aber wird er verlacht und wird ihm vom Fuchs die Ropfhaut über die Ohren abgezogen und dem Herzmut dargebracht, dessen Restauration erfolgt. Man vergleiche hiezu Luthers Fabel (S. 123).

Im gleichen Jahre 1617 gab Messerschinibt ein Buch "von bes Esels Abel und ber Sau Triumph" heraus, elenbes Zeug.

Randolf van Duysburgk gab zu Leipzig 1638 "bie Legation der Esel in Parnassem" heraus, worin sich die Esel bitterlich über die Müller, Eseltreiber, Reiter 2c. beschweren, auch von Apollo einen günstigen Bescheib erhalten, aber keinen Gebrauch davon machen, da sie fürchten, von den Nenschen nachher nur noch ärger geprügelt zu werden. Sehr breit und geistlos durchgeführt.

Renner in Bremen schrieb 1732 eine Nachahmung des Reinecke Fuchs, "Hennynk de Han", angeblich aus dem Anfang des 16. Jahr= hunderts, nur zum Scherz, um die Gelehrten irre zu führen und zu beweisen, daß man auch heute noch niederdeutsche Gedichte im Geist des

Reineke schreiben könne. Wgl. die neue Ausgabe von Mayer, Bremen 1813. Die Dichtung ift aber gering.

Henning, ber Hahn, beschwert sich beim König Löwe über die Tyrannei bes Reichskanzlers Reinese und wird vom Hunde unterstützt, erhält aber den Abschied. Dem übertriebenen Lob des Hahns, welches bei diesem Anlaß erstönt und den Hahn unendlich eitel macht, setzt der Fuchs gehörigen Spott entgegen. Der Hund begleitet den Hahn ins ehrenvolle Exil; die Familie des Hahns wird bei der Heimkehr in arger Zerrüttung gefunden; am Schluß wird der Hahn getröstet durch die Nachricht vom Tode des Reinese; aber, warnt der Dichter:

Is Reincke boet be slimme Droch So lauert Renardyn boch noch.

So unbedeutend diese politische Spielerei ist, sindet sie doch eine gute Anwendung auf die maßlose Eitelkeit des unfruchtbaren Constiztutionalismus, dessen Vertreter als Tugendhelden umherstolziren und sich mit Ehrenbechern bedenken lassen, während sie gegenüber dem schlauen Cabinet und der Diplomatie doch nie etwas ausrichten.

Im "güldenen Hunde" (1675) wurde des Apulejus goldner Esel roh nachgeahmt durch einen in einen Hund verwandelten böhmischen Edelmann, ter in diesem Zustande Gelegenheit hat, der Menschen Schlechtigkeit und seines eigenen Weibes Untreue zu beobachten.

In den "Gesprächen der redenden Thiere", von denen ich nur die 5. Ausgabe, Frankfurt 1745, kenne, unterhalten sich die Thiere nur über die Fehler der Menschen, ohne besondern Wiß.

Nicolaus Bär gab 1695 in Bremen ein Ornithophonia (Vogelsang) heraus, worin er zugleich in lateinischen Hexametern und beutschen Versen die Natur und Lieblichkeit der Singvögel pries.

hier eine fleine Probe aus ber Schilberung bes Canarienvogels:

Du mein Canaria, Wer gleichet bir in Liebern? Du singst hilaria Die niemand kann erwidern. Dein schlaues Schnäbelein, Das kühne Gäbelein Ift gleich bem Cornettinchen Und hellen Zitharinchen. Gine feine Beobachtung macht ber Dichter am Stieglig:

Der Schnabel bleibt dir oft, als hauchend, offen stehen, Als wollt ein Seufzer dir aus beinem Halse gehen, Bielleicht brennt dir das Herz vor Liebe.

Man erkennt in Bär überall bas Vorbild bes ungleich berühmter geworbenen Brockes. Im Ganzen zu breit und langweilig, ist sein Buch boch voll Naturwahrheit.

So viel von den Fabeln und der poetischen Thierwelt. Was die Gleichnisse betrifft, so treten an die Stelle der ältern Priameln jett die Madrigale, kleine lehrhafte Gedichte mit einem witigen Pointe oder glücklichen Vergleichung. Caspar Ziegler in Leipzig brachte sie 1653 zuerst in Uebung. Viele andern folgten nach, Stockmann, Olearius, Kempe, Jacobi, alle unbedeutend. Erst in Heinrich Bredelous Mastrigalen, Helmstädt 1689, werden wir durch sehr feine Sinnsprüche überzrascht, z. B.

Die Lügen sind dem Schneeball gleich, Sie nehmen zu, will man sie lange wälzen, Doch werden sie am Ende weich Und mussen vor der Sonnenhitze schmelzen.

Die Spinnweb ift sehr zart, was nütt sie aber? Du friegst vor tausenb Plund nicht einen Biertel Haber.

Nicht alle Leisetreter sind Seligmacher. — Der Abler Fängt keine Fliegen.

Raninchen sie sind klug, doch schaden sie den Häusern. Ein Has ist klug vor sich, doch schadt er Rohl und Reisern, Ein Maulwurff auch, allein er nützet nicht dem Garten.

Ueberaus reich ift im 16. und 17. Jahrhundert das Sinngedicht, Epigramm (unter dem Namen Ueberschrift) vertreten. Ich din nicht im Stande gewesen und habe mir zum Theil auch nicht die Mühe genommen, die Sammlungen lateinischer Epigramme genau durchzugehen, denn fast jeder Professor ließ bergleichen drucken und sie ermüben durch ewige Wieverloren ist, und durch Mangel an Geist. Auch deutsche Gedichts sammlungen jener Zeit sindet man selten ohne einen Anhang von Episgrammen. Ueber einige Epigrammenbichter hat Hoffmann in seinen Spensben nähere Auskunft gegeben, so über Buchler (gnomologia), Petri (ber Teutschen Weisheit, 1605, worin allgemeine Sprichwörter mit eigenen Gnomen vermischt sind), Gensschedel (ethica christ.), Schneuber (teutsches Stammbuch 1647). Ferner über zwei Parabels und Streckversdichter, Samuel von Butsch fin (500 lehrreiche Reden, 1666, Rosenthal 1679, Pathmos 1707) und Joh. Riemer, (Apophthegmatischer Vormund, 1687).

Friedrich, Frhr. von Logau, ein Schlester, Beamter bes Herzog von Liegnit, († 1655), schrieb unzählbare Sinngedichte, die er zuerst 1638 in einer kleinen, 1654 in einer sehr dickleibigen Sammlung unter bem Namen Salomo von Golau herausgab. Sie leiben an allen Fehlern ber ersten schlessischen Schule, viele sind im Gedanken matt, im Witze platt, im Ausdruck gemein oder unbeholfen; aber es finden sich darunter auch eine gute Anzahl in jeder Beziehung vortrefflicher Epigramme, die seinen Namen unsterblich machen. Zugleich verdient sein hoher Patriotismus Auszeichnung. Tief empfand er die Leiden des Vaterlandes im breißigzährigen Kriege und lieh in vielen Epigrammen seinem Jorn und Schmerzeinen kräftigen Ausdruck.

#### An die Schweben.

Alles Unschlitt von dem Bieh, das ihr raubtet durch das Land, Asche von gesammtem Ort, den ihr setztet in den Brand, Gäb' an Seise nicht genug; auch die Oder reichte nicht, Abzuwaschen innern Fleck, drüber das Gewissen richt! Kühlt es selbsten, was es ist, ich verschweig es ist mit Fleiß: Weil Gott, was ihr ihm und uns mitgespielet, selber weiß.

### Frembe Schutherren.

Der, ber uns für Reger hält, sollt' uns kriegen für den Glauben? Freiheit sollten schüßen die, die uns Freiheit helfen rauben? Ausgang wird zu glauben dir Freiheit mas du willst erlauben.

Das begrabene Deutschland.

Wir mußten alle Bolfer zu Tobtengrabern haben, Bevor sie Deutschland konnten recht in sich selbst vergraben.

Jest sind sie doppelt sorgsam den Körper zu verwahren, Damit nicht neue Geister in solchen etwan sahren, Und das erweckte Deutschland nicht wiederum, wie billig, Auch seine Todtengräber sen zu bestatten willig.

Auch viele andern Epigramme sind geistreich, z. B.

Der Mai.

Dieser Monat ist ein Kuß, ben ber himmel gibt ber Erbe, Daß sie iso seine Braut, kunftig eine Mutter werbe.

### Afche und Roble.

Asch' und Kohle sind Geschwister; Holz ist Mutter, Bater Feuer; Asch ist Schwester, Kohle Bruder; beide sind es Ungeheuer: Denn der Bater wie die Mutter sind alsbald durchaus verloren, Wenn der Sohn und seine Schwester werden zu der Welt geboren. Doch zur Rache kommt der Wirbel, treibt die Tochter schnell davon, Und des Baters Bruder kömmt und vernichtet auch den Sohn.

Ein unruhiges Gemüth.

Ein Mühlstein und ein Menschenherz wird stets herumgetrieben; Wo beides nicht zu reiben hat, wird beides selbst gerieben.

Damals waren die Epigramme des Engländer Owen auch sehr verbreitet. Sie wurden von Löber (1653) übersetzt. Moller schrieb 1668, Knittel 1672 sogenannte Kurzgedichte.

Auch die bei ben lateinischen Dichtern beliebte Spielerei mit Ana= grammen wurden im Deutschen nachgeahmt, so von Stender in seinen Letterwechseln (1667).

Die Sammlung von Sprüchwörtern wurde durch die adagia des Erasmus und Tunnicius (1515) angeregt. Die erste deutsche Sammlung von Georg Schnitter (Agricola) erschien 1528. Die von Epring wurde erst 1601 nach des Versassers Tode gedruckt. Auch Seb. Franksammelte Sprüchwörter. Später Petri, Topp, Olorinus, Lehmann spensben zur deutschen Literaturgeschichte 1843). Daran reihen sich die sogenannten apophthegmata oder denkwürdige Reden und Sentenzen berühmster Männer. Das reichste Buch dieser Art schrieb Zinkgref 1623: Apophthegmata oder "der Teutschen scharpssinnige kluge Sprüche" darin

benkwürdige Reben und kleine Anechoten von allen berühmten Deutschen enthalten sind, eine Charakteristik der Nation am Faben der Geschichte. Viel gemeiner sind die studentica des Joh. Leib, Coburg 1627. Sie enthalten Sprüchwörter, deutsch und lateinisch, aus dem Studentenleben. 3. B.

Von Jen und Leipzig ohne Weib, Von Wittenberg mit gsundem Leib, Von Helmstadt ungeschlagen, Weiß wohl von Glück zu sagen.

Aber noch viel mehr Sprüche ganz allgemeinen Inhalts.

Wiße, Räthsel, die auf kleine Ueberraschungen und Wortspiele hinauslaufen, kommen in einem zu Augsburg im 16. Jahrhundert gedruckten Büchlein vor. Ogl. Wackernagel in Haupt, Zeitschr. III. 25 f.

Da sinden wir z. B. Wer ist der leichteste Heilige? St. Quinten (Quinstus), deter gehen 4 auf 1 Loth. — Was für Steine sind im Rhein am haussigsten? Die nassen. — Welches Thier ist dem Wolf am ähnlichsten? Die Wölsin. — Warum heißt ein Messer Messer? Weil es einen Griff hat, ohne Griff hieße man es Klinge. — Warum nisten die Störche nicht auf Mühlen? Weil sie fürchten, die Müller stehlen ihnen die Eier. Sogar ganz abgeschmackte moderne Wortwisse à la Saphir kommen hier schon vor, wie z. B. Welche Zeit ist die beste zu lachen? Der April, weil es da vom Regen viele Lachen gibt.

Bu Magbeburg erschien 1635 Sommers aenigmatographia, eine reiche Räthselsammlung. In der verwilderten Zeit der Religionskriege wurden äquivoke Räthsel Wode. Indem man sie aufgab, schien es, als spräche man von den allerobscönsten und unflätigsten Dingen, die Auflösung war jedoch die unschuldigste von der Welt. Diese Räthsel waren ausbrücklich ersonnen, um sittsame Damen in Gesellschaft erröthen zu machen und dann seinen Spaß daran zu haben. Sie sinden sich schon in Kellers Erzählungen S. 482 und kommen noch vor in Hossmannswaldaus auserlesenen Gedichten, also in der zweiten schlessschen Dichterschule.

8.

# Die Entwickelung des deutschen Schauspiels.

Bur Zeit der Reformation sehen wir noch das deutsche Fastnachtsspiel zu Nürnberg in voller Blüthe, während die Renaissance ansing, die Universitäten und Höfe zu erobern.

Von ben geiftlichen Schauspielen, ben lateinischen Schulcomöbien ber Protestanten und den großen allegorischen Festspielen der Jesuiten haben wir schon gehanbelt. Beibe waren ber Renaissance verfallen. Hans Sachs selber hatte schon viel Antikes aufgenommen. Terenz wurde 1539 burch Bolz übersetzt und seine Manier als Regel gepriesen. In den gelehrten Schulen versuchte man nun wieder, wie zur Zeit ber Grotswitha, drift= liche Stoffe in classischem Latein für die Bühne zu bearbeiten. Schüler felbst führten bie Stude auf, nicht wenige Schulrectoren glang= ten als bramatische Dichter. Neben ben biblischen und allegorischen Stof= fen die wir bei Protestanten und Ratholiken schon kennen gelernt haben, wurden nach und nach auch sehr viele Stoffe aus ber classischen Mythologie und alten Geschichte beliebt. Eine unzählbare Menge Stoffe ber lettern Art, die schon Hans Sachs flüchtig skizzirt hatte, wurden nun= mehr in lateinischen Schulcomöbien und noch häufiger in Singspielen vielfach ausgearbeitet. Das Singspiel, ursprünglich von bem Wechselge= fang ber Hirten und ben Weihnachtsspielen entlehnt, baber zunächst Schäferspiel, vervollkommnete sich zuerft in Italien zur Oper, indem man antike Götter und Helben in prächtigen Costumen mit reichen Decorationen und zauberhaften Maschinerien, besgleichen auch Tanz auf bie Bühne brachte. Für die Oper mählte man am liebsten Motive aus Ovib, wodurch die antiken Götter, Herven. Nymphen zc. gewissermaßen in ein romantisches Licht gestellt wurden: Andromeda am Felsen, Ariadne auf Naros, Flora und Zephyr, Apoll und Daphne, das Urtheil bes Paris, aber auch mehr tragische Stoffe: Medea', Orpheus 2c. In ben Schultragöbien zog man bagegen bie geschichtlichen Stoffe vor: Lucretia, Wirginia, Kleopatra, Cabmus, Mutius Scavola, Camillus, Alexander Scipio, Nero, Cenobia, Sophonisbe 2c. Die Freundschaft zwischen Da=

mon und Pythias wurde schon 1568 von Omichius auf die Bühne gebracht. In einem Stück "Ritter Julianus" 1580 von dem Schlesier Links verfaßt, sinden wir die erste Spur einer Anwendung der antiken Schicksalsidee. Dem Ritter wird vorhergesagt, er werde seine Eltern umbringen, was auch in Erfüllung geht, so daß er nun ein blindes Werkzeug in der Hand des Schicksals wird.

Unter diesen fremden Einflüssen kam den deutschen Dichtern die Ersinnerung an die alte Poesie ihres eignen Volkes fast abhanden. Daß in Schwaben bei den lateinischen Dichtern selbst der altdeutsche Volkshumor gegen die Renaissance reagirte, haben wir bereits oben erkannt; aber Frischlin drang mit dieser volksthümlichen Tendenz keineswegs durch. Die deutsche Comödie, in welcher Samuel Hebel schon 1539 "die schöne Masgelone" in reimlin brachte, blieb ganz vereinzelt.

Es war schon so weit gekommen, daß sich ber bessere Geist in Deutsch= land nicht mehr aus eigner Kraft gegen bie Renaissance zu erheben ver= mochte. Aber gerabe bamals war ber große Shakespeare in England auf= getreten und erfüllte das Schauspiel auf englischem Boben alles das, mas Hans Sachs nur versprochen hatte, indem der uns ftammverwandte Eng= länder alle Elemente der germanischen Poeste frei entwickelte und mit überlegenem Sumor und überreicher Phantasie die Renaiffance beherrschte. Dieser Geift einer mächtigen germanischen Reaction brang über bas Meer herüber, belebte die schon erstorbene Comobie und Tragodie des Hans Sachs wieder und gründete ein Volkstheater gegenüber der schulmäßigen Bühne. Und zwar geschah bas alles burch eine Bande englischer Comö= bianten, welche durch Deutschland zogen, ins Deutsche übertragene eng= lische Schauspiele aufführten (von benen eine kleine Anzahl 1620\*) gebruckt wurden mit mehreren minder erheblichen Fortsetzungen) und ungeheuren Beifall einerndteten, eben weil sie den Volkston trafen. Es waren keine Engländer, sondern Deutsche, die sich in England ausgebildet hatten.

<sup>\*)</sup> Neben bem Fortunat mit seinem Wunschseckel, des Königs Sohn aus England und bes Königs Tochter aus Schottland, Sidonea und Theagena, Julia und Hypolyta sinden wir Titus Andronicus, Amor als Arzt, Damons Triumphspiel. Neben Esther und Haman und dem verlornen Sohne die lustige Comödie von Jemand und Niemand, das lustige Pikelheringspiel von der schönen Maria, den Hahnrei in der Einbildung 2c. Alles bloße Nachbilder Shakespeares, aber zugleich schon Borbilder der späteren deutschen Dramaturgie in ihren Hauptrichtungen.

Man ahmte ihre Stude nach und nannte alles "englische Comöbien", wenn es auch in Deutschland fabricirt war.

Unter ihrem Einfluß nun schrieben Aprer, Gryphius und Herzog Julius von Braunschweig und bilbete sich nach bem Schrecken bes dreißigsjährigen Kriegs die Bande von Velthen aus, welche die in dem großen Kriege gänzlich verwilderte englische Comödie wieder regenerirte unter dem neuen Titel "Haupt= und Staatsactionen".

Diese ganze Gattung unterscheibet sich von ben Shulbramen burch ben Grundzug, ben sie von Hans Sachs und Shakespeare entlehnt hat. Man bezeichnet ihn gewöhnlich als das Romantische im Gegensatz gegen das Classische, es ist jedoch besser, ihn als das germanische, mittelalterliche, gothische Princip gegenüber dem der antiken Welt zu bezeichnen. Uralte Jüge des heidnischen Gelbenliedes, des Volksmärchens kehren in dieser neuen Gattung wieder. Je seiner und zärtlicher sich die Nerven der classischen Poeten in der Schäferei herabstimmen, je mehr stählen sich wieder die der volksthümlichen Dichter. Es ist nicht bloß Folge der Gräuelzeit des breißigjährigen Kriegs gewesen, welche das Volkschausspiel so grausam und blutig machte, sondern es tritt darin auch ein Grundzug der germanischen Natur in sein Recht ein. Der verweichlichten Schule gegenüber mußte die Härte der ursprünglichen Volksnatur in voller Undarmherzigkeit entgegentreten.

Eben so ked machte sich ber uralte Humor bes Volkes wieber geltenb. Aus ben Spaßmachern bei ben öffentlichen Festen, sonberlich aus ben Masken ber Fastnacht, waren bie Narren hervorgegangen, bie seit Brant und Erasmus classisciert wurden und in sofern den eigentlich volksthümlichen Charakter verloren. Merkwürdigerweise wurden in gleicher Art auch die Teusel classissistit und Narren und Teusel beherrschten geraume Zeit hindurch die humoristische Literatur Deutschlands. In den Fastnachtsspielen brauchte namentlich Hans Sachs die Narren häusig und in derselben Verallgemeinerung, wie Brant und Erasmus. Erst nach und nach sank der Narr zu einem obligaten Diener in der Comödie herab, besonders nach dem anregenden Beispiel der englischen Comödie. Bis dahin aber wurden noch immer Stücke in Deutschland ausgeführt, in denen die Narren als solche gleichsam samilienweise und exclusiv spielten. Man sah noch immer nach des Erasmus Weise die Narrheit in der Welt

regieren und Alles, Staat und Kirche, Gemeinde und Familie, jeden Stand voll Narren. Insgemein spielten die Narren die Hauptrolle in Vorund Zwischenspielen, ähnlich den antiken Satyrspielen. Als Anhang zum Schelmufski schrieb Hilarius 1696 eine Hochzeit und einen Kindbettschmaus des Harlekin, woraus man noch die grobe Unfläterei erkennen mag, die sich in solchen Stücken aus den Fastnachtsspielen in die Hosschauspiele fortgepflanzt hatte.

Im ersten Stuck geht Harlefin auf verbotenen Liebeswegen, bekommt Prüsgel und muß eine Andere heirathen. Im zweiten kommt eine öffentliche Dirne als Braut zu früh nieder, unter fabelhaften Unstätereien, die noch durch Imsprovisation zu überbieten der Dichter den Schauspielern anräth.

Der Harletin war von ber italienischen Bühne entlehnt, ber sogenannte Pikelhering aus Holland. Aecht beutsch war nur ber Hans =
Wurft, von bem man übrigens keine ältere Spur als in Luthers Schrif=
ten sindet. Es ist ber alte grobe bäurische Rüpel der Fastnachtsspiele,
nur mit einem neuen Namen beschenkt. Er protestirt gleichsam als ber
nationale Urnarr gegen die fremden und gelehrten Narren. Und doch hat
sich die fremde Mode auch ihm einigermaßen angehängt. Wenigstens
haben ihn die Schauspieler nach dem Harletin und englischen Clown gemodelt. Der Hanswurst kommt zuerst in einem Fastnachtsspiel des Nürnberger Probst von 1553, dann in einer Comödie Rous vom Falle
Abams 1573 vor. Flögel, Geschichte des Groteskkomischen S. 120, bezieht die Wurft auf die Lieblingsspeise der Deutschen, wie den Pikelhering
auf den holländischen Gering, den Jean Potage auf das französische Nationalgericht 2c.

Dem Beispiel ber englischen Comödianten folgten balb ganze Bansben von beutschen Studenten nach, die schon auf ihren heimischen Schusten in der Schauspielkunst geübt, dieselbe jett auch anderwärts geltend machen wollten. "Gewiß ist, daß die am meisten bekannt gewordenen Schauspieltruppen des 17. Jahrhunderts fast ganz aus Studenten bestans den und daß darüber der Name der englischen Comödianten sich nicht lange erhielt, um so mehr als bei diesen Studententruppen sich eine Rücksehr zu den gelehrten und moralischen Tendenzen wieder geltend machte. Die Truppen wurden von den Prinzipalen geführt, welche Besitzer des theastralischen Apparates, Inhaber der nöthigen Privilegien, die Gesammts

thätigkeit regelten und baher auch Romöbiantenmeister genannt wurden. Der erste dieser Prinzipale, welcher bekannt geworden ist, war ein gewisser Treu. Er besuchte Berlin von 1622 bis 1625 mehreremale, und einer seiner besten Schauspieler soll ber nachmalige banische Hofprediger Laffenius gewesen seyn. Aus Studenten bestanden auch die Truppen des gekrönten Poeten von Sonnenhamer, so wie Karl Pauls, ber eines Ofterstlieutenants Sohn und besonders bemüht gewesen sehn soll, die Poffenspiele zu verbrängen und Uebersetzungen einzuführen. Der Hamburger Paftor Rift, dieser fruchtbare Komöbienschreiber, berichtet, baß, 1646 Aubreas Gärtner mit feinen, gelehrten und wohlgeschickten Stubenten von Königsberg nach Hamburg gekommen seh und so viel Beifall gefunden, daß als er sich nach Danzig zurückgewandt, man ihm ben Schauplat für seine Wieberkehr offen erhalten habe. Recht carakteristisch war die Erscheinung einer Studententruppe, welche 1648 zu Mainz in einer Bube unter ihrem Prinzipal Schneiber spielte. Dieser schrieb sich "Magister Sartorius, Präses und Herzog Thaliens" und seine Schauspieler nannten sich "Parnagbrüber, auch Emporiumssaffen." Sie spielten Schäferspiele und geistliche Stude aus bem alten Testamente und ben Evangelien, und geriethen um der letzteren Gattung willen mit den Je= fuiten in Streit, weil biese sich bas Monopol ber geiftlichen Spiele anmaßten, und richtig bie Vertreibung ber rivalisirenden Studententruppe aus ber Stadt durchsetzten. Im Jahr 1660 erschien wieder eine Gesell= schaft von Studenten in Berlin, geführt von Karl von Zimmern." Nach Bald barauf wurde die Velthensche Komödiantenbande gegründet, die zuerst die italienische comedia del arte einführte und den Mimifern größere Freiheit gestattete, auch zum erstenmal Frauenzimmer auf bie Bühne brachte, ba bisher nur Mannspersonen in Verkleibung bie weiblichen Rollen hatten spielen burfen.

So viel von den Schauspielern. Was die Dichter betrifft, so empfingen sie von jenen ersten englischen Comödianten einen mächtigen Impuls, und zwar zunächst Aprer, Nachfolger des Hans Sachs in Nürnsberg, und Herzog Heinrich Julius von Braunschweig. Ihnen gingen einige Unbedeutende voran.

Omichius, Schulmeister zu Güstrow, gab zu Rostock 1578 bie Comöbie von Damon und Pythias heraus, in Knittelversen wie bei

D. Sachs, mit lustigen Bauern und einem "Hofteufel". Im Uebrigen verlauft die bekannte Freundschaftsprobe, die in Schillers Bürgschaft wiedererzählt ist, ganz ernsthaft, nur zu breit. Der Autor zerlegt seinen Stoff in der Art, daß er die personisicirte Freundschaft selbst lange Reden halten läßt. — In demselben Jahr erschien des Valentin Apelles Narrenschule, eine sehr beliebt gewordene Comödie, in der zuletzt die Schüler den Lehrer durchprügeln. Der volksthümliche Humor behauptet sich auch in den geistlichen Schauspielen. Wie schon früher in den Weihnachtsspielen die Hirten bäurische Späße machen dursten, so wurden sie jetzt noch freier behandelt. Die Hirten oder Bauern auf der einen, die Teusel auf der andern Seite theilten sich in die komischen Rollen, auch in ernsthaften Stücken.

Rubolf von Bellinkhausen, kein Ebelmann, sondern ein Schuster und Amtsbote zu Osnabrück, schrieb wie hans Sachs Comödien, auf die zuerst wieder Lichtenberg in seinen vermischten Schriften IV. 3 aufmerksam gemacht hat. Das von diesem auszugsweise mitgetheilte Stück stratagema diabolicum ist in Knittelversen geschrieben, doch daneben ein gutes Auto.

Satan will heirathen, die Sunde rath ihm, Fraulein Ebrietas (Trunkenscheit) zu wählen, die auf der Bühne frischweg sieben Töchter gebiert, die sie wieder verheirathet, die Arrogantia an den Adel, die Avaritia der Kaufmannsschaft, Hypocrisis den Pfassen, Invidia den Handwerkern 20.

Ein zweites Stud, Donatus, ift vom Jahr 1615.

Donatus hat eine hübsche Magb, Musa, und einen Magister für seine Kinder. Der Magister verliebt sich in die Magb, aber scamnum (die Bank) verräth sie und Donatus nöthigt den Magister, seinen Fehler durch eine Heisrath wieder gut zu machen. Bur Hochzeit werden eingeladen die sechs casus 2c.

Ich kenne leiber die übrigen Stücke nicht.

Jakob Ahrer, Notarius in Nürnberg, schrieb Tragöbien und Comödien, die jedoch erst nach seinem Tode (1605) erschienen, unter dem Titel opus theatricum, 1618 mit einem Anhang von 36 Fastnachtsspielen, die schon 1610 gedruckt wurden. Er schreibt noch in des Hans Sachs Manier, allein es arbeitet sich etwas in ihm heraus. Wahrscheinlich war er der erste, der Singstücke in das Lustspiel einlegte. Auch ist die

Intrigue in seinen Fastnachtsspielen mehr entwickelt wie bei Sachs. Ahrer hatte sich schon nach bem bessern englischen Theater richten lernen und seine aussührlichsten Bühnenstücke sind in der That nur Uebertragungen aus dem Englischen. Bgl. Tieck in der Vorrede zum altd. Theater. In Prut liter. Taschenbuch 1847 hat Helbig nachgewiesen, daß Ahrer viele seiner Stücke, worin sich die englischen Muster verrathen, schon 1595—98 geschrieben hat, daß somit auch die englischen Comödien ohne Zweiselschen um diese Zeit in Deurschland gespielt wurden. Damit stimmt überzein, daß schon 1591 die Elisa des Weimer zu Danzig gebruckt wurde, eine neue und "lustige Comödie", welche die Liebesgeschichte Eduards III. mit der Gräfin von Warwis enthält.

Aprers opus theatricum (sic) beginnt mit römischer Geschichte und geht bann zur neueren und zu freien Stoffen über.

Von Erbauung Roms, Romulus und Remus, ben Horatiern und Curias tiern, ben Königen, Brutus, Lucretia, Mutius Scavola. Dann bie bekannte Sage von der untreuen Raiserin Maria von Aragonien, eine Uebertragung des geistvollen Julius redivivus von Frischlin, die Geschichte der h. Runigunde. Bon Machumet II., wie er Constantinopel eingenommen, eine schröckliche Tras gobie. Am Schluß noch bie Scene, wie ber Sultan seine geliebte Hircavena eigenhanbig nieberhaut, um bie über seine Liebe grollende Armee zu beruhigen. Die Comobie vom König Theodosius zu Rom. Verselbe hat einen bösartigen Sohn, Luxurius, ben er von Geburt an einsperren muß, (wie in Calberons Leben ein Traum), und eine etwas üppige Tochter, Frigia, die sich in den Jüngling Amor verliebt, und, weil er die Treue gegen den König nicht verlezen will und sie abweist, ihn beschulbigt, er habe ihr Gewalt anthun wollen (wie Potiphars Weib den Joseph beschulbigte). Als der arme Junge aber fterben foll, gesteht Frigia alles und ihr gutiger Bater gibt ihn ihr zum Manne. Also hat bieses Stuck zwei Halsten, von benen nur bie lettere aus= geführt ift. Der Berrath und die Hinrichtung breier Großen des Reichs bils det nur eine Episode.

Die Tragodie vom Kaiser zu Constantinopel und seiner Tochter Pelimpes ria: König Amurat sitt auf dem Thron, da führt ihm sein Sohn Laurentius den Fürsten Balthasar von Portugall und andere Gesangene vor. Laurentius lügt, er habe den Balthasar gesangen, dieser selbst bekennt, das habe Horastius, des Marschalls Sohn, gethan. Aus Neid läßt nun Laurentius den Horatius meuchlings umbringen und aushängen. So sindet den Todten sein alter Vater, der Marschall, und fällt in Wahnsinn. Zu ihm gesellt sich Peslimberia, des Königs Tochter, deren Geliebter Alexius gleichsalls von ihrem boshasten Bruder ermordet worden ist. Laurentius bringt in seine Schwester,

nunmehr den gesangenen Balthafar zu heirathen, aber sie weigert sich standshaft. Beibe Trauernde, der alte Marschall und die Prinzessin, veranstalten vor dem König ein Schauspiel (wie im Hamlet bei Shakespeare), spielen selbst mit, und da sie in ihren Rollen den gleichfalls mitspielenden Laurentius und Balthasar scheindar tödten sollen, stechen sie dieselben wirklich todt, enthüllen zugleich den Leichnam des gehensten Horatius und tödten dann jeder sich selbst. Bgl. bei Tieck, altd. Theater I. Borrede XXI. die sogenannte spanish tragedy, die schon 1570 in England gespielt wurde. — Hierauf solgten Stücke von Hugdietrich, Otnit, Wolsbietrich, nach dem Helbenbuch, Valentin und Urso, der schönen Magellona. Ferner von Theseus und Minotaurus und Ariadne.

Ein gutes Stuck von Solban von Babilonia und dem Ritter Torello von Pavia: Bu dem reichen Torello kommt der Sultan incognito auf einer abendländischen Reise und wird überaus gastfrei aufgenommen. Als nachher Torello ins Morgenland zieht und gefangen wird, erwiedert ihm der Sultan die Gastfreundschaft und bringt ihn noch zu rechter Zeit zurück, als eben sein Weib einen andern heirathen soll. Torello wirst unerkannt seinen Ring in den Becher, den ihm seine Gattin an der Hochzeitstafel reicht (ein in den Sagen vom Hahnträhen und von der Rücksehr aus dem Orient sich stets wiederholens der Zug). Ein Jude Abraham und Jan, der Hanswurst, unterbrechen die ernsten Partien dieses Stücks durch ihre witzigen und derben Wettkämpse, in denen der arglistige Jude von dem mutterwitzigen Jan allemal abgetrumpst wird. Eine recht gute Gegenüberstellung der jüdischen Tücke und des deutschen Humors.

Von bem getreuen Ramo. Solban, ber türkische Raiser, hat einen Sohn Diefer entbeckt, daß seine Stiefmutter Detromeda mit erster Che, Ramus. bem Malefictus buhlt und verrath es bem Vater. Die bose Stiefmutter aber beschulbigt ihn selbst, ihrer Ehre nachgestellt zu haben, wie Potiphars Weib bem Joseph, und Ramus wird verbannt. Da findet er drei Handwerksburschen, von denen er drei wunderbare Gaben erkauft, nämlich sich unsichtbar zu machen, burch die Luft zu fliegen und die Leute einzuschläfern. Mit diesen Begabungen kehrt er heim und racht sich, freilich nicht auf die nobelste Weise, indem er unsichtbar sich zu des Malesictus unschuldigen Töchtern schleicht und Nachbem er bem Kaiser, seinem Bater, die buhlerische dieselben beschläft. Stiefmutter in flagranti hat ertappen laffen, gibt er sich zu erkennen, und nimmt noch eine ber Töchter bes Malesictus, für ben er um Gnabe bittet, zur Ehe.

Von König Eduard III. und Elipsa, Herrn Montagii Gemahl. Die schöne Elipsa, beren Gatte in Frankreich gefangen wurde und gestorben ist, wird von König Eduard geliebt, weigert sich aber aufs entschiedenste, sich ihm hinzusgeben. Nur wer sie zur Kirche führe, dürse sie auch zu Bette führen. Ihr eigner Vater Frigius, Graf von Varucken (Warwis), beschwört sie nachzusgeben, und verbirgt sich dann aus Scham, seiner Tochter einen solchen Ans

trag gemacht zu haben, als sie auch ihn ftolz abweist. Endlich entschließt sich ber König zur Heirath und setzt ihr die Krone aufs Haupt.

Vom König in Chpern, wie er die Königin in Frankreich bekriegen wollt und zu der Ehe bekam. Diese im Titel bezeichnete Chestistung bildet nur den Anfang der Comodie. Die Hauptsache ist, daß die Königin sälschlich beschulbigt wird, einen Ritter Philipp zu lieben, der ins Gesängniß gesetzt, aber durch seine Geliebte Mariana befreit wird, um für die Unschuld der Königin zu kämpsen und zu siegen. Der bestegte Verläumder war Marianas eigener Brusder. Als witzige Episode kommt in diesem Stuck die Einfalt des Handwursts Jan vor, der überredet wird, wenn er einen Stein auf die Achsel lege, so werde er unsichtbar und der sich nun einbildet, unsichtbar zu sehn, während Jedermann ihn sieht. Aus dem Englischen. S. Tieck altd. Theater I. XXIII.

Bon ber Schönen Phonicia. Nach einer Novelle bes Banbello. In von Bulows Novellenbuch IV. 365. Bon zweien Zwillingsbrübern, nach Plautus.

Bon der schönen Sidea. Ludolf, der Fürst von Lithauen, wird von Leude= gaft, dem Fürsten in ber Wultau, bestegt und verbannt. Indem er mit seiner schönen Tochter Sidea umherirrt, sindet er Leudgasts jungen Sohn Engel= brecht und raubt ihn. Die jungen Leute verlieben sich in einander und ent= fliehen bem Bater. Engelbrecht will an seines Baters Hof eilen und Rutsche und Pferbe holen, berweil fest er bie Sidea auf einen Baum, wo sie ihn in Sicherheit erwarten soll. Unter bem Baum aber ift eine Quelle. Weiber kommen, Waffer zu schöpfen und erblicken im Wafferspiegel ein himmlisches Ein Schusterweib erzählt es ihrem Manne, dieser holt Sibea vom Bild. Baume und pflegt ihrer. Unterbeß wird Engelbrecht an seines Baters Hose genöthigt, eine gewiffe Julia zu heirathen. Da kommt Sibea in gemeiner Weibertracht und gibt sich für ihre eigne Botin aus. Nun will Engelbrecht sich zur Strafe seiner Untreue umbringen, aber Sidea hält ihn auf und gibt fich ihm zu erkennen. Julia tritt zurück, Sibea wird seine Gemahlin, ihr Bater verföhnt. — In ben 3wischenscenen tritt ber Hanswurft Jan als Muller auf, stiehlt Mehl und schwängert mehrere Mädchen zugleich, deren Eltern reclamiren 3c.

Bon einem alten Buhler und Wucherer. Derselbe stellt einer schönen Buhlerin nach, läßt sich in einem Sack zu ihr tragen, wird aber von verkleibeten Teuseln gequalt und ausgeplündert. Die Buhlerin (Maria) lockt ihn aber doch wieder, daß er sie zur Ehe nimmt, wogegen sein Sohn umsonst protestirt. Der Alte enterbt ihn. Nun betrügt ihn aber sein junges Weib auf alle Art, bis er sich einmal todt stellt, um zu sehen, ob sie wohl betrübt sehn werde. Aber sie ladet Gäste ein, tanzt und jubelt und läßt die vermeinte Leiche des Alten dabei stoßen und treten. Dadurch kommt er zur Besinnung und vererbt sein Gut dem Sohne.

Von zwei fürstlichen Rathen, die um ein Weib buhlten. Es gilt, die treue Frigia in Abwesenheit ihres Gatten zu verführen. Sie ist aber listiger, als

ihre Berführer und schiebt ihnen ihre zwei Mägbe unter, während jeder glaubt, er habe fle felbst.

Im zweiten Theile bes Opus theatricum sind 36 Fastnachtsspiele enthalten.

Andreuro, Meister Simon, beibe nach Boccaccio. — Der Markgraf von Rom will die Kunst eines Nikromanten sehen; da läßt dieser zwei Chepaare bergestalt berauschen, daß bas junge Weib bes alten Manns zum jungen Mann bes alten Weibes gethan wird und umgekehrt. Aber das junge Paar freut, das alte zankt sich nur eine kurze Nacht hindurch, indem der Markgraf die frühere unnatürliche Paarung wiederherstellt. Ein ganz guter Schwank. — Der Jude Aaron will einem Dieb gestohlenes Tuch um ein Spottgeld abkau= fen, der Dieb schenkt es ihm ganz, da er sich verfolgt sieht, und nun wird ber Jube für ben Dieb genommen. — Ein alter Bucherer läßt fich von seinem lüberlichen Sohn verleiten, sich zu betrinken und eben so lüberlich zu werben, wie er. — Klaus Gerngaft bittet ben Tob zu Gevatter und erhält von ihm die Gabe, Andern zu weiffagen, wann sie sterben werden und wann nicht, womit er viel Gelb verdient. Auf einmal aber holt ihn ber Gevatter ab; benn er selbst hat sich nicht weissagen konnen.

Podagra, das Hurenkind der Benus und des Bacchus, leidet sehr, Benus bittet den Jupiter, ihr zu helsen und er heilt sie, aber nur unter der Bedinsgung, daß der Schmerz nachher desto heftiger wiederkehren soll. Das Leids wesen des Fräulein Podagra ist gut geschildert, sie klagt, nicht mittanzen zu dürfen 2c.

Prozes ber Königin Podagra. Der klagende Theil ist König Priamus von Troja, sein Anwalt Hans Sachs, für die Königin plaidirt Petrarca; der Richter ist Kaiser Severus, der sich zu Gunsten der Krankheit entscheidet, welche eine gerechte Strase für alle Sünder seh. Leider sind die Anachronismen der Personen das einzig Geniale in diesem Stück.

Zwei Bauern kommen an den Hof Alexander des Großen und machen ihm etliche Possen vor. Unter anderm singt ihm einer das Lied vom hölzernen Joshannes (bem Abbild des verstorbenen Mannes, mit dem die Wittwe zu Bett zu gehen pslegte, bis sie einmal damit den Ofen heizte, um ihren neuen Liebshaber zu wärmen).

Hans Themagen des Bauern befossenes Weib Aludea wird nackt ihrem Mann heimgeschickt, er will ihr den Teusel austreiben lassen, es ist aber keiner da, nur Wein. — Claus Themagen der Bauer macht eine Wallsahrt, um seiner kranken und vom Teusel besessenen Frau Heilung zu verschaffen, die ihn nur sortgeschickt hat, um unterdeß sicher mit dem Pfassen zu buhlen. Als der Maun heimkommt, sindet er die Frau gesund, munter und schwanger und dankt Gott, daß er seine Gebete erhöret hat. — Während der Abwesenheit eines Kausmanns hütet der Teusel dessen Weib, aber mit solcher Nübe, daß er nie

zum zweitenmal ein solches Amt übernehmen will. — Der Teufel holt Pfarrköchin, obgleich ihm der Pfarrer den Ablagbrief entgegen= Ich verstehe kein katein, sagt ber Teufel und fährt mit ber setten hält. Beute bavon. — Der bekannte Schwank von zwei Buhlern, die bei berselben Frau zusammentreffen und vom Mann überrascht werben. Sie muffen fich stellen, als habe einer ben andern mit dem Degen verfolgt und als sey ber Flüchtling nur in der Angst ins Haus gerathen. — Der Schwank von ber Rupplerin, die ein verheirathetes Weib zu einem Pfaffen führen will, als diefer aber eine Abhaltung hat, es unwiffend ihrem eigenen Manne zuführt, welchem gegenüber das Weib schnell besonnen sich stellt, als habe sie ihn nur prufen wollen, und ihn tuchtig auszanft. — Die Frau eines Backers läßt brei verheirathete Männer, die in sie verliebt sind, listig ankommen, überrascht werden, in Mehlsade sich versteden, binbet bann die Sade zu und überliefert sie ben brei Frauen der Eingesperrten. — Ein Eifersüchtiger hofft seine Frau beim Liebhaber im Bett zu überraschen, sie hat es aber gemerkt und bie Dagb ins Bett gelegt; nun beschulbigt fie ihn, er habe bei ber Magb gelegen. — Gin armer Mann verabredet mit seiner Frau, daß sie sich todt ftellen folle und erweckt sie mit seiner Geige. Da kauft ihm ein reicher Mann, auf ben er es abgesehen, die Zaubergeige um viel Geld ab, um sein wirklich todtes Weib auch zu erwecken, und sieht sich betrogen. — Die bekannte Sage vom Juden im Dorn. Der Geiger heißt Frit Dölla.

Der englische Jan Posset (Hanswurst) läßt sich einen Brief schreiben an einen, ber ihm seine große Trommel wieder mit einem Kalbsell überziehen soll, der Schreiber aber schreibt, man solle ihn selbst tüchtig trommeln. — Dersselbe frißt Birnen, die er Einem überbringen soll. In zweierlei Bersmaß. — Derselbe dient einer Frau, die ihn ausschickt, Wein zu holen. Unterdeß kommt ihr Buhler, ganz wie er gekleibet, ebenfalls mit Wein und stößt ihn zurück, er seh der wahre Jan. Die Frau kommt auch, erklärt den Liebhaber sur den wahren Jan und nimmt ihn mit. Jan bleibt vor dem Hause, bis der Herrkommt. Da beschwert sich die Frau, die den salschen Jan schon entsernt hat, über das lange Ausbleiben des Jan mit dem Weine und Jan wird aussgezankt.

Der dumme Bauer Hempel will ein Doctor werden und wird gefoppt.

Drei Landsknechte werben von St. Peter nicht in ben himmel eingelaffen, aber auch von Lucifer aus ber Hölle gewiesen, weil sie zu viel freffen.

Serciapel, der ruchlose Notar, der alle möglichen Sünden auf sich geladen, bekennt in der letten Beichte einem Mönch unter dem Schein größter Angst und Gewissenhaftigkeit nichts als kleine unbedeutende Fehler, so daß der Mönch ihn nicht nur absolvirt, sondern für einen Heiligen erklärt. Obgleich ihn nun der Teusel holt, so hat er doch die Genugthuung, daß die Mönche seinen Ruhm als Heiliger ausbreiten. — Ein Pfaff schleicht sich zu einem frommen Weiblein, um sie unter der Maske des h. Franciscus zu versühren, ein Nach-

bar aber verkleibet sich als St. Petrus, schlägt mit dem Schlüssel auf den falschen Franciscus los und heißt ihn in den Himmel zurücksehren, aus dem er ohne seine Erlaubniß weggegangen sep. — Ein böser Jurist entschließt sich, Wönch zu werden, um sowohl seine Seele zu retten, als das Vergnügen zu haben, die zahllosen Prozesse des Klosters durchzusechten. — Drei böse Weiber prügeln sich, weil jede das Wetter anders haben will, die eine Regen zur Saat, die andere Trocken zur Wäsche. Ein böses Weib zankt sich mit ihrem Mann über eine Kuh, von der ihr — geträumt hat.

Ein Weib gibt einem Pfaffen Gelb, es ihrem ersten Mann im Paradies zu bringen. Er hält sie beshalb für einfältig, ist aber nicht wenig überrascht, als dasselbe Weib, mit der er eine Liebschaft angefangen, ihren zweiten Mann auf die seinste Weise betrügt. Das weibliche Naturell ist in diesem Stück vorstrefflich durchgeführt. — Der dumme Bauer Knörren Künzlein geht zum Docstor und dittet ihn um ein Mittel, sein boses Weib zu curiren. Er schreibt ihm Künssingerfraut und ungebrannte Asche vor, aber der einfältige Mann merkt lange nicht, was das bedeute, bis es ihm einer sagt, und nun hilft es gleich.

— Der Wönch Hans schleicht sich zu einer hübschen Frau, die ihn aber nur soppt, indem sie ihn vor ihrem Manne in einem Käskorb versteckt und dann seinen Abt aus dem Kloster rusen läßt und ihm den Mönch im Korbe zeigt.

Magister Stolzius sett in der Fastnacht einen Narrenhut auf und will den Narren spielen, läßt aber überall den Pedanten durchblicken. — Claus Narr wird ins Narrendad geschickt, um die Narrheit auszuschwitzen, hilft sich aber heraus. In diesem Stück kommt die für jene Zeit enorme Blasphemie vor, daß der Narr wünscht, Gott möchte den Menschen lieber seine Tochter hingez geben haben, als seinen Sohn Christus. — Eulenspiegel soll einen Braten nicht verdrennen lassen, da stellt er ihn in den Keller. — Derselbe wird spötztisch von einem Bürger zu Gast geladen, der ihm die Thür vor der Nase zusschließen will, schleicht sich aber in seiner Abwesenheit in sein Haus, überredet die Frau, sie solle zu ihrem Mann auf den Markt gehen, um ihm einen großen Fisch, den er gekaust, heimtragen zu helsen, übernimmt unterdeß die Hut des Hauses, schließt hinter der Frau zu und richtet sich eine köstliche Mahlzeit an, die er verzehrt, während Herr und Frau draußen vor der verschlossenen Thüre stehen.

Sogar ein beutscher Fürst stellte sich an die Spitze der deutschen Partei, die im volksthümlichen Geist der antinationalen Renaissance entzgegentrat. Herzog heinrich Julius von Braunschweig (Henricus Julius Brunsvicensis et Lunedurgensis dux edidit hunc actum oder HIBELDEHA psiegte er sich zu zeichnen), ließ auf seinem Hoftheater Stücke in englischem Geschmack aufführen und schrieb selbst eine noch nicht ganz ermittelte Zahl von Comödien, wovon 1593 und 1594 acht

gebruckt erschienen, und sieben erst kürzlich in der Originalhandschrift aufgefunden worden sind. Professor Holland hat die sämmtlichen Schausspiele des Herzogs, Stuttgart 1855, darunter einige in doppelter Redaction edirt und commentirt. Sie sind alle in Prosa geschrieben und haben in dem lustigen Diener einen Hanswurst, der immer plattdeutsch spricht, während die übrigen Personen sich hochdeutsch ausdrücken. Der Witz ist nur leicht, die ganze Weise aber volksmäßig, übereinstimmend mit dem, was gleichzeitig Frischlin sogar in lateinischer Sprache anstrebte.

Des Herzogs Stücke sind: 1) Susanna, die bekannte biblische Geschichte reich ausgeschmückt und gleichsam in die moderne Welt versetzt. Susanna hat noch Eltern und Kinder, ihr Gatte ist abwesend. Sie kommt in große Noth durch ungerechte Richter. Aber der obligate Narr (Clant) und eine höchst seltsame Gesellschaft von Bauern, don denen jeder aus einem andern deutschen Stamme ist und eine andere Mundart redet, halten durch ihren guten Humor dem Tragischen das Gegengewicht. Zuletzt kommt Susannas Gatte zurückt und alles wendet sich zum Guten.

- 2) Von einem Weibe, wie baffelbige ihre Hurerei für ihrem Chemmann verborgen. Die bekannte Geschichte vom Einäugigen, der nach Hause kommt, als sein Weib gerade einen Andern bei sich hat, aber von ihr betrogen wird, indem sie ihm rasch das gesunde Auge zuhält und ihn theilnehmend fragt, ob er aus dem blinden Auge nicht sehe, es hätte ihr geträumt, er sehe wieder. Unterdeß entwischt der Buhler.
- 3) Von einer Chebrecherin, die ihren Mann dreimal betreucht. Der Buhler erzählt dem Ehemann immer selbst, wie sein Weib ihn betrogen habe. Zulet will der wüthende Hahnrei das Haus, in dem der Buhler ist, ohne daß er ihn sinden kann, anzünden. Die Frau aber bittet ihn, wenigstens ihre besten Kleider zu schonen, und indem er ihr selber hilft, dieselben in einem Korbe hinauszutragen, trägt er den unter den Kleidern versteckten Buhler hinaus, ohne es zu ahnen. Als er es erfährt, wird er wahnsinnig und das böse Weib holt der Teusel.
- 4) Von einem Buler und Bulerin. Der freche junge Buhler wird endlich erschlagen und sie schneibet sich den Hals ab. Ihre Leiche holt der Teufel. Dieses Stück ist sehr roh. Das böse Weib rauft unter anderem ihrem alten Mann den Bart aus.
  - 5) Von einem Wirthe. Zu einem Wirth, ber alle Gafte betrügt,

kommt einmal Satan. Diesen betrügt er auch, versichert aber, wenn er bas Geringste zu viel geforbert, solle ihn gleich ber Teufel holen. Da gibt sich Satan zu erkennen und holt ihn. Das ist bas einfachste unter ben acht Stücken.

- 6) Von einem Wirthe, wie berfelbe von brei Wandergefellen betrogen worden seh. Einmal fragen sie: können wir hier für unser Geld effen? Ja. Nun effen sie, haben aber nur einen Pfennig im Vermögen. Das zweitemal sollen sie frei ausgehen, wenn sie dem Wirth ein Lied singen können, was ihm gefällt. Da greift einer in die Tasche und singt: nun will ich bezahlen. Das Lied gefällt dem Wirth, da er glaubt, er werde wirklich bezahlt werden, muß sich nun aber mit dem Liede begnügen. Das drittemal soll der zahlen, den der Wirth als Blindekuh greifen wird. Als ihm aber- die Augen verbunden sind, laufen alle sort. Lauter bekannte Anekboten.
- 7) Von einem Ebelmann, welcher einem Abt brei Fragen aufgegeben. Der Abt soll entweder 300 Dukaten zahlen, oder die Fragen beantworten: wo ist der Mittelpunkt der Welt? was bin ich werth? was denke ich in diesem Augenblick? Für den Abt antwortet der in dessen Kleidern versborgene Iohann Bouset: hier ist der Mittelpunkt der Welt, wenn du es nicht glaubst, so miß es selber aus! du dist nur 29 Groschen werth, einen weniger als der Heiland, der für 30 verkauft wurde. Du denkst, ich sein aber Iohann Bouset. Der bekannte Schwank vom dummen Abt und klugen Schäfer.
- 8) Bon Vincentio, Labislaw Sacrapa von Mantua, Kämpfern zu Roß und zu Fuß, einem Bramarbas, der am Hofe eines kleinen Fürsten sich wichtig macht, immer frecher wird, zulet aber, als er eben im Begriff ist, ins Bett seiner vornehmen Braut zu steigen, in eine Kufe eisekalten Wassers fällt, mit der man ihn zu seiner Demüthigung überlistet hat. Dieses Stück, gedruckt 1594, ist wohl eine der freiesten Wiedersholungen des miles gloriosus von Plautus. Zudem ist es merkwürdig wegen der Aufschneibereien, die darin erzählt werden und die später zum großen Theil in Münchhausens Schwänke übergingen, z. B.:

Bincentio rühmt sich, nach einer Helbenthat in eine Festung zurückgeritten zu sehn, wobei bas herabfallende Thorgitter bicht hinter seinem Rücken bas Pferd durchschlagen habe, so daß das hintertheil außerhalb des Thores geblies

ben, er aber auf dem Vordertheil fortgeritten sep, ohne den Defect zu merken. Ferner: er habe einst gesehen, wie eine blinde Sau sich am Schwanz bes Ferkels hielt, habe das Ferkel getöbtet und mit deffen Schwanz die Sau ruhig heimgeführt. Einmal habe er einen wilden Eber gereizt, bis er sich mit den Bahnen in einen Baum festgerannt. Einmal habe er einem Wolf in den Ras chen und burch ben ganzen Leib gegriffen bis zum Schwanz und bann umgekehrt, das Innere nach außen, wie einen Handschuh. Einst habe er einen Mann gesehen, der Granaten gegeffen habe und bem ein Granatenbaum aus bem Maul gewachsen sey. Ein Reiter sammt bem Roß sey von einem großen Fisch verschlungen worben und lebendig wieder herausgekommen. Der Hanss wurft bemerkt dazu: und er habe eine Pfanne hammern sehen, so groß, daß die daran arbeitenden Schmiede wegen der weiten Entfernung einander nicht hatten hammern horen konnen, diese Pfanne sen gemacht worden, um jenen Fisch barin zu braten. — Bincentio habe einen Schmied im Dienst gehabt, ber ein Pferd in vollem Laufe habe beschlagen konnen. Desgleichen ein Pferd, bas einmal alle seine Hufeisen in einem Morast stecken ließ, sich aber umwandte und mit einem Sat alle vier traf und sie sich von selbst wieder anfügten. — Es ift wahrscheinlich, daß Bürger, indem er den Münchhausen abfaßte, diefes Luftspiel benütte.

Das find bie acht längst gebruckten Stücke. Hollands Ausgabe enthalt noch folgenbe:

Bom ungerathenen Sohn. Nero, der jüngere Sohn des alten Herzog Sesverus, ermordet, um statt seines älteren Bruder Proteus zur Herrschaft und zum reichen Erbe zu gelausgen, auf eine ruchlose Art mit eigener Hand Bater, Mutzter, Bruder, Schwägerin, Neffen, ja seinen eigenen Bastardsohn, dessen Herz er verzehrt, um sich dadurch zu seien. Nachher aber fällt er in Todesangst und wird von den Geistern der Gemordeten versolgt, bis ihn die Teusel holen. Einige Scenen z. B. wie der Bater sein eigenes Kind ermordet, wie Proteus die Eltern todt im Garten liegen sindet 2c., sind rührend, das Ganze aber gar zu grell. Die Aehnlichkeit mit Shakesspeares Richard III. fällt auf.

Der Fleischhauer. Mot, ein reicher und übermüthiger Metger, besticht ben Großvogt und Marktmeister, verkauft schlechtes und verdorbenes Fleisch zu hohen Preisen und fällt beshalb in die Gewalt des Teusels, der ihn systema= tisch zu Grunde richtet, bis er am Galgen stirbt. Aber auch die ungerechten Beamten ereilt die Nemesis.

Sommer, Cycnaeus (von Zwickau) schrieb ein Lob der Martinssanns 1609, eine lustige Ethnographia mundi, sammelte Sprückwörter 2c., brachte des Herzog Heinrich Julius Weiberlist in Reime und übersetzte Cramer'sche Stücke ins Deutsche, auch Wichgrews Cornelius.

Georg Mauritius, Rector in Nürnberg, steht zwischen Ahrer und Klay, aber auch unter beiben. Er bichtete geistliche Comöbien von David und Goliath, den h. drei Königen, Haman, Nabal, Josaphat 2c. aber auch eine Comöbia von Walther und Griseldis, eine von allerlei Sünden, eine vom Schulwesen. Alle seine Comöbien gedruckt in Leipz. 1607.

Zu Magbeburg erschien 1614 ein Lustspiel Amantes amentes ober von der Leffelei, worin die blinde Thorheit der Verliebten verspottet wird. Als Verfasser nennt sich Angelius Lohrbere Liga (Rollenshagen?).

In ber zweiten schlesischen Schule steht Lohen stein, ben wir schon kennen, als Schauspielbichter oben an. Sein berüchtigter Metaphernschwulft wird im Trauerspiel mit ber gräßlichsten Scenerie, mit ben haarssträubendsten Handlungen verbunden. Aber man würde diese in ihrer Art einzige Erscheinung misverstehen, wenn man sie nicht einigermaßen entschuldigen wollte durch die allgemeine, mehr undewußte als bewußte Tendenz der zweiten schlessischen Schule, die ich oben schon als eine Reaction deutschen Krastbedürfnisses gegen den blasirten Opigianismus charakterisirt habe. Man wollte lieber in Wildheit und Grausamkeit mit Kannibalen wetteisern, als in fader Mittelmäßigkeit untergehen. Die Lohensteinischen Trauerspiele waren Keulenschläge des deutschen Michel, der es nicht ertragen konnte, sich in der französischen Hostracht zu sehen, die er gleichwohl auch nicht abzulegen wußte, daher einfach toll wurde und um sich schug. Ich will nun Lohensteins einzelne Stücke durchgehen.

Den Ibrahim Sultan bichtete er zur Vermählung des Kaisers Leopold I. Prolog des thracischen Bosphorus, worin die keusche Che des Kaisers gepriesen wird im Gegensatz gegen die Unzucht des türkischen Sultan. Bekanntlich hatte dieser Kaiser noch schwere Kämpfe mit den Türken zu bestehen, die 1683 Wien selbst belagerten. Das Schausspiel hat daher einen edeln patriotischen Zweck. Es ist auf wirkliche Geschichte gegründet. Die Absetzung des Sultan Ibrahim erfolgte 1648.

Ibrahim Sultan will seines Bruders Amurath IV. Wittwe Sisigambis entehren, woran ihn seine Mutter hindert. Nun wirst er sein Auge auf die schöne Ambre, des Mustis Tochter. Ambre weigert sich. Poetischer Wettstreit allegorischer Figuren der Tugenden und Laster. Ibrahim will seine fünf Söhne tödten, um mit Ambre neue zu zeugen. Er läßt sie in sein Bett bringen. Er

jagt sie entehrt im Rleide einer Buhlerin wieder sort, sie ersticht sich. Die drei Furien versolgen ihn. Die Janitscharen empören sich, ermorden seinen Günstling Achmet und entsetzen ihn. Er wird im Kerker, nachdem ihm Amsbres Geist erschienen ist, von den Stummen erwürgt. Sein Sohn besteigt den Thron.

Verschieben von biesem Trauerspiel ift Ibrahim Baffa:

Ibrahim ist durch seine Talente vom Sclaven zum Günstling des Sultans Solyman erhoben, hat aber eine schöne Gemahlin Isabelle, in die sich der Sultan verliebt. Sie sliehen und werden wieder eingesangen. Der Sultan will Ibrahim tödten lassen und schon hat dieser den Strick am Halse, als er ihn wieder begnadigt. Aber noch einmal ersaßt ihn der Haß und er läßt ihn wirklich tödten, was ihn nachher so reut, daß er Isabelle frei läßt.

Ziemlich untergeordnet sind Lohensteins Trauerspiele Sophonisbe, worin besonders widrig die Unnatur auffällt, mit welcher Sophonisbe ihren Selbstmord beschließt, blos um der Dido zu gleichen; und Kleopatra, worin aller Liebreiz des Shakespear'schen Stücks vermißt wird und nur das Grausenhaste vorherrscht. Gut ist der Schluß. Hier treten als allegorische Personen die Flüsse auf und zulest Rhein und Donau, welche mit Stolz das Bild der Zukunst entrollen und in dem Augenblick, in welchem Augustus die römische Weltherrschaft gründet, deren Zersstörung durch die Deutschen verkündet.

Lohensteins Agrippina übertrifft an Frechheit alles, was man wohl je in der Welt auf einer Bühne gesehen hat.

Sie selbst ist es, die ihren Sohn versührt, sich schamlos vor ihm entblößt und ihm alle ihre Reize Stück für Stück vorhält, beschreibt und preist. Nero benimmt sich dabei anfangs ganz vernünstig und lehnt ihre Wuth ab, am Ende aber gibt er sich ihr hin, um sie hintendrein ermorden zu lassen. Mit den Furien, die den Nero wegen dieses Muttermords am Schluß verfolgen, kommt auch Orestes, um zu sagen: ich mordete die Mutter, weil sie mich unanafürlich haßte, wie viel schwerer versündigt sich Nero, den seine Mutter nur unnafürlich liebt!

Das Trauerspiel Epicharis ist merkwürdig, weil die Heldin eine politische Dame, eine Vorkämpferin für die Völkerfreiheit, ein weiblicher Marquis Posa ist.

Sie bewegt ihren Liebhaber Proculus, den Tyrannen Nero aus der Welt zu schaffen, aber er ist zu feig, die That auszuführen. Sie stößt ihn von sich,

ba verräth er sie, und sie wird mit ihren Freunden und Mitverschworenen den grausamsten Martern unterworsen, bis sie sich selbst erwürgt. Die objective Kälte und Ruhe, mit der sie auf ihre eigenen Marter herabsieht und davon spricht (S. 115), ist äußerst unnatürlich, und die Art, wie sie den Tyrannen mit Schimpswörtern überhäuft (S. 126) ist unschön.

Bei allbem barf man nicht vergeffen, Lohenstein war eine eble Natur und die Geschmacklosigkeit, in die er versiel, demselben eigentlich nicht angemessen. Es hat viele Dichter gegeben, welche mit besserem Geschmack schrieben und selbst sittlich verworfene Menschen waren. Bei Lohenstein war es umgekehrt. Ein durchaus sittlich reiner, patriotischer Charakter versiel hier einer Art fremdartiger Bezauberung. Das war die Wirkung der Renaissance auf das beutsche Naturell.

Die Trauer-, Freuden- und Schäferspiele des Joh. Christ. Hallmann von Breslau (1673) enthalten Uebersetzungen aus dem Italienischen (Raiserin Abelheid und Heraclius), nebst sieben eigenen Stücken, alle in Alexandrinern und Lohensteinischem Schwulft, aber mit einer merkwürdigen Neigung zum Phantastischen.

1) Abonis und Rosabella, ein Schäferspiel zu Ehren ber zweiten Bermahlung Raiser Leopolds, beginnt bamit, daß die mit ihren Nymphen in der Donau badende Benus eine kostbare Perle sucht und erfährt, sie sen von Jupiter an den himmel gesetzt worden. Und siehe, in den Wolken erscheint Margaretha (die Perle), des Raisers verstorbene Gemahlin. So wird seine zweite Heirath finnreich motivirt. In der Schäferin Rosabella, welche schlummernd den Namen Adonis ruft, erkennen wir nun das Borbild der neuen Braut, so wie in Ados nis selbst den Brautigam. In ihrem Zauberschlafe gilt sie für todt und soll eben auf dem Holzstoß verbrannt werden, als sie erwacht. Sieg der Liebe über ben Tob. Alle griechischen Götter und eine Menge Allegorien mischen sich ein, die Scenen wechseln sehr lebendig. Bald singen die Musen, bald Dianas Nymphen, bald die Eroten, bald fturmen Jäger herein, treiben schlesische Bauern dumme Possen, werden Madchen im Bade überrascht, singen Liebe, Einbildung und Born ein Terzett, stellt die Buhne eine Todtengruft voll hingerichteter Leichen, bann wieder bas Boudoir ber Frauenlist bar voll von Spiegeln, Larven, Kleibern, Fuchsschwänzen, Brillen 2c. Das Schauspiel muß Ruhm erlangt haben, benn es wurde 1750 zu Augeburg noch einmal in Duart mit sehr vielen Rupfern herausgegeben. — 2) Die berühmte Legende von der h. Sophia mit ihren drei Töchtern Fides, Spes und Charitas und vielen allegorischen Pers sonen als geiftliches Trauerspiel behandelt, ganz im Geift Lohensteins. bei biesem Agrippina vor Nero sich entblößt, um ihn zu verführen, so hier ber Raiser Habrian vor Sophien und nur ein Blit und Donner hindern ihn, die

Schändung auf ber Buhne ju vollziehen. — 3) Urania, ein Schäferspiel, worin die Heldin ihre Treue bewährt, wieder mit vielen Allegorien. 4) Mariamne, acht Lohensteinisch mit viel Blut, Raserei und Erscheinungen ber Hingerichteten als Geister. — 5) Theodorich, ein ähnliches Stud. Auf ber Bühne werben Symmachus, Boetius und Andere hingerichtet und erscheinen nachher bem burch ben Fischkopf entsetzten König als Rachegeister. Allegorieen kommt hier Roma vor, an den Triumphwagen der Tyrannei ge= spannt und bitter klagend. Der Geift des Augustus aber erscheint, erklart, bem entarteten Rom geschehe Recht und bas Kaiserthum werbe hinfort an bie Deutschen kommen. — 6) Antiochus, verliebt in seine Stiefmutter Stratonice. Um ihn von seiner Liebeskrankheit zu heilen, bewilligt ihm der Bater bie Schone und am Schluß werden sie feierlich zu Bette gebracht und Hosbamen und Cupidines streuen wetteifernd Blumen über sie aus. — 7) Katharina, bie ungluckliche Gemahlin Beinrichs VIII., bas Opfer ber Anna Boleyn, in ihrem Leiben und Sterben bargestellt. Bulest erscheint ihr Geist bem zitterns den König, verkündet ihm und seinem Pause Unheil und verschwindet unter Donner und Blig.

A. A. von Haugwitz gab 1684 zu Dresben einen Prodromus poeticus, ober: Poetischer Vortrab heraus. Darin zuerst ein Trauersspiel: Schuldige Unschuld ober Maria Stuarda.

Der Borhang rollt auf, der himmel öffnet sich und nieder fleigt die Einigs teit, um in acht Calberonischen Trochaen die eitle Größe ber Fürften zu schilbern.

Wißt ihr nicht, daß auf die Klippen Wo des Adlers hohes Neft, Als auf niedrige Gestrüppe Mehr ber starke Sturmwind blast? — Sind sie boch, wie jene bort, Die die hohen Alben beden, Die vor jebem Donnerblick Richt so gar geschwind erschrecken. Doch hat auch das blinde Glück Defters die wohl selbst betrogen, Die auch mitten in ber Schoof Großer Herrschaft sind erzogen. Oftmal schlug ein harter Stoß Ihren Scepter, Thron und Reiche Und ben goldnen Königefranz Aus ber hand mit einem Streiche.

Man erstaunt, diese Sprache auf der deutschen Bühne schon 132 Jahre vor Müllners Schuld zu hören. Aber Haugwitz fährt leider nicht in Trochäen Menzel, deutsche Dichtung. U.

fort, sondern wie die Ewigkeit abtritt, beginnt auch schon der Dialog in den herkömmlichen steisen Alexandrinern. Das beste an dieser Tragsdie ist die seine Charakterschilderung der Elisabeth, die den Tod Marias will, aber scheindar immer dagegen protestirt und zulett noch den bestraft, der ste am bestenzersrathen und die Hinrichtung besohlen hat.

Obsiegende Tugend, ober ber bethörte, boch wieder bekehrte Soliman, ein Mischfpiel von bemfelben.

Sultan Soliman liebt Isabellen, die Geliebte seines Beziers Ibrahim, ber ein Renegat und geborner Genueser ist. Nach morgenländischem Gebrauche will er den lästigen Nebenbuhler hinrichten lassen, sein besseres Ich slegt aber ob, er läßt beibe frei und vermählt sie mit einander. In Alexandrinern. Im Dialog redet man sich per Er und Sie an.

Flora, ein Luftspiel besselben nach einem französischen Ballet. Alle Blumen hulbigen zulett ben französischen Lilien.

Der geistreichste Dramatiker unter ben Schlesiern war Andreas Gry= phius von Glogau. Im breißigjährigen Rriege frühe verwaist, indem bie Peft ihm Eltern und Geschwifter raubte, mit Armuth ringend und alles nur seinem eigenen Geist verdankenb, machte er zehn Jahre lang Reisen in England, Holland, Frankreich und Italien und ftarb 1664 als Syndicus in seiner Vaterstadt. Der tiefe Ernst, ber durch sein Leben ging, bewahrte ihn vor der poetischen Spielerei seiner Zeitgenoffen. Sein Geist bricht oft mächtig wie ein Blitz, oft zart wie Paradieseshauch aus ber harten, fleifen, altmobischen Hulle hervor. Meben bem großen Shakespeare macht er einen peinlichen Einbruck, eben weil man fieht, fein Geift blieb gefangen und konnte sich nicht zu voller Freiheit hin-Dennoch ist es verkehrt, ihn, wie Gervinus thut, mit Seneca zusammenzustellen. In Seneca liegt keine Ahnung von dem trefflichen, echt beutschen Humor ves Gryphius. Am meisten schabete ihm, daß er sich den Niederlander Vondel (fatt Shakespeares) zum Muster Vondel verband den alttestamentarisch gefärbten Fanatismus der Calvinisten mit ber Renaissance. Gryphius übersetzte bessen "Gibeoniter", so wie bes französischen Jesuiten Caufinus lateinisch geschriebene Tragödie Felicitas (die Griftliche Mutter, vor deren Augen ihre fieben Söhne umgebratht werben). Er übersette ferner im Geschmack ber Beit bes Lalande berger extravagant nach bes jungen Corneille Bearbeitung im "schwärmenben Schäfer". Desgleichen "bie Säugamme" bes

Italieners Razzi. — Styphius schrieb seine Stücke in ben satalen Alerandrinen, je in 5 Abhandlungen (Akten), die Scenen heißen bei thm
"Eingänge". Er hat Reigen (Chöre), durchgängig allegorische Personen,
Tugenden und Laster, vornehmlich Geister, die in Gefängen die allgemeinen Beziehungen und Nuhanwendungen ausdrücken. Die Geister treten
auch bandelnd und unmittelbar mitwirkend bei ihm ein. Uebrigens ist
die Motivirung der Handlung und die seinere Characteristik der Bersonen
zurückgedrängt unter der breiten historischen Relation und unter der
pathetischen Declamation, wie bei Lohenstein, nur in geringerem Grade.
Sein erstes Stück, Leo, erschien zu Straßburg 1646, die erste echte (von
einer von ihm selbst für verfälscht erklärte von 1650 zu unterschelbende)
Gesammtausgabe seiner Dichtungen zu Breslau 1657. Die Lte von 1663
ist noch nicht vollständig, die 3te vollständigere von 1698 hat viele Drucksehler. Bon seinen lyrischen Dichtungen war oben schon die Rede. Sein
Leben ist beschrieben in Bredows Schristen.

Sein ältestes Trauerspiel ist Lev Armenius, die Geschichte bes im Jahre 1320 ermorbeten griechischen Kaisers.

Michael Balbus, Leos oberster Felbhauptmann, trachtet nach ber Krone. Die Berschwörung wird entbeckt, Michael zum Tobe verurtheilt, die Bollziehung aber die nach dem Christsest verschoben, und auf Bitten seiner Gemahlin Theos bosia schenkt Leo ihm das Leben. Michael verlacht ihn wegen dieser Schosnung und erneuert seinen Anschlag. Der Kaiser überrascht ihn unerkannt im Kerker, wie er schon den Purpur angethan hat. Nur an seinen gestickten Schuhen wird erkannt, es sey der Kaiser gewesen; die Verschwornen eilen nun, ihn zu ermorden und Michael wird auf den Thron erhoben. — Wie roh und unedel auch Michael erscheint, so entschuldigt ihn doch, wie er selbst fagte, das höchste Ziel des Chrgeizes. S. 13.

Ein Helbengeist, der lachet Dies leichte Schrecken aus. Ein Mann wird, mag er leben, Nur einen Tag gekrönt, in höchste Roth sich geben. Dies was unmöglich scheint, wird möglich, wenn man wagt!

Scheut er also keine Gefahr und keinen Tob, wie follte er das Berbrechen selbst scheuen! — Der milbe Charakter der Theodosia gibt sich in einem Gesspräch mit Leo zu erkennen S. 33. Leo frägt sie, ob er den wilden Eber, kaum gesangen, wieder frei in den Wald lassen folle? Sie aber erwiedert:

Man kann die Schlange felbst burch Gite so bewegen, Daß sie das grause Gift pflegt von sich abzulegen. Einen fast comischen Einbruck machen die Hösslinge, die einen Chor bildend, von der Eitelkeit und Bergänglichkeit aller irdischen Herrlichkeit singen, der sie dennoch unabläßig dienen. Am versehltesten scheint die Geisterbeschwörung durch einen der Verschwornen (warum nicht durch Michael selbst?). Sie läuft nur darauf hinaus, daß ein Geist des Leo Untergang verkündet. Bon der tiesen Bedeutung und Wirkung der Hexenscene im Macheth ist hier keine Spur S. 52. — Leo erscheint durchweg unbedeutend, leicht bestimmbar und schwach. Am Schluß wird Theodosia wahnsinnig und bildet sich ein, indem sie ihren todten Gatten vor sich sieht, es sepen die Leichen der ermordeten Verschwornen. Eine gewiß unnatürliche Täuschung.

Besser ist bas im folgenden Jahre gedichtete Stück Catharina von Georgien.

Die Helbin hat sich an ben Hof bes Persischen Schah Abbas begeben, um Schonung ihres Landes zu erstehen, ist aber gefangen zurückbehalten worden. Abbas hat sich in sie verliedt. Der russische Gesandte verlangt ihre Freilasssung und erhält sie, aber der Schah wird noch einmal von seiner Leidenschaft überwältigt, er hietet Katharinen seine Hand an. Sie weigert sich, da läßt er sie auss grausamste mariern mit glühenden Jangen und sie verbrennen. Nachscher reut es ihn wieder, ihr Geist erscheint ihm und kündigt ihm den Untergang seines Hauses an. Er kniet vor ihr bebend. — In diesem Stück bilden die Tugenden und der Tod den Reihen.

Auf eine viel höhere Stufe erhob sich das tragische Talent des Dichters in der ermordeten Majestät oder Carolus Stuardus, eines seiner merkwürdigsten Stücke, bald nach der Hinrichtung des Königs schon ges dichtet und auf die Bühne gebracht, voll von tiefer Indignation über den ungeheuren Frevel der Revolution, daher auch im düstersten und schauerslichsten Colorit.

Gleich im Eingang erscheinen zwei Geister, ber hingerichtete Günstling Strafford und Laud, benen sich ber Geist der hingerichteten Maria Stuart ansreiht, um den schlummernden König zu ängstigen, und denen ein ganzer Chor ermordeter Könige nachsolgt. Sie verwünschen England.

Ach, Insel, rauher benn bein Meer, Die jederzeit ber Mörber heer Auf beine Prinzen ausgeschickt 2c.

Des Fairfax Gemahlin bittet für den König, aber umsonst. Sein Tob wird beschlossen und vollzogen. Der Dichter läßt ihm aber Zeit in langen Gesprächen und breiten Reden sein Martyrium und die erhabene Seele, mit der er es trägt, zur Schau zu tragen. In diesen ropalistischen Declamationen

findet sich manche gute Bemerkung und Wahrheit, z. B. S. 31. Dem Volk waren die leichten Steuern zu schwer, jest wird es von einer unersättlichen Soldateska sustematisch ausgeplündert. Das Volk hielt den schwachen König für einen Tyrannen, jest hat es ein ganzes Heer wirkliche Tyrannen. Noch seiner ist der Tadel, der über die Feigheit des Abels ausgegossen wird, sosern er anfangs dem Parlament in seiner Opposition gegen den König half.

Man stieß die Bischöf aus, jett folgt ber Abel nach, Der über Straffords Hals das blutge Urthel sprach, Der den gekränkten Laud half auf den Mordplatz führen, Fühlt nun, wie suß es seh, die Freiheit zu verlieren, Zu kuffen Block und Beil.

Ein lieblicher Gebanke ist, einen Chor von Jungfrauen auftreten zu lassen, in deren Kreis der König stirbt.

Diesem lebendig aus der Zeit herausgegriffenen Trauerspiel folgte ein Renaissancestuck, der sterbende Papinianus:

Der römische Kaiser Bassianus bringt seinen Bruder Golo im Schooß seiner Mutter Julia um und verlangt von Papinian, er soll eine Rechtsertizgung des Mordes schreiben. Er weigert sich als Ehrenmann. Julia will sich an ihrem unnatürlichen Sohn rächen und bietet dem Papinian ihre Hand an wenn er den Bassianus aus dem Wege räumen wolle, aber er weigert sich abermals als Ehrenmann und bietet sich den Henkern des jungen Kaisers zum Opfer. Den Chor bilden die Rasereien (Furien), die gemeinschaftlich einen Dolch schmieden und damit dem schlasenden Bassianus drohen.

Das vortrefflichste Trauerspiel des Gryphius ist Cardenio und Celinde, wie er in der Vorrede sagt, einer wirklichen Begebenheit entnommen, die er in Italien erfahren habe.

Ein Spanier, ber junge, schöne, eble Carbenio liebt zu Bologna auf ber Universität die junge, schöne, eble Olympia, hält sich zu viel vor ihrem Fensster auf, wird beshalb von ihrem Bruder Viren hart angelassen und verwuns bet ihn im Zweikamps. Er muß fliehen, ein gewisser Lysander schleicht sich aber, nachdem er das Kammermädchen bestochen, in Olympiens Schlasgemach und wird zwar vertrieben, da aber Olympia in der Angst des Cardenio Nasmen nennt, so wird der abwesende Cardenio des Attentats beschuldigt und nun stellt sich Lysander wieder ein und erbietet sich, Olympien zu heirathen. Biren ist gleich bereit, ihm die Schwester zu geben, um ihren Ruf herzustellen, und sie willigt ein. Mittlerweile fällt Cardenio in die Schlinge der schönen Ceslinde, die sich auss heftigste in ihn verliebt, obgleich sie von dem Ritter Marzcellus unterhalten wird. Cardenio wird einmal von dem Ritter bei ihr gesuns den und tödtet ihn im Zweikamps. Als aber Cardenio erfährt, wie er um Olympien betrogen worden, verläßt er Celinden, denkt nur an Olympien und

will ben Ehsander ermorden. Go weit erhellt aus ber Erzählung bes Carbes wir im Gespräch mit einem Freunde, siene daß bis dahin irgend die Geschichte in lebendiger Handlung fick bewegte. Erft von nun an beginnt die lettere. Celinde singt und zerreißt numuthig die Saiten der Laute. Da kommt die Zanberin Tyche und fagt ihr ein Mittel, wie sie Carbenios Liebe gewinnen könne. Sie solle nämlich bes Rachts in die Gruft gehen und best toden Mars cellus Herz, das sie so treu geliebt, herausschneiben und verbrennen. Mit dies sem Zauber werbe sie bas Herz Carbenios wenden. — Carbenio selbst sucht Olympien auf und wird burch ein Gespeuft berfelben getäuscht, dem er folgt und das ihn auf den Kirchhof lockt, um ihn plöglich als scheußliches Todtengerippe anzugrinsen. Auf bemselben Rirchhof erscheint Celinbe und bie Baus berin, um ihr finsteres Werk zu verrichten. Celinde steigt in des Marcellus Gruft, da tritt Cardenio hervor und beide erkennen sich. Was sie hier erlebt, hinterläßt den tiefsten Eindruck bei ihnen und sie beschließen, die gefährliche Leis benschaft abzulegen und Gott und ber Ehre zu bienen. Cardenio kniet vor Olympien nieder, um ihr biesen Entschluß zu verkundigen.

Gervinus spricht von biesem Stud nur mit herablassender Anerkennung und Vilmar nennt es gar eins ber schwächsten Stücke bes Gry= Ich stelle es ungleich höher. Der Sieg bes Glaubens und der phius. Ehre ift trefflich wie bei Calberon durchgeführt; ihnen gegenüber findet die feurigste und zärtlichste Leidenschaft ihre Geltung. Der edle Achillescharafter bes Carbenio contraftirt trefflich mit dem berechnenden Lysander, eben so die hohe, reine, unantastbare Olympia mit der in Gluth sich verzehrenden wilden Celinde. Das Genialste aber an dem Stuck ist, daß Lysander der einzige Glückliche bleibt, der welcher es am wenigsten verbient, und daß er bieses Gluck nur ber Großherzigkeit ber Andern ver= bankt. --- Läßt es Gryphius an ber Ausführung fehlen, so ist boch bie Anlage feines Studes fo vortrefflich, daß ich es ohne Bedenken allen seinen übrigen Stucken vorziehe. Es verbient, wie Don Juan, einer Bearbeitung weniger burch einen Dichter, als burch einen großen Compo= nisten, der im Stande wäre, die schauerliche und finstere Tiefe der Leibenschaft in Carbenios und Celinbens Seele zu ergründen. ware ganz Donna Anna, eine Celinde mehr als eine Elvira, Carbenio felbst aber ein ganz neuer Charakter. — Ueber bie beiben mobernen Bearbeitungen bes Stoffs von Achim von Arnim und Immermann hab ich mich im Literaturblat 1825 Mr. 1. 2 ausführlicher ausgesprochen und hege biese Ansicht heute noch.

Gryphius schrieb auch Lustspiele, zum Theil vortressliche. Im exsten, Majuma von 1653, ist er ganz ber Menaissance hingegeben.

Chloris ist von Zephyr verlassen. Sie klagt über seine Untreue. Er kehrt aber wieder und rechtsertigt sich, Boreas habe ihn gesangen und in Fesseln von Eis zurückgehalten. Sie führt ihn in ihren Blumengarten, aber da hat Mars alle Blumen zertreten. Sie klagt bei den Göttern, die ihr den Mars gesangen überliesern. Sie stellt ihn als Gärtner an. Da werden sie, ihre Freundin Maja und Zephyr, in drei Kaiserkronen, Mars aber in den kaisers lichen Abler verwandelt und Merkur erscheint, um zu melden, Kaiser Ferdisnand IV. seh gewählt.

Piastus, ein Lust- und Gesangspiel, gibt die liebliche polnische Sage von Piast wieber.

Der bose König Popiel fällt ben Rachegeistern anheim. Der fromme Bauer Piast und sein Weib Repicha werden von Engeln besucht und reichen ihnen Speise und Trank, was sie haben. Da füllen sich alle Schüsseln und Gläser, bes Fleisches wird immer mehr, je mehr man davon schneibet zc. Endslich kündigen ihm die Engel an, er werbe noch zum König gewählt werden.

Das verliebte Gespenst, ein Gesangspiel, dem ein Scherzspiel "die geliebte Dornrose" eingeflochten ist, wurde zwar dreimal gedruckt, sindet sich aber nur selten den Ausgaben des Gryphius angebunden und ist nicht in dieselben aufgenommen, indem es in eigener Seitenzahl fortlauft.

Es beginnt zweimal mit dem Eros, der im Prolog verkündet, er wolle seine Macht zeigen. Nun tritt eine Dienerin der Donna Cornelia mit einer Schüssel voll überzuckerter Früchte auf. Diese süße Speise ist für den Sulspitius bestimmt und ein Aphrodistacum, womit Cornelia ihn zur Liebe reizen will, denn er liebt nicht sie, sondern ihre schone Tochter Chloris. Chloris aber schreibt unter die gistigen Früchte ein Zettelchen, welches ihn warnt. Sosort gibt Livius, der verschmähte Liebhaber der Cornelia, dem Sulpitius den Rath, sich zu stellen, als seh er vom Genuß der gistigen Früchte gestorben und dann der bösen Cornelia als Geist zu erscheinen. Der Schwank wird glücklich ausgesührt und Cornelia, durch die Erscheinung des Geistes erschüttert, bittet ab und ist bereit, dem Livius ihre Hand zu reichen. Sulpitius erscheint auch seiner Geliebten Chloris, die ihn für todt hält, und erprobt als vermeinter Geist ihre Treue. Nachher lebt er wieder aus und erhält ihre Hand.

Diesem heitern Stuck ist bas andere eingeflochten, so bağ bie Scenen sich durchkreuzen, und zwar ein Bauernspiel in schlesischer Bolksmundart. Iwei Bauern sind alte Feinde und thun sich alles gebraunte Herzeleid an, Barthel und Jockel. Dieser schlägt bem Hahne bes andern ein Bein ab, jener verbrüht ben Hund bes andern mit heißem Wasser. Ein Vetter des einen aber, Kornsblume, liebt die Tochter des andern, Dornrose, und kann wegen des Hasses der Eltern nicht zu ihrem Besitze gelangen. Doch prügelt er einen ausdrings lichen Freier seines Dornröschens tüchtig durch. Endlich kommt der Gutsherr an und schlichtet den Handel, Kornblume bekommt die Dornrose, die beiden Alten werden bestraft, der eine muß den Hund tragen, der andere im Stock sitzen. Eine alte Kupplerin wird gestäubt und muß die Ohren lassen. Der Schluß dieser Gerichtsscene lautet: Also muß man den Bauern den Pflug keilen.

Herr Peter Squenz, Schimpfspiel, stimmt vollkommen mit der bekannten Episobe aus Shakespeares Sommernachtstraum überein, wo vor Theseus und seiner Gemahlin die Fabel von Pyramus und Thisbe von elenden Dorfschauspielern aufgeführt und travestirt wird. Indeß hat Gruphius den sehr beliebten und verbreiteten Stoff nicht aus Shakesspeare, sondern von herumziehenden Comödianten in Deutschland entlehnt, benn er sagt selbst in der Vorrede, ein gewisser Schwenter in Nürnberg habe vor ihm daffelbe Sujet auf die Bühne gebracht. Ruhm, den der Stoff erlangte, erklärt sich nicht blos aus dem gesunden und natürlichen Witz besselben, sonbern auch aus bem Umstand, daß barin von einem höheren und mobernen Standpunkt aus die alte Bolkskomödie und die Gemeinheit und Armseligkeit ber herumziehenden Truppen verspottet wirb. Es mußte nothwendig einen sehr widerlichen Einbruck machen, Götter und Könige mit vornehmen Reben von den rohesten und bettelhaftesten Menschen bargestellt zu sehen; dieser Contrast wurde nun komisch aufgefaßt und zu jener Satire verarbeitet, die von England nach Deutschland überstebelte. Da Gryphius wohl nicht blos ben Stoff über= haupt, sondern auch die einzelnen besten Wiße (die auch zum Theil mit Shakespeare übereinstimmen) entlehnte, so läßt sich beim Lobe seines Werkes nicht bestimmen, mas ihm selbst bavon angehört. Was es von Shakespeares Werk unterscheibet, ift bie bei weitem größere Robbeit.

Die Schauspieler sind sich ihrer Fehler mit einer Art von Prahlerei bes wußt, nennen dieselben Saue und verlangen dafür extra Bezahlung, weil sie die hohen Herrschaften dadurch doppelt ergößt haben. Direktor ist der Schuls meister Peter Squenz, Schauspieler der Schmied, der den Mond, der Blases balgmacher, der die Wand, der Tischler, welcher den Löwen, der Leineweber, der den Brunnen, und der Spulenmacher, der die Thisbe spielt. In der

Einleitung werden die pomphaften Ankündigungen der Comödianten nachgesahmt und verspottet. Im Stück selbst, das in Hans Sachsischen Anittelversen geschrieben ist, wird die Art und Weise des älteren Schauspiels travestirt. Den Hauptspaß geben aber die genannten Säue. Die Schausvieler fallen aus der Rolle und prügeln sich, des Königs Narr (Pikelhering) kämpst mit der Wand, der Wond mit dem Löwen. Der Gipsel der Frechheit ist, daß sich Thisbe unter dem Rock ersticht.

Horribiliscribrifax, ein Scherzspiel, ist das berühmteste Stück des Gryphius, doch insofern nicht originell, als es den miles gloriosus der Alten, den bramarbastrenden capitano und den pedantischen Doktor der Italiener wiedergibt. Da aber durch die verwilderte Soldateska aller Nationen, die sich im 30jährigen Kriege auf deutschem Boden tummelten, und durch die lateinische Pedanterie der damaligen Schulen beiberlei Carikaturen zu Gryphius Zeiten in Deutschland eingebürgert erschienen, so handelt es sich bei ihm doch nicht um blose Nachahmung, sondern um eine geniale Auffassung, die man ihm zugestehen muß.

Rach bem großen Kriege halten sich zwei kaiserliche Officiere von ungewisser Herkunft in einer Stadt auf. Sie reben burcheinander alle Sprachen und prahlen fürchterlich. Beiben ift es barum zu thun, sich mit reichen Mab= chen zu verheirathen, da der Krieg zu Ende ift und sie keine Aussichten mehr Einer hat wirklich bas Gluck, ein einfältiges Mabchen zu bethören, die ihn für einen reichen und vornehmen Cavalier und unüberwindlichen Helben nimmt, hinterdrein aber nur einen armseligen Windbeutel an ihm findet. Er heißt Darabiribatumtaribes, fie Selonissa. Um seinetwillen hat sie muthwillig die Liebe zweier edlen Männer verscherzt, die jest zu andern sich wenden. Sein Ramerad Horribiliscribrifax und der pedantische Schulmeister Sempronius lieben die schone Edlestine, die aber beibe verachtet. Sempronius schickt eine Kupplerin mit einem Briefe zu ihr, worüber Colestine aber so entrustet ift, daß fle durch ihren Diener die Rupplerin mit Roth beschmieren und davon jagen läßt, (eine für ein so abeliges Haus rohe Scene). In ben Gesprächen zwischen ben beiben verschmähten Liebhabern, Horribiliscribrifax und Sempronius, und im Gespräch des lettern mit ber Rupplerin, erreicht die Sprachverwirrung ihren Gipfel. Der Capitan überbietet sich in italienisch-spanisch-frans zösischem, ber Schulmeister in griechischelateinischem Sprachgemenge und bie Rupplerin findet in allen Fremdwörtern einen beutschen Anklang und Sinn. Doch ift ber Wig, ben Gryphius in diese Gespräche verschwendet, zu künstlich ausgebacht. Eine britte Schone, die arme Sophie, opfert ihr herrliches haar und läßt es burch ihre Mutter verkaufen, um beren Noth zu lindern. Der vornehme und reiche Cleander sieht das schone Haar, verliebt sich in die unbekannte Besitzerin besselben, beschließt sie zu prüsen, läßt sie entführen, sinbet ihre Tugend bewährt und heirathet sie. Während ihrer Entführung ruft sie um Hilse und sieht die beiben Capitane um Beistand an, die aber, nachdem sie arg geprahlt, sich seig in die Flucht schlagen lassen. Zulest entschließt sich der Schulmeister, die Kupplerin zu heirathen.

Man wird nun den Gryphius hinlänglich kennen, um ihm nachrühmen zu dürfen, daß etwas Volksthümliches, ein echter Humor und ein Zug zur Romantik bei ihm gegen die classische Mode reagirt und ihre schwere Fesseln zu durchbrechen strebt.

Die 1661 zu Breslau gebruckten sehr sangathmenden Trauerspiele des Daniel Caspar bearbeiten antike Stoffe in Alexandrinern und stehen in der Mitte zwischen denen von Gryphius und Lohenstein. Sie bewahren den Sinn für das Nachdrucksvolle und Kühne, wenn auch in schleppenden Thesen.

Das große Trauerspiel Cleopatra enthält bie tragische Geschichte bieser Ronigin. Der Ueppigkeit und dem Morde und Berrath, die am Hose lauern,
werden idhllische Schäser, ein Bild des reinsten Friedens, entgegengestellt. Als
zulett Antonius und Eleopatra unterliegen und auch der letteren Sohn von Cäfar, Cäsarion, ermordet ist, schließt der Sieger Octavianus Augustus auf würdevolle Weise, indem er sich das Grab des großen Alexander öffnen läßt und als Ebenbürtiger sosort das große römische Reich gründet, gleichsam als Wiedergeburt des macedonischen. Der Chor der Flußgötter singt dazu; Rhein und Donau aber werden mit dem Tider uneins und verkündigen ganz am Schluß, auch das eben gegründete Römerreich werde nicht bestehen, sondern an die Deutschen fallen.

Nein, stolzes Rom, wir schaun schon jene Zeit vergehn, Da uns wird ehrn nicht nur ein Kreis der Erden. Es wird dies unser Maas voll Diamanten stehn 2c.

Dann wird vom Saus Sabsburg vorhergefagt:

Die itge Welt ift ihm zu klein, Es wird noch eine Welt entstehn, Ihm wird die Sonne nicht untergehn.

Die zweite Tragodie Caspars, nicht minder groß und personeureich, ist Epicharis, die in einer Verschwörung gegen Rero begriffen, gefangen und auss gräßlichste gemartert wird, aber noch unter der Folter dem Nero frästigst ins Sewissen redet. In diesem Gegensatz liegt schon etwas von dem des Schillerschen Posa gegen Philipp II. Aber die Alexandriner sind gar zu lang ausgebehnt und hölzern.

Von Tobias Fleischer erschienen 1666 zwei Tragobien Policyt (Policuct) und Cinna.

Barsbörfer ichrieb ein Luftspiel "Melisa", bas gar nicht übel ift.

Die Heldin wird von mehreren Freiern bedrängt, liebt aber nur einen jungen Studenten. Die Nebenbuhler sinnen eine List aus und wollen Melissas lange abwesenden Vater durch einen Andern vorstellen lassen, wählen aber zu dieser Rolle den wirklich zurückgekehrten Vater aus, der sie nun alle täuscht und die Liebe seiner Tochter begünstigt. In erneuter Form könnte diese Ersstudung heute noch Glück machen.

Artig ift auch beffen "bas Schauspiel beutscher Sprüchwörter".

Florinda läßt sich von Lydias entführen, beibe werden von Zigeunern gesplündert und müssen sich mit den zurückgelassenen Kleidern dersetben begnügen, kehren nun aber in dieser Maskirung in die Stadt zurück, wo man sie nicht wiedererkennt und necken die Bekannten. Der Entführer wird endlich dem Vater seiner Geliebten vorgestellt und der Vater selbst bietet ihm nun die Tochter an.

Das Lustspiel "bie Redekunst" von demselben ist eine bloße Spielerei mit Stylarten. Die Personen reden jede in einem andern affectirten Styl, lehrhaft, bilberreich, emphatisch 2c. Das Singspiel "Seelewig" stellt in Seelewig die Seele dar, in andern Personen das Gemüth, Ge-wissen, die Sinnlichkeit und die Zucht.

Amelinde, ein 1657 zu Braunschweig aufgeführtes Singspiel, erinnert einigermaßen an die Agnes Bernauerin. Amelinde eine arme Schäferin wird von einem Prinzen in Hirtentracht geliebt, ohne seinen Stand zu kennen, von seinem strengen Vater aber verhaftet und in Ketten gelegt, bis er sich erbarmt und die Liebenden gewähren läßt.

Berwechselung der Verlobten, ein Schauspiel ohne Versfasser, Druckort und Jahr in einem Bande der Stuttgarter Bibliothek mit einigen Stücken von Birken zusammengebunden, enthält die Schicksale der Melicerte, einer macedonischen Prinzessin, die in männlicher Kleidung und auf der Flucht von der thessalischen Prinzessin Policrite geliebt und zur Ehe begehrt wird, bis ihr aus der Gefangenschaft erlöster Bruder die Bräutigamsstelle für sie einnimmt und sie dagegen von einem Bruder der Policrite geheirathet wird.

Wenn die Vermuthung Kobersteins (Grundriß II. 780) richtig ist, wäre Schwieger ber Verfasser mehrerer in Rudolstadt aufgeführter und

anonym gebruckter Stücke (Filibors Traum-, Luft- und Mischspiele, 1664), bie jedoch nicht alle von ihm herrühren können, da sie zum Theil bestannten Quellen entlehnt, zum Theil zu geistreich sind, als daß man ihre Ersindung ihm selbst zuschreiben könnte. Das 1665 zu Rudolstadt aufgeführte Stück "ber vermeinte Prinz" handelt nach einer italienischen Quelle vom König Orimanthes von Sicilien, der seine Tochter als Knabe erziehen läßt, so daß sie selber lange in dem Wahne verharrt, sie sen ein Mann. Das Stück "Ermelinde oder viermal Braut" ist noch geistsvoller und da es am englischen Hofe spielt, wohl aus einer englischen Quelle. Der "betrogene Betrug" ist nach Scarrons komischem Roman bearbeitet. Origineller sind die in Rudolstadt, als der Kürst von Schwarz-burg sich vermählte, 1666 aufgeführten "Wittekinde".

Der alte Sachsenhelb Wittekind ist bekehrt und kampft für Karl ben Großen in Spanien, während seine noch heidnischen Sohne durch zarte Liebesbande ebenfalls zum Christenthum hingezogen werden.

Die Stücke sind sämmtlich mehr in volksthümlich gemeinem, als in gelehrtem Styl geschrieben. Die Basilene, Rubolstadt 1667 habe ich nicht zu Gesicht bekommen.

Bu Darmstadt wurde 1667 ein "glückwünschendes Schauspiel" gebruckt, welches von der h. Elisabeth und ihrem Gemahl Ludwig handelt.
Es ist in Prosa geschrieben, die Prologe sprechen Fama, Pietas. Neben
einem Harlequin machen Bauern und Bettler groben Spaß. Räuber
werden überwunden, der Landgraf erwirdt den Ruhm eines Ordners und
liebreichen Landesvaters. Elisabeth thut an Armen Gutes. Am Schluß
großes Vivat für die zuschauenden Herrschaften des hessischen Hauses. — Huldreich Friedland schrieb 1672 zu Ehren der Hochzeit Herzog Friedrichs
von Württemberg eine Ariana oder "Streit der Rache und Liebe".

Eines ber merkwürdigsten Schauspiele ist die Politica dramatica gewesen, welche der Superintendent Mitternacht zu Neustadt an der Ostra öffentlich durch seine Schüler aufführen ließ, gebruckt 1667.

Bauern treten auf, klagen über die unmenschliche Behandlung, die sie ersteiden müssen, und sinnen auf Empörung gegen die Amtleute. Bürger treten auf, klagen über den Rath. Einer wird arretirt und von den Schergen blutig geschlagen. Ein Edelmann tritt vor den Thron des Königs und klagt, ein ans derer Edelmann habe seine Tochter geschändet. Der König wird erzürnt und

besiehlt den Thater zu bestrasen, aber die Ebelleute rotten sich zusammen und empören sich gegen den wohlwollenden König. Unterdeß sind auch Bürger und Bauern in voller Revolution. Der arme König wird gefangen, angeklagt, hingerichtet. Anarchia ist nun des Landes Meisterin. Alles geht drüber und drunter. Jeder Stand hat jest mehr zu leiden als vorher. Endlich treten wieder Bertrauensmänner aus allen Ständen zusammen und wählen einen neuen König.

Man kann nicht sagen, daß bem Dichter hier nur Karls I. Tob vorgeschwebt habe. Die Motive seiner Revolution sind nicht aus England entlehnt.

Alexander Romanus schrieb 1674 ein politisches Schauspiel "Gabile und Salibert" oder die wiedererrungene Freiheit. Gabile bedeutet Holland, dessen Freiheit damals von Frankreich her schwer bedroht war, jedoch glücklich gerettet wurde.

Des Caspar von Stieler "Willmut" (1680) ist ein allegorisches Schauspiel.

Willmut, Fürst zu Herzberg (ber menschliche Willen) schwankt zwischen zwei Fräulein, ber Allguba und Scheinguba, bis er sich für erstere entscheibet.

Runbegis, Wahrgilt und Willbald, Stücke bes Heinrich Tolle (schon von 1670—73) scheinen ähnlicher Art gewesen zu sehn.

Ich muß hier noch ein Paar geistliche Schauspiele nachholen. Im Jahre 1676 führten die Studenten in Wittenberg ein thriumphus Concordiae consensus im Sinne des strengsten Lutherthums auf, worin der dem Vater gleichgesinnte Sohn des berühmten Calixtus, der die streitenden Religionsparteien gerne versöhnt hätte, als seuerspeiender Drache verhöhnt wird. Gedruckt zu Wittenberg 1676. Im Jahr 1682 wurde zu Uerdingen am Rhein ein Drama ausgeführt, worin ein Haereticus eisert und geisert, dis er, durch zwei verdammte Seelen belehrt, zur alleinseligmachenden Kirche heimkehrt, aber auch dann noch seine burleske Rolle sortspielt. Rein, vier geistliche Spiele, Crefeld 1853.

Eryfila ober die verrathene Zauberkunft. Nürnberg 1680, nach dem Französischen. Ein Lustspiel, in welchem die Wahrsagerin Eryfila, die aus Gelbgier abelige Familien hinter einander hetzt, endlich durch einen braven Cavalier entlarvt wird, der einen als Teufel verkappten Kerl, indem berselbe zum Schrecken der Damen erscheint, sesthält und ihm eine Pistole auf die Brust setzt, daß er jämmerlich um Gnade bittet. Die Schauspiele des Johann Joseph Beckh sind so selten geworden, daß die Literargeschichte ihrer noch kaum gedacht hat, und doch sind sie besser als viele andere jener Zeit. Leider habe ich mir (außer dem oben bei der Faustsage S. 199 erwähnten) bisher nur noch zwei Stücke von Beck verschaffen können:

Die erneuerte Chariclia, Dresben 1666, nach bem bekannten altgriechischen Roman frei behandelt. Chariclia, von ihrem geliebten Theagenes in immer neuen Gefahren und Leiben getrennt, foll von ihrem eigenen Bater, bem Mohrenkönig, geopfert werden, Theagenes wird von der in ihn verliebten Ros nigin Arface verfolgt, endlich aber endet alles glücklich. Die comische Person ist ein gewisser Alamod, ben ber Bebant Colintos in verschiedenen Wissenschaf= ten unterrichten will, der aber alle Wiffenschaften nach einander verspottet, wie Mephistopheles in Goethes Faust. Der Dichter ringt nach Geist und Bis, aber seine Sprache bleibt hart. — Die wiedergefundene Liarta, nach einer Episode aus Biondis Eromena frei behandelt. Prinz Almadero hat gegen seines Vaters Willen Liarten geheirathet. Sie wird ihm nun entruckt und für tobt ausgegeben. Er heirathet die Laodomia, findet aber die schone Liarta in der Gruft wieder, halt sie anfangs für ihren Geist, schließt sie aber bald lebens big in die Arme. Alles endet gut, die bose Laodomia wird verstoßen.

Rochs Comendium S. 233 nennt unter dem Namen Beck (statt Beck) nur "Polinte oder die klägliche Hochzeit, Hamburg 1609", die ich nicht auffinden konnte. Gervinus erwähnt gar nichts von Beckh, außer ganz kurz der Chariclia. Bei allen andern Literarhistorikern habe ich Beckh vergeblich gesucht.

Ganz eben so vergessen war bisher Johann Gottfried Burchart, bessen poetisches Trauer-Freudenspiel, die singende Charilene (gedruckt 1672 und dem sächsischen Prinzen August zugeeignet), schon deshalb merkwürdig ist, weil es zum erstenmal (noch früher als Haugwig, vgl. S. 401) den Schwung der Calberon'schen Trochäen nachahmt, gemischt mit wohlklingenden fünffüßigen Jamben. Die Ersindung ist schlecht.

Charilene und ihr Geliebter sollen auf Besehl des eifersüchtigen Königs eben hingerichtet werden, als "die Beständigkeit" in Blitz und Donner vom Himmel niederfährt und sie rettet. Charilene klagt unter anderm:

Daß ich fortan an nichts barf benken, Als meinen Geist bis in ben Tod zu franken, Denn ba ich mich in kummervollen Sorgen Ganz abgematt bei ber verlaufnen Nacht Bu meiner Ruh gemacht, So dünket mich an dem gar frühen Morgen, Als käme mein Lusand (ihr Geliebter) so in einen Galme für. Sein Kleid war weiß und seine Wange blaß, Dies machte benn so bald die meinen naß. Ich suchte seine Gunst Und sing ihn an ganz inniglich zu siehen 2c.

Kongehl (Prutenio), ein Pegnitsschäfer zu Königsberg in Preußen, schrieb 1683 "Belustigungen bei der Unlust" voll geistlicher Lieder und Cantaten und weltlicher Gratulationsgedichte ohne alle Originalität. Manche Eigenthümlichkeit haben die Schauspiele, die er für seine Schüler schrieb. So sein Prinz Tugendhold, 1691.

Der Brinz und sein Freund Hilario werden mit höllischem Zauber vom Pfade der Tugend abgelockt durch den Philosophen Aristipp, welcher die Wolsluft für das höchste Gut erklärt. Diese Wollust personissiert sich dem Prinzen in der schönen Hedonie, dem Freund in der schönen Bibula. Aber sie gehen in der Wollust zu Grunde, der Prinz wird wahnsinnig und der Freund ein Bettster. Du erbarmt sich die Göttin Eusebia des unglücklichen Prinzen und verzigt die Wegära, die mit einer Schäar von Furien denselben in seinem Wahnssinn peitscht und ängstet. Auch der Freund Bettler sindet sich wieder und die Reuigen sinden am Hose der Königin Sophia Trost, deren Tochter Aretina des Prinzen Gemahlin wird. Mitten unter den ernsten und tragischen Scenen treibt ein Pikelhering seinen Spaß. Am ergöslichsten ist die Beschreibung seiner Heirath mit einer Frau, die in der Brautnacht nicht nur ihre Kleider, sondern uuch Haare, Jähne, ein Auge 2c. abgelegt habe, so daß nichts als eine kable Kate von ihr übrig gewesen seh.

Die Tragicomödie Phönizia des Kongehl behandelt in elenden Alexandrinern einen romantischen Stoff, den bekanntlich auch Shakespeare behandelt hat.

Timberus, Graf von Cardona, liebt die schöne Phonizia und entschließt sich, da sie stolz und keusch seine Anträge zurückweist, sie trop ihres geringen Standes und Vermögens zu heirathen. Ihr früherer Liebhaber Gerondas beneidet jetzt, obgleich er selbst Zeit genug gehabt hätte, sich um die Jungfrau zu bewerben, Timberus Glück und wird durch Neidhard, seinen Diener, darin bestärkt. Dieser Neidhard ist ein Geselle der Furie Tisphone, also ein Däsmon als Hanswurft, nicht ohne Genialität ersonnen. Dieser Teusel ist sonders lich auch start in Zoten. Es gelingt den Bösewichten leicht, Timberus zu täuschen, als sey Phonizia ihm untreu, am Tage vor der Hochzeit, die badurch

verhindert wird. Die unschuldige Phonizia stirbt vor Kummer. Gerondas klagt sich als ihren Mörder an und verzweiselt, wird aber von der Furie vershöhnt und mit Schlangen gegeiselt. Nichts kann ihn trösten, als das Bestenntniß seiner Schuld. Er wirst sich dem Grasen zu Füßen, der an Phonizias Grabstein Thränen vergießt. Jum Glück war die Jungfrau aber nicht wirklich gestorben, sondern hatte sich bei einer Freundin auf dem Lande versborgen. Nachdem ihre Unschuld erkannt ist, sindet man sie wieder und nun wird fröhlich die Hochzeit begangen.

Abgesehen von jeder Vergleichung mit dem großen Shakespeare ist dieses deutsche Stück doch keineswegs ganz zu verachten. Noch einen zweiten Shakespearischen Stoff (Cymbeline) hat Kongehl in der Innocentia behandelt, die ich nicht auffinden konnte.

Johann Caspar Weissenbach, Rath bes Fürstabts von Einsiedeln, ließ im Jahr 1672 öffentlich im Städtchen Zug eine im folgenden Jahre baselbst gedruckte Comödie aufführen "Eidgenossisches contraseth auf= und abnehmender Jungfrawen Helvetiae. Die Verse darin sind hart und grob, aber die Gesinnung tüchtig.

Die frohlichen hirten loben Gott und die gefesselte Helvetia erhebt flehend ihre Sande zu Gott, da erheben sich die brei Tellen und stiften den ersten Bund ber Freiheit in ben Alpen. Auch Wilhelm Tell erscheint und schießt ben Apfel von seines Kindes Haupt. Die abeligen Burgen fallen, die ftolzen Fürsten werden in unsterblichen Schlachten besiegt und "Christus halt mit Gelvetia liebreiches Gespräch", ber Papft erkennt bie Schweizer als seine liebsten Sohne. Da kommt ber Franzose mit vollen Gelbsäcken und verführt die ehrs lichen Schweizer, daß sie unehrlich werden. Da kommen "brei verkehrte Tels len, Athensmus, Intereffe, Politicus und sprengen zu verderben Helvetia Diß= samen aus". Sie treten förmlich in einen Bund, um die Eibgenoffenschaft zu zerstören, wie die ersten drei Tellen sie auferbaut. Die Parzen spinnen Unheil, '"wie giftige Spinnen" überweben sie bas Lanb. Helvetia wird siech und klagt ben 13 Cantonen ihre Noth. Da berathen die Cantone, aber Nemo wird schuldig befunden, alle haben Ausreden. Merzte werden berufen, aber Helvetia wird immer schwächer und sinkt in Schlaf. Da erscheinen die alten brei Tels len, aufgestiegen aus ihren Grabern, und bruden ihr Staunen und Unwillen aus. Gott felbst ist schwer erzürnt, aber der h. Ricolaus von der Flue, als Schuppatron bes Landes, bittet für.

Derfelbe Weissenbach ließ 1678 zu Feldkirch noch "Damonis bes unseligen hirten einfältige Cither" brucken, worin er abermals gegen bie

Gelbgier, die Gemeinheit, den unpatriotischen Haber der Zeitgenoffen eifert, freilich ohne Erfolg zu hoffen:

Wenn bann hierzu ein Rebtlich Mann Zu guetem was thuet sagen, So fallen ihn die Parthen an Wie Wind und Wellen schlagen. Hierzu ein Biedermann auch will Mit gsundem Sinn einrathen, Wird undermischt das Karten Spiel, Bleibt ihm die boste Karten.

In einem Gebicht vergleicht er den Religionsstreit seit ber Reformation mit den verwirrten Zungen am babylonischen Thurmbau, bereits im burlesken Ton des Blumauer.

Ein jeder bracht ein sonder Lehr Thun keinen darumb tadeln, Obwohl die unterschieden sehr, Jeder sein Lehr wollt adeln. Der ein slickt aus, der ander ein Und will der beste Meister seyn Mit seiner Feder Nadeln.

Ist dieß das wahre Licht vielleicht So man stets thuet abbutzen? Die Sonn und Sterne dürsen nicht Des Butzes, weil sie glitzen Bon altem her gleich bis daher, Glückselig, der bei solchem Schein Noch ruhig bleibet sitzen.

Man begreift, warum dieser biebere Altschweizer in allen Literargeschichten vergessen blieb.

Einer der beachtenswerthesten Gegner der Renaissance war der Schulrector Christian Weise zu Zittau († 1708), der nebst vielen lyrischen und lehrhaften Sachen hauptsächlich Schauspiele schrieb und von seinen Schülern aufführen ließ. Seiner tresslichen Lehrgedichte ist oben schon gedacht. Die lyrischen Gedichte, sonderlich die geistlichen (Tugend-lieder 1719, Trost- und Sterbandachten 1720) sind minder bedeutend, jedoch hatte er eine Ahnung, die Poesse liege in den Volksliedern und nicht in den Liedern der gelehrten Renaissance, denn er sagt in seinen

cur. Gebanken von deutschen Versen (1692), er ziehe die alten einfältigen Kneipenlieder den neuen künstlichen vor und in bieser Einfalt liege etwas, "welches Manchem in seinem Lorbeerkranz verborgen sen."

Der grünenden Jugend nothwendige Gedanken Leipzig 1690 ent= halten Gelegenheitsgedichte auf Hochzeiten, Sterbefälle, Gönner und Freunde. Dazu eine Anweisung zum Dichten oder vielmehr Reimen. Endlich Ge= legenheitsreden voll ungeheurer Complimente gegen die hohen Gönner des Zittauer Symnasiums, mitunter aber auch recht gefühlvoll.

Seite 650 schilbert er z. B. ben Schmerz um die verstorbene Geliebte: "Man lebt und lebt nicht. Das Herz klopft in der Brust und besindet sich doch außer dem Leibe. Die Seele merket, daß sie im Leibe wohnt, und bez gleitet doch eine Person, die abwesend ist. Die Liebe lebt und das Geliebte ist zobt. Ja das Geliebte muß noch leben, weil die Liebe nicht gestorben ist" 2c.

Ueberall hält Weise die Natur und Wirklichkeit sest und idealisitt die lebenden Personen nicht zu Helden, noch Nymphen oder Schäfern und Schäferinnen. Er steht beshalb auf Seite der nationalen Opposition gegen die gelehrte Renaissance.

Am bedeutenbsten ist Weise als Dramatiker. Sein erstes Stück ist ber "bäurische Mächiavellus" von 1679.

Hier wird Machiavelli wegen seines berühmten Buchs als Urheber aller Tücke in der Welt vor dem Thron Apollos angeklagt und nebst seinem Handz langer Appetitus in Ketten gelegt, damit die Welt künstig wieder ehrlich werde. In einem Zwischenspiel treiben die Bauern Possen, um zu beweisen, daß der Machiavellismus auch bei ihnen zu Hause und ganz naturwüchsig seh. In einem andern streiten die Personissicationen Quoniam, nescio, extra, intra, adjectivus, Vademecus, Scibilis, excipe etc. Man wird dabei an Gryphius und noch mehr an Rabelais erinnert, aber bei aller ersinderischen Phantasie und bei allem Muthwillen kommt Weise doch nie von der pedantischen Sprache los.

Diese gekünstelte Allegorie kehrt im "dreifachen Glück". von 1680 wieder, worin das Glück der Stadt und Universität Leipzig gepriesen wird.

Philynus (Leipzig) liebt Mercurien (die Messe), hat Solinus (Halle) und Colous (Ersurt) zu Nebenbuhlern, während seine Schwester Heliconia (die Leipziger Universität) von Germanus (der deutschen Jugend) geliebt wird. Diese, die mit ihrer Mutter Eusebia (der Religion) geraubt worden ist, fällt in die Gewalt einer Rupplerin (Rom), von der sie schwarz angefärbt wird, bis der Barbier Albanus (Luther) sie reinigt. Die Liebenden werden glücklich.

Der Jugend Zeitvertreib ober Zittauisches theatrum von Weise 1690 enthält:

- 1) Jacobs Heirath, nach ber Bibel, die Werbung um Rahel und die endsliche Hochzeit, wobei ein Bolkslied und alte Sitten und Gebräuche vorkommen, wie sie bamals in der Oberlausit üblich waren; nebst dem obligaten derben Spaß, der in allen Schauspielen Weises wiederkehrt.
- 2) Trauerspiel von dem neapolitanischen Hauptrebellen Masaniello. Abgessehen von der Weitläuftigkeit und dem pedantischen Allongeperückenstyl, wo es dem Dichter ernst ist, und dem plump dreintappenden Spaß, wo er scherzt (wie tief unter der Leidenschaft und dem Humor Shakespeares), ist in diesem Stücke doch der Grundgedanke gut. Er concentrirt sich in der lauernden Schasdensteude des Viceknigs, der Schritt vor Schritt die Revolution beobachtet und die Pobelwelle steigen und sallen sieht. Ein solches Volk kann, sich nicht selbst regieren. Es muß unter das Joch zurück.
- 3) Absurda comedia, Nachspiel von Tobias und ber Schwalbe. Wie im Pater Squenz führen rohe Bauern hier bas biblische Stuck auf, unter Unflaterei und Prügelei.

In Lust und Trut der spielenden Jugend 1692 von Weise kommt vor:

- 1) Der keusche Joseph, ein Schauspiel in Prosa, mit sehr viel Personen, wie dies bei Weise immer der Fall ift. Das Stuck beginnt in Pharavs Hause, wohin Joseph schon verkauft ift und endet mit der Erhebung Josephs aus bem Die Verführungsgeschichte ift möglichst becent behandelt. fehlt es, nach acht beutscher Beise jener Beit, an Gulenspiegeleien nicht. Der Deutsche war bamals viel anständiger in erotischen Dingen, aber besto unflatis ger in der nicht erotischen Schweinerei. Bon dieser lettern Gattung gibt hier ber comische Diener No, ber Barlefin bes Stude, viel jum Beften, g. B. eine Erzählung, wie er zwischen einem Faß und einer Sau gelegen. Fag und die Sau waren verzapft. Aber ben Bapfen am Fag öffnete er felbst, bis er trunken unter dem immer noch aussließenden Wein liegen blieb, wähs rend zugleich ber Sapfen ber Sau burch innere Winde gesprengt wurde und nun über ben trunkenen No noch eine zweite Ergießung kam. Mit biefen Robe heiten contrastirt seltsam die höfliche Sprache des Dramas. Die alten Aegyp= ter sprechen per Er und Sie, machen Reverenzen, reben mit ben Titeln Mons steur und Mademoiselle an 2c. — Aehnlich ist ber 1682 besonders gedruckte Abraham, die Geschichte ber Opferung des Isaac mit obligaten Bauernspaffen.
- 2) Die unvergnügte Seele. Vertumnus ist hypochondrisch. Man rath ihm, sich mit dem schönen Geschlecht zu erheitern, aber es geht ihm schlecht damit. Er heirathet eine gewisse Therese, die ihn aber nicht befriedigt, weil sie alte Liebhaber hat, sich krank stellt, unerträglich wehleidig ist. Nun sucht er die

Lust bei Trinkgelagen und sindet sie nicht; in einem ehrenvollen Amte, im Reichthum einer großen Erbschaft, endlich in Kunst und Poesse und sindet sie nicht, bis er, als ein neuer Timon, in den Wald läuft und hier einen armen Wann, namens Contento mit seiner Frau Quiete trifft, die vollkommen glücklich leben und ihn anweisen, wie auch er glücklich sehn kann, wenn er nämlich Gott fürchtet und genügsam bleibt. Ein guter Gedanke, aber das Stück ist etwas zu lang ausgedehnt.

- 3) Der betrogene Betrug. Jungfrau Renzel hat ber Banernfrau Walpe Gelb aufzuheben gegeben, diese verleugnet und behält es, und verhehlt es auch vor ihrem zweiten Manne Lampe. Nun bemerkt aber Lampe, daß die Frau gern unter der Kirche zu Hause bleibt, belauscht sie einmal, sieht, wie sie das Geld zählt, und raubt ihr heimlich den Schap. Aber Flincksteck, der lustige Diener, hat es gesehen und stiehlt den Schap. Jum Glück ist Renzel heimlich Zeuge dieses letzten Diebstahls und bemächtigt sich eben so heimlich ihres Eizgenthums. Flinckstecks Herr aber, der Verwalter Karsten, ist Renzels Geliebzter und heirathet sie nun sammt dem Gelde, während Lampe und Walpe eins ander die Haare ausrausen. Rein übles Stück, auch furz.
- 4) Der Fall des Grafen von Olivarez. Der Graf beherrschte als Günstsling den schwachen König Philipp IV. von Spanien gänzlich, vernachlässigte die Angelegenheiten des Reichs, beleidigte die Königin, die kaum ihren Gemahl sehen durfte, und empörte alles gegen sich, und es bedurfte erst der alten Amme des Königs, um diesem die Augen zu öffnen. Das ist gewiß ein charakteristischer Zug, der sich zu politischer Satire bester hätte benuzen lassen, als ihn Weise benutt hat.
- fanzo, Diener des Comte Duca wird zu einem kurzweiligen Rathe präparirt und bei seiner Einbildung, ein König zu seinem kurzweiligen Rathe präparirt und bei seiner Einbildung, ein König zu sehn, auf alle Art geschraubt. Man läßt ihm wahrsagen. Man gibt ihm zwei grobe Bauern, die für Königssöhne gelten, zu Kameraden. Man läßt ihn durchprügeln durch angebliche Verehrer, die sich stellen, als kennten sie ihn nicht und als vertheibigten sie nur seine Ehre. Man macht ihn verliebt in einen als Frauenzimmer verkleideten Mann, der sich noch dazu riesengroß darstellt. Man läßt ihn von Gläubigern übersfallen und herumzausen. Seine Diener stellen sich einmal, als sähen sie ihn nicht, während er mitten unter ihnen ist. Am Ende erfährt man, der Comte Duca (der Günstling Olivarez) seh gestürzt und die Königin habe besohlen, den armen Alfanzo nicht weiter zu quälen.
- 6) Eine Misculance von der sogenannten Tragödie und Comödie in der Historie vom König Wenzel. Durch eine Verschwörung und Volksempörung wird der verwahrloste junge Böhmenkönig Wenzel auf den Thron erhoben und das Regiment, das seine üppige Mutter Kunigunde mit ihrem Liebhaber 3as bisch geführt hatte, gestürzt. Dabei ein lustiger Diener und allerlei Spässe.
  - 7) Schauspiel vom niederlandischen Bauer, ben Herzog Philipp ber Gute

von Burgund im Schlaf aufheben, in ein Fürstenbett legen und beim Erswachen als Fürst behandeln ließ. Ein sehr oft bearbeitetes Sujet, hier ohne viel Geist behandelt, nur berb roh.

8) Die betrübten und vergnügten Nachbarskinder. Zwei Nachbarskinder lieben sich, Robert und Ottilia, aber ihre Väter leben in Jank und Streit und verbieten ihnen jeden Umgang. Robert muß fort, läßt sich für tobt auszgeben und rührt durch sein plötliches Wiedererscheinen den Vater so, daß er Erlaubniß erhält, Ottilien zu heirathen.

Der gestürzte Markgraf von Ancre, 1681 zu Leipzig besonders gestruckt, enthält die Geschichte des bekannten französischen Günstlings, der wie Olivarez gestürzt, aber nicht gleich diesem geschont, sondern grausam umgebracht wurde. So viel Verwünschungen über ihn gehäuft werden, läßt der Dichter doch die Königin Mutter mit großer Wärme an ihm hängen.

Die theatralische Sittenlehre von Chr. Weise 1709 und zum zweitensmale 1719 gedruckt, enthält ben auch 1705 besonders gedruckten Körbelsmacher und die triumphirende Keuschheit.

Der Körbelmacher ift eins von Beises besten Studen. Betroni, Sohn. eines reichen Raufmanns, liebt die Susanna, die Tochter eines armen Korbelmachers, des Fabian, wagt es aber nicht, seine Liebe dem reichen Bater zu gestehen und schlägt nur jebe anberweitige Verbindung aus. Der Bater kommt endlich hinter bas Geheimniß und stellt sich, um ben Sohn zu prufen, als wolle er felbst die schone Körbelmacherstochter heirathen. Nun bekennt Betroni feine Liebe. Aber ber ftolze Körbelmacher gibt feine Tochter keinem, als einem Meister seines eigenen Handwerks und so muß sich Petroni bequemen, Körbe flechten zu lernen. Nun heirathet er Susanne, sein Bater stirbt, aber all sein Reichthum vergeht durch Unglücksfälle. Petroni muß vor den Gläubigern 'flüchten und als Schreiber auf einem Schiffe dienen, während Susanne ber Beruntreuung fälschlich beschuldigt in den Kerker geworfen wird. Da kommt ein reicher Schiffer, meldet des Schreibers Untergang im Meere, befreit Sus sanna aus dem Gefängniß, verlobt sich mit ihr und verschreibt ihr sein ganzes Bermögen, indem er nur noch vor der Hochzeit eine Reise macht. Reise firbt er. Susanne ift nun reich und wird von vielen Bewerbern um= ringt, bis sie einmal ein Körbchen erblickt, bas ihre Magt eben auf dem Markt gekauft hat. Sie erkennt darin die Arbeit Petronis, sucht ihn auf und wird nun für immer mit ihm glücklich. Bgl. die Geschichte bes Danischmend von Wieland.

Die triumphirende Reuschheit, ein Lustspiel. Ein verbannter junger schos ner Graf Heinrich bient unter dem Namen Floretto beim neapolitanischen Hofmarschall Roboman und spielt bessen Gemahlin Clarise gegenüber die Rolle bes keuschen Joseph, wird nun von ihr angeklagt (in sehr rohen Ausbrücken), hat aber das Glück, durch sein bezauberndes Saitenspiel (wie David den Saul) einen wahnsinnigen König zu heilen und wird endlich als ein sächsischer Fürst erkannt und glänzend gerechtsertigt mit seiner Geliebten Belise verbunden. Auch hier sind Harlekinaden eingemischt. Der lustige Diener soll gehenkt werden ober ein häßliches altes Weib heirathen. Die Expectorationen dieser Alten gegenüber sind sehr derb.

Dieses Stück wurde unter bem Titel "Floretto" 1834 von Haltreich neu herausgegeben.

Von Johann Riemer in Weißenfels sind einige Schauspiele erhalten, die aus Weises Schule stammen, betreffend das Unglück der Maria Stuart, die bekannte Geschichte des Grafen von Gleichen, "Amor der Tyrann" und "Rathian", die ich nicht gesehen habe.

9.

## Staats- und Liebesgeschichten.

Der Ritterroman bes Mittelalters enbete in ben fogenannten Ama= bisromanen ber spanischen Dichter mit Allegorien. Die Ritter unb. ihre Damen wurden zu personisicirten Tugenden und spreizten sich gegen= einander in hochtrabenden Reden, die Zugabe von Riesen= und Drachen= kämpfen und Wundern aller Art wurden immer mehr Nebensache und fielen ganz weg, als bie neue Mobe ber Schäferromane in Italien, Spanien uub Frankreich aufkam. Die Schäfer und Schäferinnen behielten noch etwas Prinzliches und Vornehmes und mehr ober weniger auch etwas Allegorisches; aber bie Abentheuer und Wunder fielen weg. Enblich belebte man die Einförmigkeit der Schäfereien durch historische Hintergründe und erschuf den eigentlichen Geschichtsroman, wenn auch immer noch behaftet mit ben Gewohnheiten ber Amabis= und Schäferromane, nämlich mit übertriebenem Pathos, Verstecken spielender Allegorie und breiter Galanterie. Die Mobebücher bieser neuen Art erhielten ben Namen von Staats= und Liebesgeschichten, weil ber Ernst ber Geschichte barin mit ber Anmuth von Liebesbegebenheiten verbunden sehn sollte. Man griff aber babei bis tief in die biblische Geschichte zuruck

burch die des Orients und der antiken Welt bis in die allerneusten Staatsund Hofgeschichten Europas. Nur die Geschichte des Mittelalters siel aus, auf sie wurde keine Rücksicht mehr genommen. Die Renaissance dulbete biblische, persische, türkische Stosse neben den classischen, nur keine Romantik des Mittelalters. Die Deutschen ahmten nun das alles nach.

Alle diese neuen beutschen Romane wurden in Prosa geschrieben, zum epischen Verse verftieg sich nur noch felten ein Dichter. Im Style sind sie alle gleich unbeholfen, schwülstig, hart und breit. Die Helben und Damen reben und handeln im Coftum bes 17. Jahrhunderts, auch wechseln sie immer Briefe nach Art der ovidischen damals sehr beliebten Nichts ift lächerlicher, als altbekannte und oft nachgeahmten Heroiben. biblische Personen ober Helden des classischen Alterthums, bann wieder persische Könige und türkische Sultans in bem nämlichen gravitätischen und complimentenreichen Style conversiren zu hören; alle in Allongeperücken und Reifröcken. Ohne Umftande verlegen die Dichter den Schauplat ber galanten und höfischen Abentheuer nach hinterindien ober gar Afrika und erfüllen die Barbarenländer und Wüsten mit europäischer Eleganz.

Der aus Schlessen stammende, aber anonyme Schäferroman Amöna und Amandus (Leipzig 1632) beschreibt eine sehr leibenschaftliche und nachher boch aus Vernunftgründen kalt abgebrochene Liebe als wahre Geschichte, in einem noch sehr rohen Styl.

Das theatrum amoris ober Schauplatz ber Liebe, Hanau 1644, entshält eine Menge Uebersetzungen aus dem Französischen und zwar des alts griechischen Romans von Achilles Tatius, der Liebe der Luna zu Endys mion, der chprischen Prinzessin Charitea und der spanischen Lozia, alles im Styl der Staats- und Liebesgeschichten.

Georg Neumark, der Kirchenlieberdichter (f. oben), war auch Epiker. Sein poetisch historischer Lustgarten, Frankfurt 1666 enthält in Alexanstrinern die Geschichte Davids, der Abigail, der Sophonisbe. Eigenthümslich ist nur die Geschichte der Bolzena.

Das war ein Bauernmädchen, welche der bohmische Prinz Ulrich einmal beim Waschen fand und sie ihrer Schönheit und Tugend wegen heirathete.

Ferner die Geschichte ber Kleopatra, in welcher ber Dichter die Berführung bes Antonius und bes ganzen romischen Heeres sehr lebendig

ausmalt. Rleopatra gleicht ben vollenbetsten Pariser Koketten. In bem letzten Gebicht "Vilamon", bespricht ber Dichter mit servilen Bücklingen ben Liebeshandel eines vornehmen Herrn, der sich zum Schäfer machte nur der Schäferstunde wegen.

Anton Ulrich, Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel († 1714), ein gelehrter Herr, ber die berühmte Wolfenbüttler Bibliothek mit Büchern füllte, war selbst Dichter und Verfasser vieler schwülstiger Romane. Als Mitglied der fruchtbringenden Gesellschaft hieß er der Siegprangende, jetzt sind aber seine Lorbeern längst verwelkt und nur seine Bücherschätze noch in Ehren. Sein großer Roman "Aramena ober die durchlauchtige Sprerin erschien 1669.

Ein Werk, worin auf die geschmackloseste Weise brei Costume vermischt erscheinen. Der Schauplat ist nämlich Sprien und Palästina; die baselbst han= belnben Juben, Gallogriechen, Phoniker, Meber, Araber 20., haben aber außer ben Namen nichts Nationales, sonbern geberben sich wie die Prinzen und Ritter im Amadis; boch ist auch bieses ritterliche Costum nicht mehr rein erhalten, sonbern die Chevalerie ift schon ganz untergegangen in den Hofintris quen im Geschmack bes Siècle de Louis XIV., aus dem der Roman stammt. Die Charakterzeichnung ist eben so matt, wie die Erfindung. Der fast endlos ausgebehnte Roman enthält eine Menge schlecht motivirte Berwicklungen, ver= anlaßt burch Difverständnisse und Verwechselungen. Bald wird eine Prinzess fin flatt ber andern entführt, bald soll sie einen Andern als ihren Geliebten heirathen, und dieser Andere ist am Ende doch der rechte. Einmal macht sich eine falsche Sentimentalität gelten inbem z. B. eine Freundin ber Aramena blos beswegen einen Andern heirathet, "damit sie ihren Geliebten desto unge= fidrter beweinen könne." Ein andermal wird jedes Zartgefühl mit Füßen ge= Aramena liebt einen gewissen Tuscus, ihr Bruber fällt aber in bie treten. Gewalt des Königs Marsius und dieser ist so grausam, ihn hinrichten lassen zu wollen, wenn Aramena ihm nicht ihre Hand reiche. Sie schickt zu Tuscus Bergebens, Tuscus kommt nicht. In Verzweiflung treibt sie um Bulfe. ihre Sprer an, bas Schloß zu fturmen, worin ihr Bruder gefangen liegt. Hunberte, tausenbe opfern sich für sie vergebens. Endlich bewegt sie bas Ge= heul ber Wittwen und Waisen, von ihrem Borhaben abzustehen und sie selbst entschließt sich, ben Marsius zu heirathen. Da erblickt fie biesen verhaßten . Marsius und siehe — es ist Tuscus, es ist ihr alter wohlbekannter Geliebter, ben sie unter andern Namen gekannt und von dem sie nicht gewußt hat, daß es Marsius sey. Man hat sich nur einen Spaß mit ihr gemacht und ihr ben Heinen Schmerz nicht ersparen wollen, um ihre Liebe zu prufen. An bie zahllosen Opfer, welche bieser Spaß gekostet, wird weiter nicht gebacht, und Ara=

mena wird mit ihrem geliebten Tuscus-Marsius durch den Hohen priester Melschischeft getraut. — Der fürstliche Dichter soll Zeitgenossen in den Personen des Romans portraitirt und kleine Hofgeschichtchen seiner Zeit eingestochten haben, die herauszusinden aber der Mühe nicht lohnen durste.

Der zweite große Roman beffelben Autors ift "Octavia".

Hier wird die Geschichte einer ganzen Reihe von römischen Kaisern mitges theilt mit einer Menge von Episoden, die unter fremden Namen wieder nur Hosgeschichten und Anecdoten ber neuern Zeit enthalten.

Der Herzog schrieb noch: Christfürstliches Davids Harfenspiel, Nürnsberg 1667, geistliche Lieber, zum Theil in die lutherischen Gesangbücher übergegangen. Ferner: Gott gewidmetes Opfer der Heiligen, Gebete von seiner Gemahlin Elisabeth Juliane, mit Zusätzen von ihm. Dettingen 1732. Endlich Singspiele: Andromeda, Orpheus, Iphigenia, Jakobs Heirath, Paris Urtheil, Selimone, die verstörte Irmenseul (Bekehrung Sachsens unter Karl dem Großen).

In Stockfleths "kunst- und tugendgezierter Macarie (erster Theil 1669, zweiter 1773)

wird Macarie als das Ideal eines sowohl hochgebildeten als tugendhaften Frauenzimmers gepriesen und zum höchsten Ziel der Wünsche gemacht für den liedhabenden Polyphilus, der endlich, gleich dem treuen Amadis, sein schönes Ziel erreicht. Zugleich breitet sich von Macarie aus über alle Verhältnisse und Personen Ruhe, Klarheit, Veredlung. Eine entartete Königin wird bestehrt zc. Das Ganze ist allegorisch zu verstehen. Macarie personisscirt das gesammte Streben der akademischen Poesse jener Zeit im Gegensatz gegen die Rohheit des eben überwundenen Jojährigen Kriegs. Stocksleths Frau, die geströnte Pegnipschäferin Dorilis, deren selbstgesälliges und heraussorderndes Vildnis dem zweiten Theile voransteht, hat ihrem Mann dei Absassung des Komans nicht blos geholsen, sondern scheint auch die Idee dazu angegeben und sich selbst ein klein wenig darin vergöttert zu haben. Der zweite Theil ist ganz von ihr und auch von ihr als Versasserin unterzeichnet.

Mich. Wiedemanns poetische Gefangenschaften Leipzig, 1689, enthalten nach ben Monaten zwölf seltsame ober Liebesgeschichten, beren Held immer ein Gefangener ist, erst die Erzählung, dann die poetische Umschreibung in langweiligen Alexandrinern, endlich eine Last von ge-lehrten Anmerkungen. Meist aus fremden Duellen und von sehr geringer Ersindung.

In Bergonens und seiner tugendhaften Areteen, Lebens- und Liebes-

geschichte, 1700 von Otto Friedrich von ber Gröben, wird bas menschliche Leben allegorisch als eine Wallfahrt zum h. Grabe in Jerussalem aufgefaßt. Aretee ist die Tugend, ihr Bruder Sfortunian personissicirt das Unglück. Das Ganze ist langweilig, aber sinnreich.

Ungeheuer viel Unnützes war schon von ben gekrönten Poeten lateinisch und beutsch gebruckt worden, jeboch nur aus Rücksicht auf bie in bieser Gratulationspoesie gefeierten Gönner. Die eigentliche Fabrifation von poetischen Unterhaltungsschriften, namentlich Romanen, begann erft mit ben Belben= und Liebesgeschichten, zunächft in bem betriebsamen Samburg. Es war eine Industrie, eine Produktion für ben Verkauf. Seit dieser Zeit, schon über anderthalb Jahrhundert blüht dieser Industriezweig in Deutschland und droht, wie geiles Unfraut, den ganzen Garten der Poeste zu überwuchern. Die Literarhistoriker pflegen sich nur an die vornehme, zu dauerhafter Geltung ge= kommene Poesse zu halten, und von jener, nur auf die Wode des Augenblicks berechneten und mit ihr wieder untergegangenen Fabrikation abzu-Allein es ift keineswegs gleichgültig, mit welcher Geistesspeise sich bas große Publikum genährt hat, welche Art von Geschmack in ber · Masse ber Nation gewechselt hat. Die gemeine Unterhaltungsliteratur kann von der Poeste der vornehmen Geister auch schon deshalb nicht getrennt werben, weil beibe stets auf einander eingewirkt haben. Hier wurde das Gold eines Vornehmen von der Gemeinheit breit geschlagen und dort kokettirte umgekehrt der Vornehme mit der Gemeinheit, und ging auf ihre Art und. Weise ein, um ihr Liebling und überall gelesen und bewundert zu werden. Ich werde baher von nun an auch auf die gemeine Unterhaltungsliteratur eingehen, wenn auch nur, um fie in ihren Sauptrichtungen und Wechseln, immer in Verbindung mit der politischen Geschichte und mit ben höheren Geistesentwicklungen, zu carakteristren. In ihren ersten Anfängen war bie poetische Fabrikation barauf berechnet, ben niebern Ständen etwas vom Geschmack ber Söhern beizubringen, und schmeichelte noch nicht ber Gemeinheit von unten. Die Romane ber Biegler, Befen, Happel, Francisci ac. blieben, indem fie fich möglichst populär zu machen suchten, boch vornehm und lehrhaft.

Ziegler von Kliphausen, ein reicher Rittergutsbesitzer in ber Lausit († 1690), war ein Schüler Hoffmannswalbaus und ahmte zunächft

bessen Helbenbriese in biblischen Briesen nach, worin schon Abam und Eva, Abraham und Sarah einander verliebte Briese in schwülstigen Alexandrinern schreiben. Nachher wandte er sich zu Prosaromanen. Auch schrieb er einen berühmten "Schauplatz ber Zeit", worin er Weltbegebenscheiten nach den Monatstagen zusammenstellte. Am berühmtesten ist seine "Banise".

Der Anfang lautet: "Blis, bonner und hagel, als die rächenden wertszeuge des gerechten himmels, zerschmettere den pracht deiner goldbedeckten. thürme und die Rache der Götter verschre alle besitzer der stadt. Wollten die Götter, es könnten meine augen zu donnerschwangern wolken und diese meine thränen zu grausamen sündstuthen werden. Ich wollte mit tausend keulen, als ein seuerwerk rechtmäßigen zornes nach dem Herzen des vermaledenten Blutzhundes wersen 2c." Der Inhalt des Romans ist folgender:

Prinz Balacin von Ava sieht im Traum, indem er im Tempel Pandior schläft, die Erscheinung der wunderschönen Prinzessin Banise von Begu, und eilt, das Urbild selbst aufzusuchen. Aber er muß einen fremden Namen annehmen, ba sein Vater ein Feind von Banisens Vater Xemindo ift. Er kommt nach Pegu, sieht die geliebte Banise in dem Augenblick zum erstenmal, in welchem sie eben von einem Pankher angefallen wird, und rettet sie. Diese That erwirbt ihm ihre Liebe und die Gunst ihres Baters. Indem er aber um ihre Hand wirbt und nach Hause reist, alles in Richtigkeit zu bringen, überfällt der schreckliche König Chaumigrem von Brama (Birma) bas Reich Pegu, erobert bie Hauptftabt, läßt Xemindo und beffen ganzes Geschlecht hinrichten und befiehlt auch Banise zu ermorben. Allein diese wird durch einen treuen Diener gerettet, spater entbeckt und von Chaumigrem begnabigt, weil ihre Schönheit ihn entzückt. Natürlicherweise spricht er nun das Recht des Siegers an und sie hat die größte Noth, seinen zärtlichen Ungestüm aufzuhalten. Balacin ift unterbessen zurückgekommen, aber ohne Armee, halt Banisen für tobt, und will ver= zweifeln, bis man ihm vertraut, daß sie noch lebe, und ihn sogar heimlich nach Begu bringt und in bem Zimmer versteckt, in welchem Chaumigrem ihr zusett. Da muß er anhören, wie sie demselben schmeichelt und die Ehe verspricht. Sie thut es aber nur, um badurch Zeit zu gewinnen, bereitet dem Tyrannen einen Schlaftrunk und läßt sich, während er schläft, von Balacin entführen. sie wird wieder eingeholt .und kommt in die allergrößte Noth, als plotlich Chaumigrem abberufen wirb, um wider bas Reich Siam zu Felbe zu ziehen. Er läßt Banise in ber Obhut bes alten Oberpriefters Xalim zuruck, ber aber ebenfalls von ihren Reizen verführt, ihr Gewalt anthun will und dem fie einen Nachbem nun Chaumigrem siegreich von ber Bers · Dolch in die Bruft stößt. ftörung Siams zurückgekehrt ist und erkennt, daß Banise ihn nur haßt, beschließt er, sie der Rache der beleidigten Priester zu überliesern und läßt ein

großes Fest veranstalten, an welchem sie feierlich ben Opfertob sterben soll. Ueberdieß aber ift Balacin mit einer großen Armee und vielen Bunbesgenoffen, lauter Feinden des Thrannen, bei der Hand, hat in der Stadt Anhänger und wagt es sogar, ale Opferpriester verkleibet, mit bem Strick in ber Hand selber die Rolle des henkers zu übernehmen, der die reizende Banise, die mit einer Krone geschmückt und mit golbenen Ketten gefesselt in Procession zum Altar geführt wird, erwürgen soll. Allein in bem Augenblick, ba bas Gräß= liche geschehen foll, wirft Balacin ben Strick nicht Banisen sonbern bem Tyran= nen um ben Hale, erwürgt ihn und flößt ihn nieber. Seine Anhänger rufen: es lebe Banise! Stine Krieger fturmen die Stadt. Die Anhänger Chaumis grems unterwerfen sich und Balacin wird zum Kaiser ausgerufen. So weit ber erste Theil, mit bem ber Roman billig hatte schließen burfen. Biegler hat noch einen zweiten hinzugefügt, in welchem Banise abermals von ihren ver= haßten Liebhabern gebrängt und in Gefahren gestürzt wird, welche langweilige Intriguen aber wieder nur mit ihren und Balacins Triumphen endigen. Die Sprache des Romans ist überaus schwülstig, doch nicht ohne Wärme. Man sieht, ber Berfasser lebte in dieser Geschichte und schwärmte für seine Belbin. Das Bublikum schwärmte ebenfalls für sie und so mußte benn bie Banise auch aufs Theater gebracht werben.

Auch Philipp von Zesen in Hamburg lieferte Romane in der breiten Manier der Staats= und Liebesgeschichten. Nur der eine, "die abriatische Rosamunde" ist originell, sosern er darin seine Liebschaft mit einer Leipziger Jungemagd mit dem ganzen Pomp des politischen Romansstyls beschreibt. Seine Feinde aber kamen hinter das Geheimniß und mißhandelten ihn dafür aufs greulichste. Die andern Romane hat Zesen nur überarbeitet, den Simson nach dem Italienischen, die Assenath nach dem Englischen. Biblische Stosse machen im Styl der Allongesperückenzeit, der übertriebenen Complimente 2c. einen komischen Eindruck. Der Stoss der Assenath aber ist schön:

Affeneth ober Asnath, die Tochter des Priester Potiphar (nicht des Kämmerers, um bessen Frau willen Joseph gelitten), wurde dem keuschen Joseph zur Braut gegeben, als derselbe in König Pharaos Gnade kam. Sie war sehr schon, sehr reich und so keusch wie er, denn sie wohnte in einem Thurme, unter vielen Rostbarkeiten mit sieben ihr dienenden Mädchen eingeschlossen und hatte nie einen andern Mann gesehen als ihren Bater. Als sie nun voll Scheu dem Bräutigam nahte, erstaunte sie nicht wenig, bei diesem eine noch größere Reuschbeit und Strenge zu sinden, denn Joseph wollte sie nicht einmal anrühren, noch den Kuß annehmen, den sie auf des Baters Geheiß ihm geben sollte. Das that er, weil sie eine Heidin war und in ihrem Thurm die Gößen der

Negypter verehrte. Beide trennten sich also; aber das Mädchen trauerte tief und zog schwarze Kleider an. Da erschien ihr ein Engel und gebot ihr, sich bräutlich zu schmücken und einen Tisch zu bereiten, an denk er ihr Brod und Wein als Sakrament austheilte und wodurch er die Finsterniß des Heidenthums von ihr nahm und sie ins Licht des wahren Glaubens sührte. Da nahte ihr Joseph alsbald als liebender Gatte und sie gebar ihm den Manasse und Ephstaim. Bgl. Fabricii codex pseudepigr. I. 774. II. 84.

Befen fcrieb auch noch einen Dofes.

Zesens afrikanische Sophonisbe (1646) hat Spphax und Massinissa nur im Hintergrunde, im Vordergrunde dagegen ihren geliebten Kleo= medes.

Der Roman beginnt mit einem Seefturm, nach dessen Beruhigung der Lies bende an der Küste von Afrika landet, und schließt mit ihrer Vermählung, die der Dichter nicht ausmalen will, damit der Leser nicht zu neidig werde. In der ungeheuer langen und breiten Mitte des Romans bestehen die Liebenden unzählige Todesgefahren, Trennungen 2c., kommen aber immer glücklich durch.

Interessant ist an diesem langweiligen Roman nur, daß der Dichter durch einiges Tempelgeheimniß in das ewige Einerlei der Abentheuer einen romantischen Reiz zu bringen und zum erstenmal dem Leser heim-liches Grauen einzuslößen sucht durch Mittel, wie später die Ritterromane und Schauerstücke durch Fehmgerichte.

Besens Lysander und Kalliste ist nur aus dem Französischen übersett. Einer der eifrigsten Nachahmer Zieglers war v. Glaubit, dessen "anmuthige Pistophile", Franksurt und Leipzig 1713, wie die Banise anshebt: So will denn der erzürnte Himmel nur allein über mich Unglücksliche die blitzende Donnerwolken betrübten Unglücks ausschütten? und soll ein rauschender Hagel 2c."

Pistophile ist die Erbin eines Königreichs, ihr geliebter Aganor in der Ferne, ihr ungeliebter Freier Apagus bestürmt sie und nimmt sie gesangen. Sie ist in der größten Noth, während Aganor, durch allerlei Helden= und Lies besabentheuer zurückgehalten, ihr nicht helsen kann und Apagus seinen Plan mit eben so viel List und Trug als Gewaltthätigkeit verfolgt. Da Pistophile standhaft bleibt, besiehlt Apagus endlich in der Wuth, sie zu enthaupten. Statt ihrer leidet aber eine Andere in ihren Kleidern den Tod. Ein treuer Freund ihres Geliebten, Lepidus, rettet sie, Aganor kehrt zurück, siegt und vermählt sich mit ihr.

Ganz ähnlich die afrikanische Bernandis des Palmenes, Leipzig 1715. Auch sie beginnt: "Das Wüthen und Toben der ungestümmen Wellen 10..." Auf dem Titelkupfer steht die Heldin als behelmte Amazone, stolz ihr eigenes slammendes Herz in der Hand, während Blitze auf sie niederstürzen.

Prinz Saraculo leidet Schiffbruch und Gefangenschaft, seine Geliebte Prinzessessen Bernandis und ihr Vater werden ebenfalls gefangen. Nach vielen Nözthen erkämpft der Prinz seine Geliebte. Der Tyrann Nervan, der von einem Berge herab den Sieg Saraculos mit ansehen muß, will die Prinzessen, die ihn verschmäht, umbringen, wird aber selbst den Berg herabgestürzt und die Liebenden seiern Hochzeit und Thronbesteigung.

In allen diesen Romanen fließt unsäglich viel Blut und werden die Bölker in Masse hingeschlachtet.

Die amazonische Smyrna, gleichfalls ein nur langweiliger Staats= und Liebesroman, in welchem nach langweiligen Trennungen und Episoden die sämmtlichen verliebten Prinzen und Prinzessinnen zuletzt unverhofft zusammentreffen und Hochzeit feiern. Von romantischem Reiz des Ama= zonenlebens ist nichts zu spüren, alles bewegt sich im steifen prüden Hoston der Scuderie und des Herzogs Anton Ulrich. — Bohse (Ta= lander) schrieb eine "getreue Sklavin Doris" (1710):

Bellante, die Kronprinzessen von Aegypten, sollte umgebracht werden, ent= kam, wurde unter dem Namen Doris Sklavin und diente der Prinzessen Ada= lia, ihrer Nebenbuhlerin, denn beide waren in den Prinzen Spkorantes verliebt. Das Schicksal aber wollte, daß Adalia einen andern Prinzen heirathen mußte und daß Doris, nachdem sie als Amazone ritterlich wider ihre Feinde gestritten, die Hand ihres Geliebten und ihren Thron wiedererhielt.

Miranbors "helbenmüthige Prinzessin Belisandra", Frankfurt und Leipzig 1742, ist mitten im Schwulst der galanten Reden und Briese und der lächerlichen Grandezza, die hier aus Europa auf die orientalischen Höse übertragen wird, eine hübsche Amazonensigur.

In mannlicher Tracht als sogenannter Löwenritter vollbringt sie wunders volle Thaten, bis sie, in den Armen einer kaiserlichen Prinzessin überrascht, genuöthigt wird, deren Eltern ihr Geschlecht zu entdecken, worauf sie selbst einen standhaften Prinzen und treuen Liebhaber zum Gemahl nimmt.

Joachim Meier gab 1697 Helbengeschichten ber burchlauchtigsten Gebräerinnen Ziska, Rebecca 2c. heraus. Lehm (Pallibor) 1710 eine

Esther, eine Liebesgeschichte Absalons und seiner Schwester Thamar, die unglückliche Prinzessin Michal 1707. Ernst 1653 eine Liebesgeschichte Sichems und der Dina.

Die alte Geschichte wurde viel auf diese Art ausgebeutet. In Anton Ulrichs Octavia, des Amydor Scipio 1696, in dem anonymen Roman "Constantius und Amalasontha, Augsburg 1699, in Meletaons (Rosts) Thamestris 1712. Des Bohse (Talander) Arsinoe; Lochners und Damiros Rosamunde 1676 und 1729. Die alte Mythologie in Bohses Alcestis 1689, in des Ormenius Medea 1719, des Meletaon Otalante 1717.

Die Hamburger waren fleißig im Sammeln aller ähnlich interessanten Stoffe, wenn sie dieselben auch nicht zu verarbeiten verstanden. Wie es scheint, übte Lohensteins gelehrter Arminius desfalls den größten Einsluß auf sie. Der Hamburger Polyhistor Happel folgte ganz seiner Richtung. Nichts Jämmerlicheres als die Prosa dieses Vielschreibers, auch in der Auswahl seiner Stoffe hat er wenig Geschmack gezeigt, allein er ist gar nicht zu verachten, da seine bändereichen Werke, sonderlich die rolationes euriosae einen reichen Schatz von interessanten Materialien enthalten. Die eigenen Ersindungen Happels sind mager und bilden nur Rahmen um seine gelehrten Auskramungen. Seine merkwürdigste poetische Production ist "der assatische Onogambo, darin der jetzt regierende große hinessische Kaiser Kunchius als ein umbschweisender Nitter vorgestellt wird."

Onogambo, ein fremder Prinz am persischen Hose, liebt die Prinzessin Therzaga, wird aber verleumdet und muß flüchten. Er abentheuert nun durch ganz Assen, kommt nach Indien, endlich nach China, und wir ersahren nun, er sep der tatarische Prinz Xunchius und durch seine Ausdauer und Heldengröße wird er nicht nur Kaiser von China, sondern erwirdt auch die Hand seiner vielgezliebten Perserin. In diesem Rahmen sind nun Beschreibungen aller assatischen Länder und der Geschichtsverlauf ihrer Völker einverleibt.

Happel schrieb eben so weitläuftig noch eine spanische Quintana, einen englischen Ebuard, einen beutschen Carl.

In diesem lettern wird in dem Roman des Ritter Carl und der schönen Cyclaste die ganze Geschichte des laufenden Jahres 1689 mit allen Zeitungsnachrichten eingestochten. Im "insulanischen Manborell" beschreibt Happel alle bamals bekannten Inseln.

Wir müssen nur noch einen Blick auf die Sammlungen kleinerer Novellen und Erzählungen werfen. Eine ber ältesten und geistreichsten ist das theatrum tragicum von Zeiller (1628). Er behandelt 24 Novellen nach de Rosset. Seine Commentare dazu sind breit und lang-weilig, aber die Stosse zum Theil sehr pikant.

N. 20. Celinde von Montabel, ein ebles Fräulein, verliebte sich beim ersten Anblick in einen gewissen Julian bermaßen, daß sie wie tobt umstel und nachs her an nichts anders mehr dachte und von nichts anderem mehr sprach und träumte, als von ihm. Da glaubte man, er habe sie behert, machte ihm den Prozeß und verurtheilte ihn zum Tode. Zuvor aber ließ man das Fräulein noch einmal zu ihm, und vor dem Schaffot mußte er sie berühren, um den Zauber von ihr zu nehmen. Er füßte ihre schöne Hand, man kann sich densten, mit welchen Empsindungen. Sie weinte bitterlich. Gleich daraus wurde er an den Galgen gehenkt und sein Leichnam verbrannt, die Asche in alle Winde zerstreut. Einer der interessantesten Stosse, werth, von einem Dichter wie Heinrich von Kleist behandelt zu werden. In Celindes Wesen ist etwas vom Käthchen von Heilbronn.

Joh. Peter Tit, Prosessor in Danzig in ber Mitte bes 17. Jahrhunderts, schrieb außer einigen ketzerischen Gedichten einige Erzählungen in Versen (Von der Hagen, Germania X. 205 f.).

- 1) Die Grabesheirath. Gaurin liebt bie schone Rhobe, die aber ihr Vater bem reicheren Splas gibt. Sie stirbt und wird begraben. Gaurin grabt sie heimlich wieder aus, sindet sie nur scheintobt und rettet sie. Darauf erzählt er dem Splas eine ähnliche Begebenheit und frägt ihn, wem die gerettete Frau gehöre? dem ersten Mann oder dem Retter? Splas sagt: dem Retter. Wohlsan, hier ist sie, ruft Gaurin und stellt ihm Rhode in vollem Putz gesund und blühend vor. Splas erhält nun zwar die Gattin unverletzt zurück, ist aber so erschrocken, daß er stirbt und Weib. und Vermögen dem Gaurin hinterläßt.
  - 2) Die Geschichte ber romischen Lucretia, sehr warm und lebendig erzählt.
  - 3) Die Geschichte von Rhobope.

Die von Lochner in Nürnberg 1606 herausgegebenen Wintermärchen enthalten in der langweiligen Gesprächsform Happels elf Novellen und Märchen

von der treuen Liebe zwischen Fileno und Dorinda, welche zur See großes Ungemach erlitten, vom Zauberbrunnen, in dessen Wasserspiegel neben jeder

Person, die gesehen wurde, die er am meisten liebte, von der unschuldig angestlagten und versolgten Eugenia, von der Prinzessin Banda, welche die Ermors dung ihres Geliebten grausam an ihrem Vater rächt, von einem unter arcadisschen Schäfern verweilenden Prinzen, von einer Schlangenjungfrau, von der unschuldig versolgten Bertha (Karls des Großen Mutter). Eine recht gute Auswahl von Stoffen, aber sehr schlecht vorgetragen.

In den "selzamen Liebeshändeln, Leipzig 1691" sind vorzugsweise spanische Dinge erzählt, in steifer Sprache und höchst ermüdendem Styl. Eben so ist Boccaccios berühmte "Gismunda" in einem deutschen Roman von 1725 jämmerlich breit geschlagen.

Ueberaus reich an Stoff sind Harsbörfers "jämmerliche Morbgeschichten" (1649), nach Camus bearbeitet.

Ein schönes Madchen, Hermione, wurde von einem gewissen Lancelos versleumbet, als habe er ihre Gunst genossen, was doch nicht wahr war. Er wollte nun andere Freier, insbesondere den Pacian, von ihr abhalten. Allein Pacian forderte ihn zum Zweikamps, besiegte ihn und zwang ihn mit dem Degen auf der Brust, seine Lüge zu bekennen. Darcuf ließ sich Pacian, welcher schwer verwundet war, zu Hermionen bringen und starb in ihren Armen. (Nr. 25).

Ein Marktschreier in Benedig gab vor, einen spiritus familiaris verkausen zu können, der dem Käuser großes Glück bringen werde, that aber nur eine gemeine Spinne ins Glas. Der Teusel aber, der bei solchen Gelegen, heiten immer bei der Hand ist, ging in die Spinne ein, die nun ein wirklicher spiritus familiaris wurde und die Seele des Käusers gewann. (Nr. 70).

In bem "teutschen Gespenst", Leipzig 1684 finden sich auch sehr originelle Erzählungen und Märchen.

Sammlungen von allerlei historischen, romantischen ober komischen Begebenheiten häuften sich immer mehr. Ich übergehe hier die historischen, unter benen Lauremberg accerra philologica von 1637. 1) Zinksgress apophthegmata von 1626 am berühmtesten geworden sind. Der "Unlustvertreiber" von 1643 ist nach Caron bearbeitet; 300 historien enthält Breitenfels historisches ABC von 1603. Die Vielschreiber Happel, Francisci, Ernst, Paullini, Drexel, Männsling lieferten jeder mehrsache Sammlungen, deren Titel ich nicht absscheiben mag. Ein Desterreicher, Abele, schrieb 1668 "seltsame Gezrichtshändel", die oft wieder gedruckt wurden, worin manches sehr launig.

Hengel, beutsche Dichtung. 11.

begegnet uns. "Wendunmuth" von Kirchhoff (Frankfurt 1563), eine Sammlung von Erzählungen, um dem Unmuth zu wenden, d. h. um das Gemüth des Lesers aufzuheitern. Sie hat drei wesentlich verschiedene Bestandtheile. Den Anfang machen kleine anecdotenartige Geschichtsbilder aus der alten Welt und den Schluß Scandala aus der Papstwelt und dem Mönchthum, die der Verfasser als fanatischer Protestant mit Anismosität vorträgt. In der Mitte des Buchs sinden sich dagegen eine Wenge guter deutscher Volksschwänke, lustiger Geschichten von einfältigen Bürgern und Bauern, als Ergänzungen des Lalenbuchs und des Eulenspiegels. Das Buch ist oft wieder gedruckt und vom Verfasser selbst mit mehreren Fortsetzungen versehen worden, ein Beweis, wie beliedt es war. Den ursprünglichen zwei Theilen folgten noch drei andere nach, in denen aber die Benützung der Alten und die reformatorische Polemik vorherrscht und von echten Bolkswitzen sich wenig mehr sindet.

Andreas Heinrich Bucholt, Superintendent in Braunschweig († 1671), schrieb: des christlichen deutschen Großfürsten Hercules und der böhmischen königlichen Fräulein Valisca Wundergeschichte 1659. Er hielt es für unpatriotisch, daß sich die Deutschen mit den erlogenen spanischen Rittergeschichten füttern ließen und wollte ihnen dafür etwas Einheimisches bieten, aber unwillkührlich behandelt er den deutschen Stoff wieder in derselben fremden Manier, die er selber tadelte.

Herkules ist im Anfang bes 3. Jahrhunderts nach Christo geboren und Sohn bes Großfürsten der freien Deutschen, Henrich. Schon im fünfzehnten Jahre bringt er einen beutschen Ritter um, ber eben ein Bauernweib nothzuch= tigen will, und flüchtet beshalb nach Böhmen, wo Prinz Labisla sein treuer Freund wird. Räuber bringen ihn als Sclaven nach Rom, wo seine helben= kräftige Tugend die Weiber verliebt macht und er oft den keuschen Joseph spielen muß. Labisla entdeckt ihn und kauft ihn los. Beide reisen zurück und befreien unterwegs brei nacte Damen, die jeben von Räubern entehrt werden follen. Darunter die schöne Römerin Sophia, in die sich Ladisla sterbs lich verliebt. Herkules seinerseits verliebt sich in Valisca, des Ladisla Schwes fter. Diese soll von Unbekannten entführt werben, rettet sich aber burch einen Sprung in die Moldau, burch welche sie hindurchschwimmt. Herkules folgt ihren Spuren, besteht unterwegs allerlei Abentheuer, wobei er immer rettet und rächt, findet in Creta eine Inschrift, worin Valisca sagt, sie sen unter bem Namen Herfulistus gereist, aber von Räubern zum Partherkönig Artaban ge=

Als schöner Jüngling wird sie von Artaban bestimmt, unter führt worden. feine Castraten aufgenommen zu werben, als man aber bas Meffer bei ihr ansetzen will, zieht sie den Säbel und haut barbarisch um sich, worauf sie ihr Geschlecht entbeckt. Artaban ift entzuckt, läßt sich aber von ihr bereben, fle sey eine Bestalin und durfe erst nach Absluß eines Jahres die Seinige werben. Inzwischen ift herkules in Echatana angekommen, wo er, als Weib verkleibet, mit Labisla, ohne ihn zu fennen, als Amazone turnirt. Er entbeckt fein Ges schlecht, die Freunde erkennen sich wieder und vereinigen sich, Baliscen zu fuchen. Herfules findet sie, kommt heimlich mit ihr zusammen und erfreut sich ihrer höchsten Gunft. Dann erst entführt er sie, kampft für sie eine Menge Schlachten und erlebt bald Baterfreuden, indem Balisca ihm in Jerusalem einen fleinen herfulistus gebiert. Als sie endlich heimkommen, findet herfules seine Eltern von den Wenden entführt, auch seine Schwester Clara, die von ihrem Geliebten, bem medischen Prinzen Arbianes gerettet wird, wofür sie ihm die höchste Gunft gewährt, wie Balisca dem Herkules. Nach langem Rampfe werben alle frei und die drei jungen Belben Berkules, Ladisla und Arbianes erfreuen sich ihrer Weiber und Kinder. Arbianes wird noch zu guter lett vom Satan versucht, um ihn von ber christlichen Religion abzuhalten, aber alle feine atheistischen Gründe werden widerlegt und er muß mit Stank abfahren.

Der zweite Theil führt ben Titel "Herkuliskus und Herkulabisla". Der erste dieser jungen Helben ist Herkulis, ber zweite Ladislas Sohn. Der erste liebt Eva Maria, die Schwester des lettern; der lettere liebt Glisabeth, die Schwester des erstern. Elisabeth wird von dem rohen Sikamberfürsten Nathan entführt, aber von Herkuladisla wieder befreit. Die beiden jungen Helden ziehen auf Abentheuer aus und machen eine große Rundreise durch Frankreich, Spanien, Afrika und England, dis sie nach allen möglichen Gesahren, Nettungen und Siegen wieder heim nach Prag kommen.

Wolf Helmhart von Hohenberg gab als Mitglied der fruchtbringenden Gesellschaft 1664 zu Erfurt den "Habsburgischen Otto= bert", ein Heldengedicht in nahezu 40000 Alexandrinern heraus. Obsgleich es den Habsburger Namen trägt, fehlt ihm liede geschichtliche Grundlage. Es ist ein gemeiner galanter Heldenroman im Geschmack der Zeit, mischt jedoch in den Amadisstyl schon etwas von Robinsonade. Unerträglich langweilig, in den unbehülflichsten Versen enthält es nur sehr wenige wirklich poetische Erfindungen.

Ottobert und sein Freund Siegewald leiden Schiffbruch. Der letztere sins bet auf einer wüsten Insel einen Einsiedler und bei diesem die schöne Amazone Ruremunde. Ottobert befreit unwissend die Eltern der letztern aus der Gestangenschaft, erblickt ihr Bild und verliebt sich in sie. Auch lernt er sie bald

felber kennen, indem er einen Rampf mit ihr zu bestehen hat, der mit Erken= nung und Berföhnung endet. Unterdeß jagt Siegewald der ihm entriffenen banischen Geliebten Abelinde nach. Ottobert aber besiegt den Sarazenen Horz ribal, der als Kind von den Heiden entführt, den Abel seiner Abstammung be= wahrt hat und in einer nicht übeln Episode als Mohrensclave seiner Geliebten Naraibe bient, sie schwimmend aus bem Wasser rettet, allmählig ihre Liebe ge= winnt und sich ihr endlich als ebenbürtig zu erkennen gibt. Einmal findek Ottobert die schone Ruremunde schlafend und faßt eine brennende Liebe zu ihr, Nach einem großen Seesleg über die Beiben werben sie welche sie erwiedert. burch Schiffbruch wieder zu einer wüsten Insel getrieben und treten in eine Hohle, man meint schon, wie Dibo und Aeneas, aber aus ber Höhle tritt ihnen wie Genoveva die schone Euphrasia mit einer Hirschkuh entgegen. Diese Cuphrasia verliebt sich in Ruremunden, die sie für einen Mann halt und nache bem sie zu ihren Eltern zurückgebracht ist, will sie sich mit Ruremunde ver= heirathen, Ruremunde aber schiebt ihr ihren früheren Liebhaber Ariston unter-Das ist die schönste Scene des ganzen Gedichts. Ruremunde hat in mann= licher Rüstung bei dem Hochzeitsturnier alle Gegner bestegt, und erscheint nun auf einmal in weiblicher Tracht beim Hochzeitstanze, jest noch mehr Siegerin über alle Männer, als vorher. Aber Ruremunde wird bem Ottobert entruckt. Er hört, sie sen burch Gift getöbtet, aber man hat sie nur durch einen Schlaf= trunk betäubt. Er besteht nun Helbenkämpfe in Böhmen zu Gunsten der Ros nigin Libuffa. Hier verwirrt die Zauberin Dragonera alle Köpfe. Driginell und gut ausgebacht ift die Scene, in welcher Dragonera sich in die Gestalt jeber der von den anwesenden adeligen Herren und Helden geliebten Dame ver= zaubert, so daß jeder sie allein haben will und alle über einander herfallen. Ottobert stegt auch hier, rettet Libuffens Reich und findet auch seine Rure= munde wieder, die in einem Nonnenkloster, ihren treuen hund noch immer zur Seite, vom langen Schlaf erwacht ift. Dann schnelle Hochzeit und Ende.

Desselben Dichters "unvergnügte Proserpina", Regensburg 1661, ist in eben so halsbrechenden Alexandrinern geschrieben und enthält noch weniger poetische Motive.

Geistreich ist nur der Gedanke, daß Eupido selbst sich in den Spiegel der Proseserpina verwandelt. Die Spässe der Moridia, durch welche Proserpina lustig gemacht werden soll, sowie die Erzählungen des Polyphem, die gleichfalls einen comischen Contrast mit dem übrigen Erust des Gedichts bilden sollen, sind äußerst roh und gemein vorgetragen. Auch die Schilderung der Unterwelt ist werthlos.

Das merkwürdigste Product des deutschen Patriotismus aus jener Zeit ist des oben schon genannten Freiherrn von Lohen stein "Groß=

muthiger Feldherr Arminius ober Hermann nebst seiner burchlauchtigsten Thusnelba in einer sinnreichen Staats-, Liebes- und Helbengeschichte bem Baterlande zu Liebe, bem beutschen Abel aber zu Ehren unb ähnlicher Nachfolge in vier Theilen vorgestellt und mit saubern Aupfern ausgeziert." Erste Ausgabe von 1689. Die zweite, Leipzig 1731, enthalt erst die Fortsetzung von seinem Bruder Hans und den Schluß von dem Leipziger Prediger Wagner. Zwei starke Quartbande. Da ich noch keine Literargeschichte gefunden habe, aus ber mir hervorzugehen schien, daß die Verfaffer den Lohenstein'schen Arminius je einmal wirklich gelesen hätten (ber Auszug in Jörbens Lexikon III. 447 ift viel zu kurz und ungenügend), so halte ich es für Pflicht, hier wenigstens eine wenn auch gebrängte, boch klare Analyse bes ungeheuer ausgebehnten Werkes zu geben und auf einige ber wichtigeren Stellen aufmerksam zu machen. Der verhältnismäßig reine und gute Styl ift schon von andern erkannt worben. Dem Reichthum ber Erfindung hat man aber bisher noch nicht Gerechtigkeit wiederfahren laffen, weil man die Mühe scheute, bem Faben ber Erzählung burch bas Labyrinth ber bicken Quartbanbe zu folgen. Der Arminius ift nicht nur Lohensteins bestes Werk, sondern er barf auch mit ben ausgezeichnetsten Staats-, Liebes- und Belbengeschichten ber Franzosen wetteifern. Ueberhaupt hat die zweite Schlesische Schule auch in ihren Nachahmungen und Mebertreibungen bes frivolsten italienischen und französischen Geschmacks jenes ehrliche beutsche Naturell nie verleugnet. So bricht in Lohensteins Arminius burch die Nachahmung ber Scuberi'schen Romane mächtig bie beutsche Natur hindurch, nicht nur im warmften Patriotismus, in einem gemüthlichen Behagen bes Abelsbewußtseyns, fonbern auch in der großen Ueberlegenheit des gelehrten Wissens. Lohen= stein hat in seinem Roman fast alles Wissen seiner Zeit hineingewebt und namentlich bie umfaffenbften geschichtlichen, geographischen und naturwiffenschaftlichen Kenntnisse mit großem Geschick angebracht. Seine Arbeit ist baburch monströs geworben, versetzen wir uns aber in seine Zeit, in die traurige Beit zwischen bem erften Rheinbund und bem spanischen Erbfolgekriege, in welchem Lubwigs XIV. Politik so grausam mit Deutsch= land umging, so können wir nicht umbin, ben patriotischen Dichter zu preisen, ber die Deutschen so warm ermahnte, fich ber Ueberwältigung vom Rhein her zu widersetzen, und der zugleich bewies, wie überlegen

ber Deutsche dem sich klüger dünkenden Nachbar in jeher Art von Wissen sein. Ich füge hinzu, daß in der Ausgabe von 1731 Lohensteins ernstes, etwas leidend aussehendes Bildniß voransteht. Die übrigen Rupser taugen nichts. Sie mischen römische Kostüme mit der damals allgemein vorausgesetzten germanischen, nur durch Thierselle verhüllten Nacktheit, was ganz und gar nicht zu Lohensteins seiner Auffassung des cheruskischen Hossebens paßt.

Erfter Theil. 1. Buch. hermann ber Cheruster versammelt die Deutschen im Deutschburgischen Hain (teutoburger Walb), um sie zur Rache anzustam= men, nachdem eine beutsche Jungfrau, die schöne Walpurgis, sich selbst entleibt hat, um den Nachstellungen bes römischen Feldherrn Barus zu entgehen. Bermann wird zum Felbherrn gewählt. Als sie wider die Römer ausziehen, tritt ihnen ein römischer Ritter entgegen und begehrt einen Zweikampf, um bes Rries ges Schicksal zu entscheiben. Er wird besiegt und als Frauenzimmer erkannt. Es ift Erato, eine Königin aus Armenien, die durch wunderbare Abentheuer, bie wir nachher erfahren, hieher verschlagen worden. Der beutsche Ritter, der biese verkappte Königin im Zweikampf besiegt hat, ift selbst ein Frauenzimmer, nämlich — Thusnelba, bie heroische Tochter bes Segest, bie sich an Hermanns Bug angeschlossen hat, ohne zu wissen, daß ihr Bater Berrath spinnt und zu Barus übergegangen ift. Bater und Tochter treffen in ber Schlacht zusammen. bie Tochter erkennt ben Bater, als eben Hermann ihn niederhauen will, und beschützt ihn, indem sie ben hieb auffängt. Durch die Wunde wird sie ge= nothigt, ihr Geschlecht zu verrathen. Er läßt fie nach Deutschburg (Teutoburg) bringen, sowie ihren gefangenen Bater. Barus aber unterliegt und gibt Die in einen Wald geflüchteten romischen Weiber und Kinder sich den Tod. werben burch einen furchtbaren Walbbruch, burch die Stürme herbeigeführt, zerschmettert. Hermann feiert ben Sieg. Segest wird als Berrather verurs Ritter Nesselrobe weist ben Brief vor, ben Segest an Barus geschries (Ueberall führt Lohenstein die Ahnen noch lebender deutscher Abelsges schlechter als bamalige Gefährten und Diener bes Arminius, Marbod 2c. ein, theils um ben Familien mit dem hohen Alter ihres Abels zu schmeicheln, theils um ihre Vaterlandsliebe anzuseuern. So finden wir hier außer ben Reffelroben die Wittgensteine, Windischgrat, Schwarzenberg, Stolberg, Barby, Stahremberg, Reuß, Schönberg, Dettingen, Dlbenburg, Tecklenburg, Delmen= horft, Naffau, Solms, Bentheim, Spiegelberg, Wassenaar, Walbeck, Lippet Hoya, Sayn, Falkenstein 2c.). Segest soll sterben, ba will sich Thusnelba für ihn opfern. Aber man bulbet es nicht. Dem Segest wird verziehen, wogegen er einwilligt, seine Tochter bem hermann zu geben: - In biesem Buche finbet sich S. 60 ein Wechselgesang ber Barben und Jungfrauen zu Ehren bes Siegs

über Barus, worin Hermann mit dem Alciden (herakles) verglichen wird, also alle volksthümliche Wahrheit fehlt.

- 2. Buch. Unter ben gefangenen Römern befindet sich ein fremder Fürst, Zeno, der befreit wird und mit Hermann und den andern siegreichen Herren einer großen Jagd anwohnt. Der Dichter beschreibt bei diesem Anlaß weitsläuftig das Jagdwesen, die Natur des Wildes, der Hunde, die Arten der Jagd. Dann während der Mahlzeit wird dem Fremden Ausschluß gegeben über der Deutschen Herkommen. Diese Urgeschichte, die Lohenstein des weitern erzählt, hat ganz den unpoetischen Charakter des Aventinus und Hunibald. Da solgen sich die durchaus unvolksthümlichen, unsagenhaften, nur aus gelehrten Fictiosnen hervorgegangenen Könige Hermio, Bandal, Aleman, Hunnus 2c.
- 3. Buch. Erato wird von Zeno als seine verlorene Geliebte erkannt. Wir erfahren ihre Antecedentien, wobei uns die ganze Geschichte Armeniens vorgesführt wird. Sie ist die Tochter des armenischen Königs Artarias und der Olympia, der Tochter des Tiridates. Zeno ist als Mädchen auserzogen wors den, weil sein Bater ihn einer Prophezeiung wegen (der Bater sollte vom Sohn getödtet werden) verstoßen hatte. Er soll (als Mädchen) heirathen und entstieht. Erato soll als Thronerbin einen Andern heirathen, liebt aber schon den Zeno, entstieht ebenfalls und kommt zufällig nach Deutschland, wo sie wie durch ein Wunder ihren Zeno in Hermanns Hosburg wiedersindet.
- 4. Buch. Wir werben nach Rom versett, in die ganze Ueppigkeit bes ros mischen Raiserhofes. Wir sehen August auf einem Prachtwagen als Sonnen= gott verehrt, seine lascive Tochter Julia 2c. Doch alles nur in Beschreibun= gen, als Fortsetzung ber Hofgespräche in Deutschburg. Das Gespräch wird plöglich unterbrochen durch das Geschrei, Thusnelda und die übrigen Damen sepen aus bem Luftgarten entführt worben burch ihren Vater Segest und ben Marbob, dem er feine Tochter zur Gemahlin bestimmt habe. Hermann eilt ihm nach, wird aber gefangen und gefesselt, boch sogleich wieder durch Thus= nelba befreit, die er hatte befreien wollen. Marbod flieht verwundet und schießt aus Grimm noch einen Pfeil auf Thusnelben ab, ber aber nicht trifft. — Bur Erhöhung der Freude über Thusnelbens Rettung kommt ihr Bruder Fla= vius mit "Postpferben" an, nämlich mit ber römischen Post. Er lebte unters beß in Rom und wurde wegen seiner Schönheit sehr von den Damen verfolgt, als aber sein Bruder Hermann den großen Kampf mit Rom begann, traute ihm Kaiser Augustus nicht mehr und schickte ihn in die Verbannung, aus der er entfloh.
- 5. Buch. Zeno erzählt seine Geschichte, wie er, immer noch als Frauensimmer verkleibet, auf der Flucht zu den Amazonen gekommen seh, deren Kösnigin Penthesilea und ihre Schwester sich in den getischen Prinzen Oropastes verliebt hätten, während dieser selbst sich in ihn, Zeno, als vermeinte Jungfrau verliebt hätte. Minothea läßt ihre Schwester Penthesilea aus Eisersucht blens den. (Hier ist ein Wettstreit zwischen den blauen und schwarzen Augen eins

geschoben, Thusnelba die blauaugige Schone vertheidigt die schwarzen, Erato, die selbst schwarze Augen hat, die blauen). Den Oropastes will Minothea entmannen lassen. Er entslieht aber mit Zeno. Sie kommen zum Heiligthum des Prometheus auf dem Kaukasus, dann nach China, dessen Wunder phantastisch beschrieben werden, und nach Indien, wo die Weisheit und die Sitten der Braminen geschildert werden. Mit einer indianischen Gesandtschaft kommt Zeno nach Rom und wird dem Mäcenas vorgestellt. Allerdings kramt der Dichter in diesen Abentheuern Zenos zu viel Gelehrsamkeit aus, aber das Ganze macht sich doch sehr phantastisch und muß den Lesern zu seiner Zeit in hohem Grade anziehend gewesen seyn.

-Zweiter Theil. 1. Buch. Fortsetzung der Hofgespräche. Erato und Zeno ersahren die ältere deutsche Geschichte, die Kriege des ersten und zweiten Brens nus, der Kimbern und Teutonen, sehr aussührlich nach den bekannten Gesschichtsquellen.

- 2. Buch. Beschreibung ber altbeutschen Sitten und bes Cultus, wobei gallisches Druidenthum mit deutschem Priesterthum vermischt wird. Dann Schilderung der Kämpse Ariovists mit Casar, sowie des belgischen Ambiorix. Von Marbod wird erzählt, wie derselbe einst in einer Höhle einen alten Einssedler gesunden, der sich ihm als der todt geglaubte Ariovist zu erkennen gezgeben und ihm in dem Innern der Höhle das cristallene Grab des Thuisco gewiesen habe. Darauf seh Ariovist gestorben und von Marbod beerdigt worzden; worauf Marbod einen fünshundertjährigen Wurzelmann angetrossen, der ihm viel von den Schäßen, Wundern und Gespenstern des Riesengebirges erzählte.
- 3. Buch. Man trifft Anstalt zur hochzeit hermanns und Thusuelbens, ihr Brautschat wird beschrieben. Eine Aliorumne findet sich ein und weissagt. Es ist die verloren geglaubte Mutter Thusnelbens, Asblaste. Sie erzählt, wie sie mit ihren Kindern, durch Drusus geraubt, nach Rom gekommen sep. Wir erfahren, Raifer Augustus felbst habe ber jungen Thusnelba nachgestellt, während Terentia, die Tochter des Mäcenas, den jungen ebenfalls als Geißel in Rom besindlichen Germann mit ihrer Liebe verfolgt habe, aber beibe ohne Terentia habe sich aus Verzweiflung erstochen und Mäcen sey ihr aus Gram nachgestorben. Run aber habe bes Raifers Tochter, die üppige Julia, sich in Hermann verliebt; als aber Hermann zum erstenmal bei einem Fest seine Landsmännin Thusnelba erblickt, indem sie eben bie Rolle ber schönen Helena habe übernehmen muffen, seh er zu ihr in Liebe entzündet worden und habe Julien verschmaht. Nun begann auch Tiberius, die Thusnelba zu lieben, und ließ ben Hermann burch Meuchelmorber überfallen, Germann aber schlug biefe jurud und wurde von August in seine heimath entlassen, um nach seines Baters Tobe ben derustischen Thron zu besteigen. Vorher hatte er noch bas Bluck, Thusnelba und ihren Bater Segest aus den Händen von Seeraubern zu befreien. Thusnelda begab sich in ein hermundurisches Warmbad, wo Mar=

bob sie zum erstenmal sah, sich in sie verliebte und in ihren Becher ben Ring bes Polykrates fallen ließ, in bessen Besitz er als ein im Osten mächtiger Rosnig gelangt war. Aber sein Plan mißlang, Tiberius kam nach Mainz und verlangte Thusnelben für sich. Indem Marbod und Tiberius um sie stritten, wurde sie auf ihrer Flucht von Hermann aus einer großen Wassersnoth gerettet. Bald darauf wurde Hermann gefangen, jedoch gegen den von seinen Cheruskern gefangenen Sigismund, Segests Sohn und Thusneldas Bruder, ausgewechselt. Tiberius mußte vor Marbod weichen, Hermann aber wandte alles an, Thusnelben wieder aus ihres Baters Gewalt zu befreien. Indem er dessen Schloß Henneberg belagert, stürzt Segest seine Tochter die Felsen hinunter, da er sie dem Sieger nicht lebendig lassen will, aber sie bleibt uns versehrt und wird von Hermann gefunden.

4. Buch. Asblaste erzählt ihre Abentheuer, wie sie eine Druidin, eine Bestalin und zulet im Norden bei den Kimbern eine Aliorumne geworden sey, also alle Weisheit weiser Frauen und Seherinnen der damaligen Welt in sich ausgenommen habe. Im Norden sey sie von König Frothes Liebe verfolgt worden. Nun die Vermählungssestlichkeiten Thusneldens und hermanns, Kamps= und Schauspiele aller Art, nicht nur römische, sondern auch persische und indianische Vorstellungen, ein Elephantentanz. Das anziehendste und geistsreichst durchgeführte ist ein poetischer Wettstreit der Blumen und der Preis der königlichen Rose.

Dritter Theil. 1. Buch. Eine neue Verwicklung beginnt. Flavius versliebt sich in Erato; Hermanns Schwester Ismene in den Zeno. Das Orakel der Hertha soll entscheiden, bei welchem Anlaß der Herthasee (bei Paderborn) aussührlich beschrieben wird. Das Orakel bestimmt, Zeno soll die Erato meisden und Ismenen erhalten. Flavius geht zu den Römern über.

- 2. Buch. Germanicus kommt mit einem großen römischen Heere, die Niesberlage bes Barus zu rächen. Ausführliche Schilberung des römischen Weins baus am Rhein, woran eine Schilberung aller möglichen Pflanzenculturen ans berer Länder sich anreiht. Hermann belagert Mainz, Marbod vermittelt den Frieden.
- 3. Buch. Agrippina stattet ber schwangern Thusnelba einen Besuch ab. Große Pracht ber Dame, was den Dichter veranlaßt, eine lange Abhandlung über die Ebelsteine einzuschalten. Zeno wird im Zweikampf von Flavius schwer verwundet und tritt ihm sterbend Erato ab, wird aber doch wieder geheilt, ins dem Ismene das Blut aus seiner Wunde saugt. Dadurch gewinnt sie seine Liebe, später wird er König von Armenien und heirathet Ismenen.
- 4. Buch. Arpie, der celtische Fürst, vermählt seinen Sohn mit Marbods Tochter. Germanicus und Hermann kommen an diesem Hofe zu einer friede lichen Jagd zusammen.
- 5. Buch. Agrippina kommt nochmals mit Thusnelden in den Schwals bacher Badern zusammen. Marbod zieht an die Oftsee, heirathet die Marmes

line, Königin ber Afther, and empfängt ben Tribut bes Bernsteins. Bei bem Hochzeitsest spielen bie Oftsee, ber Bernstein und bas frembartige Zauberwesen bes Norbens eine große Rolle.

Vierter Theil. 1. Buch. Tob und Begräbniß des Augustus, römische Scenen, Thronwechsel. Germanicus muß die Deutschen wieder angreisen und überfällt die Marsen beim Herthasest. Die Römerin Sentia, die dem Segest vermählt worden, lockt durch Buhlerei den deutschen Fürsten Boyokal, um ihn von Hermann abzuziehen. Sie schickt ihm erst vier junge Mädchen aus West, Süd, Ost und Nord, damit er an allen Eigenthümlichkeiten der Zonen sich erzgößen könne, dann gibt sie sich ihm selber preis und hält erbauliche Gespräche mit ihm über die Mannigfaltigkeit weiblicher Reize. — Thusnelda und ihr junger Sohn Thumelich werden durch ihren treulosen Bruder den Kömern überzliesert. Hermann wirst sich in verzweiseltem Kampf dem Heer des Germaniscus entgegen.

- 2. Buch. Fortgesetzter furchtbarer Kampf, in bem endlich Hermann flegt und Germanicus weichen muß. Ein Seefturm zerftort seine Flotte.
- 3. Buch. Vermählung ber Abelgunde, Tochter bes Marbod, mit Inguios mar, wobei große Feste und Schauspiele, in benen die Geschichte des Pelops, der Atalante und des Antäus sehr umständlich vorgetragen wird.
- 4. Buch. Thusnelba wird nach Rom gebracht, wo Tiberius ihr wieber nachstellt. Als er aber bei einem Fest vor Trunkenheit entschläft, entslieht sie. Segest ertappt ben Boyokal in Sentias Bett und schneibet ihm die Ohren ab, sie wird so lange geschlagen, bis sie sich den Kopf an einem Baum einstößt. Hermann bestegt den Marbod, der zu den Römern fliehen muß, wird aber von Inguiomar, Marbods Eidam, überfallen, schwer verwundet und vollends entshauptet; aber Inguiomar selbst fällt Hermanns rächenden Freunden in die Hände und soll auf dessen Grabe geopfert werden. Thusnelda hat sich glücklich aus Rom eingesunden, da tritt ihr Hermanns Geist entgegen. Aber der Geist lebt, Hermann war nicht wirklich todt, ein anderes Haupt ist statt bes seinigen aufgepstanzt worden. Er verzeiht dem Inguiomar und zieht triumphirend wieder in Deutschland ein. Jedoch tritt er die cheruskische Krone dem Flavius ab, der die Erato heirathet.

Der sehr unhistorische Schluß ist wohl nicht die ursprüngliche Absicht des Dichters gewesen, sondern von seinen Fortsetzern hinzugebichtet.

Christian Heinrich Postel, Abvokat in Hamburg († 1705), ist am bekanntesten durch seinen Feberkrieg mit dem Epigrammendichter Wernike. Dieser spottete über den Schwulst Hosmanswaldaus und Lohenssteins; Postel, ein Nachahmer der letztern, schrieb ein Sonnet, worin er

Wernife mit einem Sasen, Lobenstein mit einem tobten Löwen verglich. Wernike schrieb nun ein Helbengebicht "Hans Sachs", worin er Postel als Stelpo mit diesem Reimschmid verglich (bessen Werth Wernike nicht Für Postel antwortete sein Freund Hunold im "thörichten Pritschmeister". Postel hat viele Opern aus bem Italienischen, Franzöfischen und Hollandischen übersetzt und einige eigene verfertigt, im Ge= schmack ber Zeit in Alexandrinern, aus ber Bibel, aus der alten Mytho= logie und Haupt= und Staatsactionen aus der Geschichte. Im Jahr 1700 gab er "die listige Juno" heraus, eine Episobe aus dem Homer in Allexandrinern, mit vielen Anmerkungen. In seinem unvollendet gebliebenen Epos, ber große Wittekinb, erft nach seinem Tobe gebruckt 1724, verräth sich der Stolz nordbeutsch protestantischer Bilbung, welche alles andere unter sich sieht. Hundert Jahre später hat Woß einmal ben Sachsenherzog Wittekind gepriesen, daß er sich bes von Karl bem Großen über Deutschland gebrachten heillosen katholischen Pfaffenthums ritterlich erwehrt habe und ift sogar so weit gegangen, zu sagen, Wittekinds Woban sen als unsichtbarer Gott höher gestanden, als der Göße bes Bonifacius und Karls bes Großen. Wittekind fen bemnach ein würbiger Vorgänger der modernen protestantischen Bildung gewesen, durch welche jenes katholische Gößenthum aus Sachsen wieder verbannt worden sep. Diese Tendenz herrscht nun auch schon in Postels Epos. Nur daß der Protestantismus hier ganglich burch Humanismus ersetzt und bas ganze Gebicht von classischen Erinnerungen burchbrungen ift.

Das Epos hebt an: Wer teutsche Geister hegt im innern Schrein ber Brust, wem nur eine Aber schlägt nach sächsischem Geblüt, berselbige besindt bes Deutschen Hermann Geist im großen Wittekind. Der Held wird als ein Ibeal ber Mannhaftigkeit etwas tabellarisch beschrieben. Zu ben glänzenden Beschreibungen gehört ein Pferberennen, und das Niederschlagen eines Waldes, um Schisse zu bauen. Nach dem Verlust einer großen Schlacht muß Witteztind zur See stückten, leibet Schissbruch und wird unsern der Alhambra an den Strand geworsen, wie Odysseus. Auch eine schöne Nausstaa ist bald bei der Hand, denn Fatime, die Tochter des König Belis von Granada, ist mit ihren Gespielinnen am Strande und nimmt ihn freundlich aus. Eben so der König, ihr Bater, dem er (wie Aeneas der Dido Trojas Fall) die gesammte Geschichte der Deutschen nach römischen Quellen erzählt. Der Wunderpalast

der Alhambra enthält (gegen alle muhamedanische Sitte) eine Unzahl antiker Bildwerke, unter denen der gekreuzigte Amor nach Ausonius in der Beschreisdung die erste Stelle einnimmt. — Dann solgt eine lange Episode. Der Dichter ruft die Liebe an und gibt eine üppige Schilderung derselben. Die Natur wird als ein Tempel der Liebe angesehen. Wie alle Thiere, sogar die Pflanzen, sich gatten, wird in langer Scenerie dargestellt.

Wie west ter brünstge Stier mit unermüdtem Streichen Der Hörner krumme Spis an Klippen und an Eichen, Es sliegt der Schwanz empor, das Auge wird verdreht, Wann seiner Jo sich ein fremder Buhle naht. Noch größere Wunder sind von Liebesgluth zu sehen, Wan sieht die Bäume selbst in Liebesbanden gehen. Was windt den Epheu auf an einem Eichenstamm?

Ueberhaupt legt der Dichter den größten Werth auf Beschreibungen nach ber Natur ober nach Gemälden und verrath darin die Manier bes Brockes. Rach biefer bis zum Cynischen üppigen Einleitung führt uns ber Dichter zu ber Zauberinsel der Galiana, einer Urenkelin der Eirce, und läßt hier einen andern sächsischen Flüchtling, den Abelvig, landen und verführt werden. Wie die fachsischen Helben am Ufer bie schönen Dienerinnen Galianens überraschen und diese kokett burch Dorn und Gestrüpp entstiehen, daß möglichst viel von ihren natürlichen Reizen entblöst wird, alles aber mit fröhlichem Bekanntwerben, Liebkosen und Umarmen enbet, das wird hier, wie in der Luisiade bes Camvens, nur in berb naiven Zügen geschilbert. Unter anderm wird ber afrikanische Teint einer Schönen mit Beispielen aus ben Classikern entschulbigt. Abelvig selbst wird auf ausgesuchte Art von der Galiana verführt in einem völlig durchsichtigen Florkleide, aus grüner Seide und Gold wie aus Luft ges Aber sein Gefährte Diephold empfängt von einem Greise das berühmte Rraut Moly und löst damit die Bezauberung, so daß sie alle glücklich der ges fährlichen Insel entkommen. — Unterdeß hat Belis ein großes Deer gesammelt und Wittekind zum Feldherrn beffelben ernannt. Das heer wird fehr weitläuf-Wir finden auch Amazonen babei, von ber schonen Alcinde tig beschrieben. von Antiopien geführt. Wittekind racht an der Spite bieses heeres im Thal von Ronceval die Niederlage an der Hase. Hier bricht dies Gedicht ab. Nur die Wehmuth Wittekinds beim Anblick eines frankischen Kindes, das ihm nach ber Schlacht eine sterbende Mutter zum Schutz empsiehlt, damit deutsches Blut nicht zum Sclavenbienst herabgewürdigt werben möchte, beutet uns an, ber Dichter habe eine für beibe Theile ehrenvolle Aussöhnung ber beiben beutschen Stamme in Aussicht genommen. Diese kleine Episobe auf bem Schlachtfelb ift rührend, wie auch so manche andere Schilderung, wenn auch in schlechten Alexandrinern und oft zu grobsinnlich, boch naturwahr und poetisch.

Der beste Roman bes 17. Jahrhunderts ist der berühmte, 1854 durch A. von Keller in einer fritischen Ausgabe neu edirte, Abentheuersliche Simplicissimus, ein Werk von Christoph von Grimmelshausen, eines geb. Gelenhausers, der als straßburgischer Amtsschultheiß in Renchen 1676 starb. Egl. über ihn Passow in den Blättern für lit. Unterhaltung 1843 Nr. 259—64. 1844 Nr. 119. 1847 Nr. 273. Kuhn in von der Hagens Germania IX. 86 s. Die erste Ausgabe des dicken Romans ist 1669 zu Mömpelgart gedruckt. Ihm folgten mehrsache andere und viele Fortsetzungen und Nachahmungen.

Simplex, auch Simplicius ober Simplicissimus von seiner Einfalt genannt, ift der uneheliche Sohn eines vornehmen Herrn und einer vornehmen Dame. Die lettere gebar ihn auf der Flucht mitten im Walde und starb, arme ge= meine Bauersleute nahmen ihn zu sich und er wuchs mit bem Bieh wie ein Bieh auf, bis im breißigjährigen Kriege frembe Solbaten das Dorf plunder= ten, die Manner erschlugen, die Weiber schändeten und er felbst nur eben bas Leben davontrug. Da führt ihn sein guter Geist im Walbe zu einem Einsieds ler, ber ihn, ben er nicht kannte, ber aber sein Bater war, ein Herr Sternfels von Fuchsheim. Derfelbe hatte nach bem Tobe seiner Geliebten, einer Schwes fter bes schwedischen Gouverneurs von Hanau, bes Herrn von Ramsay, ber wilden Weltlust entfagt und war (als frommer Ratholif) Einfledler geworden. Bon ihm nun wurde der junge Wildling zu gleicher Frommigkeit erzogen. Aber aufs neue brang die wilde Soldateska in seine Nähe. Er wurde aus seiner Einsamkeit herausgerissen und schwamm nun auf ben Wogen bes Kriegs. Anfangs kam er gefangen nach Hanau, wo der Gouverneur, sein Großvater, ohne ihn zu kennen, von einer natürlichen Regung ber Bartlichkeit ergriffen, ihn zu feinem Pagen machte. Bald aber riß ihn der Troubel der Zeit wieder mit fort. Er gerath unter die verwildertsten Croaten. Da beginnt auch seine Bekanntschaft mit ber Wunderwelt. Er sieht einmal den hexen zu, wie sie zum Sabbath fahren, fährt mit, vernichtet aber ben ganzen Hollenspuck burch Obgleich nun von angebornem Abel des Leibes und ber den Ramen Jesu. Seele, muß er immer tiefer in den Schlamm der Welt sinken und ben Eroas ten als Marr in voller Narrenkleidung bienen, alle Laster bes Lagers kennen lernen, Spielen, Saufen, Huren, Rauben und eine entsetliche Gesinnungslosig= keit, da Jeder eben nur der Fortuna nachzieht und Fahne und Eidschwüre wie Kleiber wechselt. Der Glaube an Gott ift in biesem angeblichen Reli= gionsfriege ganz abhanden gekommen. Man glaubt nur noch an die Sterne. Aftrologie und Goldmacherei sind an die Stelle der Theologie getreten. sich ber Soldat bas Paradies benkt, wird geistvoll als Wiederkehr ber alten

heibnischen Walhalla ausgemalt. Die Soldaten hausen nämlich in einem Frauenkloster, welches Paradies heißt und lassen sich hier beim schwelgerischen Schmause von den Nonnen wie von Engeln (Walkprien) bedienen.

Endlich ist Simplex herangereift genug, um selber Soldat werden zu konnen und bas Erste, was ihm in biesem Stande auffällt, ift, bag bie friegeris schen Deutschen, bie in diesem Kriege einander in fremder Herren Namen gerfleischen, nicht lieber wie Ein Mann zusammenstehn! Die Solbaten unterhal= ten sich von einem "teutschen Belben", ber ba kommen werbe, um bem klägs lichen Religionsstreit ein Enbe zu machen, einen allgemeinen Frieden zu ge= bieten und Deutschland zu einem "Schlaraffenlande" zu machen. viele Kräfte schlummern im beutschen Volke, daß man sie nur zu vereinigen brauche, um uns wieber zum ersten Bolt ber Welt zu machen. Aber mit bies sem schönen Traum tritt die Wirklichkeit in grellen Contrast. Deutschland wird von seinen eigenen Kindern zerfleischt, verbrannt, veröbet, und Simpler macht mit, raubt, wird reich und halt sich seche Maitreffen zumal. aber die Tochter eines höhern Officiers verführt, wird er gezwungen, sie zu heirathen. Er wendet sich aber wieder der Weltlust zu und macht in Frank= reich als beau Allman großes Gluck bei ben Damen. Nach Deutschland zurückgekehrt findet er an Olivier einen tapfern, aber wüsten und verbrecheris schen Gesellen, der an seiner Seite im Rampfe fällt und dem er seine reiche Beute abnimmt. Da erkennt er in einem elenden Bettler einen früheren Ra= meraden, ben "Herzbruder" wieder und pflegt ihn bis an seinen Tob ehrlich. Jest erst findet er den alten Bauern wieder, der sein erster Pflegevater ge= wefen und erfährt von ihm, wer feine Mutter und fein Bater gewesen. bere Bauern erzählen ihm vom berühmten Mummelsee im nahen Schwarzs Da geht er hin und die Wassergeister führen ihn unter den See und zeigen ihm ihr verborgnes Paradies. In einläßlichen Gesprächen erfährt er von dem Prinzen des Sees, die Waffergeister (wie alle Elben) sepen den Menfchen zwar an Macht, aber boch nicht an Gluck überlegen, weil sie feine Seele Darum fen der armfte und elenbefte hatten und nicht selig werben könnten. Mensch boch mehr als sie. Diese Worte machen ben tiessten Eindruck auf Simplex. Er erkennt, die Welt sey eine Delila, die den gläubigen Christen auf alle Art zu reizen und zu verführen trachte, und es komme nur barauf an, feinem lieben Gott ein treues Herz zu wahren. Das thut er, indem er feierlich von ber Welt Abschied nimmt und wie sein Bater ein Einsiedler wirb.

Der Dichter selbst nennt seinen Roman (im Vorbericht zum zweiten Buch) "ein dunkles Scherzgedicht, das Geschichtsweise etlichermaßen erzehlet und vorstellet das Begehen des dreißigjährigen Kriegswesens und derer im Schwang gehenden Lastern" 2c. Es ist in sehr rauher Sprache

3

geschrieben und stellenweise zu lehrhaft breit. Aber in dieser rauhen Schale verbirgt sich ein Kern so herrlicher Poesse, daß wir ihm im ganzen Jahrhundert nichts Schöneres an die Seite zu setzen haben. Ein tieser religiöser und zwar katholischer Ernst trägt das ganze Gedicht. Die uralte heidnische Volkspoesse ragt mächtig in dasselbe hinein und schlägt alles, was aus der damaligen Mode der Renaissance sich eindrängt, siegereich zurück. Zugleich katholisch und durch und durch volksthümlich vermittelt dieser Roman, wie kein anderer, die ritterliche Poesse unseres Mittelalters mit der späteren Romantik. Er steht daher außerhalb und hoch erhaben über der gesammen Poesse der Renaissance.

Der Roman machte ungeheures Glück und wurde nicht nur oft wieder aufgelegt, sondern auch fortgesetzt und nachgeahmt. An ihn reiht sich daher eine ganze s. g. simplicianische Literatur an. Wgl. über sie Jördens II. 428 f. und v. Keller, Simplicissimus am Schluß des 2. Bandes. Grimmelshausen selbst schrieb noch eine Menge Romane und Humoresten, von denen einige sogar dem Simplicissimus schon vorshergingen.

Dem letztern am nächsten steht sein "Springinsfeld", die Geschichte eines Landstörzers und Bettlers, der wie Simplex im 30jährigen Kriege alles durchmachte.

In die schauerlichste Noth kam der Held in der Gegend von Bahlingen im Schwarzwald, wo er in der ganz ausgebrannten Gegend von hungrigen Wölsfen verfolgt auf das Dach eines Hauses stückten mußte und von ihnen belasgert fast verschmachtete, bis Hilfe kam. Unter den übrigen Figuren dieses Rosmans zeichnet sich der kurbayerische Oberst Lumpus und des Springinsseld Beischläferin, die Lehrerin, mit ihrem unsichtbar machenden Zeisignest aus.

Fortsetzung bavon ift "bas simplicianische Vogelnest".

Nach der Leprerin Tode bemächtigt sich der Held dieses kleinen Romans des Nestes und bedient sich desselben, um unsichtbar aus fremder Leute Schüsseln zu essen und Krügen zu trinken, auch zu stehlen und allerlei Spuck zu treiben. So reitet er einmal unsichtbar das allein sichtbare Pferd eines Andern, der es gerne haschen möchte und nicht kann. Doch wie Simplex ist er gutherzig und ein frommer Katholik. Als einmal ein Calvinist die h. Jungfrau Maria lästert, schlägt er ihn mit einer surchtbaren unsichtbaren Ohrseige zu Boden. Indem er einmal ein Bauernweib die Käse, die sie zu Markt bringen soll, vorher mit

ihrem eignen Wasser einsalzen sieht, setzt er sie gelind in einen Hausen Nesseln hinein. Indem er zusieht, wie Einer eine Frau verführt, hebt er ihn plötzlich aus dem Bett und wirft ihn auf den Mist. Da er aber selber einmal eine Jungfrau versührt, erkennt er, daß er nicht berusen sey, Andere zu richten, bes reut dies, wirst das Rest weg und läßt seine Bestandtheile von Ameisen versschleppen, daß es niemand mehr mißbrauchen kann.

Hieran reiht sich zunächst: "Trut-Simplex ober wunderseltsame Lebensbeschreibung ber Erzbetrügerin und Lanbstörzerin Courage."

Schon im Simplicissimus ist dieser merkwürdigen Amazone gedacht. Als 31= geunermutter leitet sie Die Verführung bes Simplex burch ein allerliebstes Bi= geunermadchen ein. Simpler ift voll Ungeziefer, das kann er nur durch eine Salbe loswerden, aber nur, wenn er sich nackt von der jungen Zigeunerin falben läßt. — Derselben alten Courage Jugend wird nun hier erzählt. Sie ift das uneheliche Rind eines bohmischen Ebelmanns und heißt Libuschka. Als 1620 die Bayern Prag einnehmen, verkleidet sie sich als Knabe und dienk einem Rittmeister, ohne erkannt zu werden; ja sie weiß sich durch ihre Bra= vour nicht wenig in Ansehen zu setzen. Als ihr aber einmal Einer bei einer Rauferei nach ben Beinkleibern greift, verrath er ihr Geschlecht. Sie schlägt ihn zwar im Zorn zu Boben, muß nun aber doch dem Rittmeister bekennen Weil sie naiv gesagt hatte "er hat mir nach ber und wird seine Geliebte. Courage gegriffen", empfängt sie ben Namen Courage und muß ihn behalten. Ihr Rittmeister fällt in Ungarn, sie lebt eine Zeitlang als ehrbare Wittwe, läßt sich aber von ihrer Wirthin zu einem schändlichen Leben verführen und flüchtet endlich vor der Polizei. Unterwegs wird sie von elf Mannsfeldischen Reitern geschändet, aber von einem Hauptmann gerettet und geheirathet. Als auch bieser in ber Schlacht bei Wiesloch gefallen, bleibt sie auf eigne Band bei bem kaiserlichen Heere und halt sich als Amazone so tapfer, daß sie mehrere feinbliche Officiere nach einander gefangen nimmt. Ein Lieutenant heirathet sie, wird aber von ihr durchgeprügelt, als er sich die Herrschaft anmaßen will, und entflieht. Sie lebt wieder als scheinheilige Wittwe, zieht bann aber noch= mals in den Krieg und hat das Ungluck, von einem Major gefangen zu wer= ben, ben sie früher gefangen gehabt hatte. Dieser racht sich nun, indem er sie entfleibet bem schändlichsten Muthwillen ber Solbabeska preis gibt. nischer Rittmeister erlöst sie und schickt sie auf sein Schloß, aber ihre Mutter schickt sie nach Deutschland zurück. hier heirathet sie einen Musquetier, ber aber ftanbrechtlich erschoffen wird, nachdem er einem Corporal nicht hatte ge= statten wollen, bei seiner Frau zu schlafen. Sie folgt bann einem Marquetender mit Altringers Geer nach Italiens wird wegen einer Untreue durch eine fünftlich erzeugte Windcholif bestraft, fauft einen fleinen Teufel im Glase, be= geht mehrere Diebstähle, heirathet einen Hauptmann, verliert ihn wieder, lebt wieder als scheinheilige Wittwe, wird wegen ihrer Lüderlichkeit verbannt, heis rathet wieder einen Musquetier, treibt Tabakhandel, geht endlich unter die Zisgeuner und hilft ihnen herumlungern und stehlen.

In diesen Kreis gehört ferner die kleine Novelle "ber stolze Melcher", wiederabgebruckt in v. Bulows Novellenbuch III. Nr. 4.

Ein junger Bauer besinnt sich, ob er nicht Soldat merben soll. Da kom= men drei Soldaten aus dem Kriege heim, darunter der stolze Melcher, ein Bauernsohn aus demselben Dorf, der früher ein Schuldenmacher und ausbün= dig lüderlich, jetzt krank, elend und bettelarm heimkehrt. Seine Mutter schilt ihn aus, sein Bater will ihn gar nicht aufnehmen, dis Junker und Pfarrer und des Sohnes jämmerliche Klage sie zum Mitleid bewegen.

Der Solbatenstand ist hier mit gar zu schwarzen Farben gemalt, die Grundansicht philisterhaft. Aber die Bauernfamilie ist höchst wahr und lebendig bezeichnet. Man hat hier ein Vorbild der Romane des Bişius.

Grimmelshausen schrieb einen "keuschen Joseph", "Dietwald und Amelinde, Proximus und Lympida", Romane im gewöhnlichen Styl und die erstern wohl früher als den Simplex selbst.

Die "Seltzame Traumgeschichte von Dir und mir", vielleicht schon von 1660 herrührend (vgl. v. Keller II. 1175), ist ein humoristisches Traumgesicht mit einer echt simplicianischen Beschreibung ber wetten Hosen, in die ein Schornsteinsegerjunge bequem hineinkriechen könne, und andere Modenarrheiten, so wie eines Prahlers, der überall war und alles weiß und kann, der z. B. sagt: das Französische, Spanische, Ita-lienische ist so kinderleicht, daß es in Paris, Madrid und Florenz schon die kleinsten Kinder verstehen z. — Mehr Erstudung herrscht in einem andern Traumgesicht Grimmelshausens, in des "Bilgram von Hohen-wandern Reise in den Mond". Hier kommt er in den Mond, in dessen Bewohnern er dieselben Laster und Thorheiten sindet, wie auf der Erde. Ergöslich ist der Schluß. Er wird mit einer Mondbewohnerin vertraut, aber ein Eisersüchtiger ertappt ihn und nöthigt ihn zum Fenster hinauszuspringen. Da fällt er auf die Erde hab und sanft in sein Bett hinein, in dem er wieder erwacht.

Des Grimmelshausens "teutscher Michel" ist blos eine patriotische Abhandlung über die Vorzüge der deutschen Sprace vor jeder andern, und eine Warnung vor der fremden Mode und vor den "Teutschwerderbern."
— Weiter schrieb Grimmelshausen noch "Schwarz und Weiß oder der satirische Pilgram", Renchener Mühlenordnung, einen ewig währenden Calender, Rathsübel Plutonis, die verkehrte Welt, ein Salgenmännlein 2c.
— Im Jahr 1665 erschien zu Hanau "Don Iro oder Hoheit, Glückseligskeit 2c. beim Bettelleben von Hättsgern." — Die rationis status anatomia, 1678 ist eine Satire auf die Statistischen, d. h. Richter und Beamte aller Art, der Anatom secirt die Leichen des Staats und sindet im Herzen alles faul, schlecht, bösartig, in der Junge nur Falscheit, Schmeichelei, Lästerung, Lüge 2c., im Auge nur Verblendung, Neid, Geilheit 2c.

Schelmuffsky wahrhaftige curiose und sehr gefährliche Reisebeschreibung zu Wasset und Land ist eine Satire (vom Jahr 1696) auf die abentheuerlichen Romane jener Zeit.

Schelmuffoty ift ein Handwerksbursch, ber nie weit gekommen ift, ben Leuten aber vorlügt, er habe weite Reisen gemacht und überall ben Belben und Liebling aller Damen gespielt. Das Ganze ift ein rohes und gemeines Mach= werk, worin aber wenige einzelne Buge von Rabelaisschem Geifte vorkommen. Der Styl ift eckelhaft. Immer bas britte Wort ist "der Tebelhohlmer", ober "D Sappermint!" ober "brav Kerl". Das ist nun allerdings ber Styl eines besoffenen und ganz gemeinen Handwerksburschen, aber auf bie Länge eines Buchs ausgebehnt wird berfelbe unerträglich. In der Reiseschilderung felbst herrscht erstaunlich wenig Phantasie. Der Held treibt sich überall nur in Wirthshäusern, bei Gelagen, in Raufhanbeln und bei galanten Damen herum. Bald duellirt er sich, bald empfängt er Ohrseigen und rauft sich. Bald ift er Gaft und Liebling in einem Palaste, balb hat er im Spital die Krätze. einer Sochzeit betrinkt er sich und speit ber Braut, neben ber er sist, in ben Bufen. Beim Großmogul verunreinigt er bas Bette 2c. Aber bie Einleitung ber Erzählung ist genial. Der Held schilbert wie er geboren worden sep, mit allen Rebenumständen, wie es Sterne im Triftram Shandy nicht beffer gethan hat, ja, wie es mir scheint, mit noch mehr achtem humor.

Der eble Finkenritter (vgl. Görres Volksbücher S. 180. Reischarts Romanbibl. XVI. 64), gehört zu ber burlesken Gattung, wie Markolfus, Eulenspiegel, das Lalenbuch, und ist gewissermaßen das Vorsbild ber berühmten Schwänke von Münchhausen.

Es enthält nämlich bie lügenhaften Abentheuer, bie Herr Polycarp von

Kirrlarissa, genannt der Finkenritter, dritthalb hundert Jahre vor seiner Gesburt auf Fahrten durch alle Länder bestanden. Wie Lucian in seinen Lügensgeschichten, so häuft der Versasser auch hier lauter lustigen Unsinn zusammen, ohne bestimmte satirische Absicht, rein aus humoristischer Lust. Die Spässe kommen und verschwinden wie die Bratwürste, mit denen der Teusel den Weg des Ritters vorn pstastern und die er hinter ihm wieder ausessen muß. Indem der Ritter Gras mäht, haut er sich aus Versehen selber den Kops ab, der von ihm sliegt und dem er überall nachläuft zc. Er kommt in die verkehrte Welt, wo der Hase die Hunde jagt, das Schaf die Wölse hütet zc.

Görres glaubt, bas Buch sen nicht älter als ber breißigjährige Krieg, indem sein Ton der damaligen Solbatenprahlerei entspreche.

## Achtes Buch.

## Die Herrschaft des französischen Geschmacks.

1.

## Die Rococozeit.

Was zwischen der zweiten schlesischen Schule und Klopstock liegt, kann man mit dem Rocococharakter bezeichnen. Das ist der leichte, tändelnde, galante, wollüstige und seelenlose Geschmack, wie er unter Ludwig XV. in Frankreich herrschend wurde, nachdem man sich dort der hervischen Grandezza bes siecle de Louis XIV. entledigt hatte. Es war der Uebergang von der Allongeperücke und vom großen spanischen Degen zu Puder und Jopf und zum kleinen bunnen Galanteriedegen, vom schweren goldenen Prunkbecher zur hinesischen Porzellanvase.

Ohne Zweisel bedurfte man der Erleichterung, der frühere Geschmack lag wie der bleierne Mantel der Verdammten in Dantes Hölle auf den Seelen. Die Deutschen waren zwar noch nicht so tief gesunken, daß sie um jeden Preis und unter allen Umständen die Affen der Franzosen hätten werden müssen. Wenn sie aber in jener Rococozeit unter der Leitung ihres damaligen Großschulmeisters Gottsched ausschließlich solche Affen wurden und nichts mehr gelten lassen wollten, als den neuesten französischen Geschmack, so entschuldigt sie einigermaßen das wirklich dringende Bedürfniß, aus den spanischen Stiefeln ihres bisherigen Geschmackes herauszukommen und freien leichten Fußes in dünnen Schuhen zu gehn.

Man versteht die bamalige beutsche Literatur nicht recht, wenn man die französische nicht kennt. In Frankreich selbst ließ die Muse ber Renaiffance helm, Schilb und Speer und ein Stud vom Harnisch nach bem anbern fallen, um zulett als leichtgekleibete üppige Soubrette bazu-Die steifen Staats= und Liebesgeschichten, die mit den Amadis= romanen aus Spanien gekommen waren, und in benen noch immer eine heroische Tugendpruderie vorgewaltet hatte, machten den leichtfertigen Memoiren Plat, in benen die Lüderlichkeit des französischen Hofes sich immer naiver und ungenirter abspiegelt. Das wirkte benn auch in Deutschland fort. Schon 1670 erschien "etlicher hoher Stanbespersonen Liebesgeschichte durch den Vorwitzigen", barin die Liebeshändel Ludwigs XIV. (mit der Lavaliere) und der Königin Christine (mit Monaldeschi) und andere abgeschildert wurden. Aber auch die lyrische Poesse stimmte sich in Frankreich immer satiresker. Die Lebensweisheit und Lebensluft ber Höflinge suchte ihre Muster in Horaz und Anakreon. Höfisch, unstitlich und feige war diese französische Lyrik boch liebenswürdig und hinter bem-Satyr vermißt man fast nie bie Grazien.

Die allmächtige französische Mobe wirkte nun auch auf Deutschland ein, um endlich die Alexandriner und die steife Gratulationspoesie zu verdrängen und unter den Reifrock mit mehr oder weniger frivoler Lust die natürlichen Füßchen hervorzustrecken. Der Uebergang geschah aber nur sehr allmählig.

Christian Wernike trat in seinen "Ueberschriften" (Epigrammen), jedoch noch nicht in der ersten Auflage 1697, sondern erst in den späteren, zu Hamburg mit ungemeiner Selbstgefälligkeit dem Geschmack der zweiten schlesischen Schule entgegen, bezeichnete die Unnatur und den Schwulft derselben aufs treffendste und machte der schon mit Opitz aufgekommenen Koketterie mit malenden Beiwörtern und monströsen Metaphern ein Ende. \*) Vergebens suchten Hunold und Postel die Ehre der geseierten Schlester zu retten. Wernike hatte den französischen Geschmack für sich. Aber indem er den Deutschen statt des geistlosen Wortschwalls Geist

<sup>\*)</sup> Die Unnatur Lohensteins bewies er namentlich aus ben frechen und zotenhaften Worten, bie er bem zwölfjährigen ganz unschulbigen Ambre im Ibrahim in ben Mund legt, und ben metaphorischen Schwulft Hoffmannswaldaus in deffen Schilberung ber Brufte "Zinnober krönte Wilch auf weißen Zuckerballen."

in schlichten Worten und natürlicher Ausbrucksweise empfahl, wog er selber ben Geist in so kleinen Portionen ab, daß man ihn mit dem Vergrößerungsglase suchen mußte, und bann freute er sich und drückte die Bewunderung seiner selbst in unfäglich eiteln Anmerkungen aus.

Für das beste seiner Epigramme erklärte er das auf Antonius und Cleospatra:

Es wählen in der Angst und in der letzten Noth Cleopatra das Grab, Antonius den Tod. Es liest Verzweiflung hier ein seltsam Urtheil ab: Der schlägt sich selbsten todt, die trägt sich selbst ins Grab.

Das foll nun geistreich senn. Eben so ein Epigramm auf die Chloris, worin es heißt, ihre Augen sepen Aetna und Nil zugleich, wie sie flammen und wie sie weinen. Das hätte Hoffmannswaldau auch sagen können. Wersnife liebt das Spissindige. Einen Hahnrei nennt er einen Pfalzgrafen, weil dieser das Recht hätte, uneheliche Kinder zu legitimiren. Von einem Andern, der etwas kindisch ist, sagt er: deine Kinder gleichen zwar dir nicht, aber du ihnen. Die Antithesensucht geht bei Wernike die ins Eckelhafte. So sagt er von der Tullia:

Des Ehmanns blutig Herz in Baters Herze steckte, Und liegend unter bem, sie über diesen führ.

Und von ber Portia:

Sie iffet Feuer, weil er aus dem Lethe Waffer trinkt.

Und von Cimone Tochter, bie ihren Bater im Gefängniß faugt :

Sie empfindt mit Bittern gleiche Lust Indem sie dich erhält, als wie du sie gezeugt.

Auch geniert sich ber galante Dichter nicht, die pobelhaftesten Boten vorzustragen, z. B. im Urtheil bes Paris.

Den Epigrammen hat Wernike einige heitere und leichte Schäfergebichte beigefügt. Sehr versündigt hat er sich aber durch sein Pasquill "Hans Sachs", worin er diesen Dichter als Herrscher im Reiche der Dummheit den Stelpo (Postel) zu seinem Nachfolger einweihen läßt. Postel schrieb seinerseits gegen Wernike den "thörichten Pritschmeister 1704".

Benjamin Neukirch, ein Schlesser, riß sich von Hofmannsmalbaus Schule los, um zu der leichtern französischen Manier überzugehen, weshalb ihn später Gottscheb in besondern Schutz nahm. Neukirch beging bie fabelhafte Geschmacklosigkeit, Fenelons prosaischen Telemach in einer Prachtausgabe mit Kupfern metrisch zu übersetzen.

Neukirchs poetische Briese sind dem Boileau nachgeahmt. Besser sind seine Satiren wider die Wollust, Ehrsucht, den Geiz zc. aber ohne poetischen Werth. Nur die Satiren auf die Kinderzucht und auf die Trägheit sind auszuzeichnen, weil sie die damalige Corruption von "Klein Paris" sehr anschaulich machen. Dorilis, eine Leipziger Jungemagd in höherer Potenz, die durch Koketterie einen reichen Mann gewinnt, um nachher sein Geld zu verthun, ist ein sehr gelungenes Genrebild.

Der Freiherr von Canit († 1699) machte in seiner Jugend viele Reisen und diente dem Kurfürsten von Brandenburg im Feld und als Gesandter, wobei er sich die feinste Bildung des damaligen Europa aneignete. Dies führte ihn denn auch dahin, den Geschmack der zweiten schlesischen Schule bald abgeschmackt zu sinden, und die Weitschweisigkeit durch Kürze, den pathetischen Schwulst durch einsache Natürlichkeit zu ersetzen. Er nahm sich deshalb den Franzosen Boileau und bessen noch älteres Vorbild, den Horaz zum Muster.

Wie gewandt seine Sprache ist, zeigt ein galantes Gebicht, das er 1696 für zwei junge Damen schrieb, die ihm an seinem Put geholfen hatten.

> Bergonnt mir, Schönsten, daß ich mag Durch diesen Brief die Hande kuffen, Die gestern einen ganzen Tag Ju meinem Dienst sich regen mussen, Und daß ich meine Dankbarkeit, Ju der ich euch verbunden lebe, Bei dieser frühen Morgenzeit Sehorsamst zu erkennen gebe.

Sut ist seine Satire auf die geistlosen Poeten seiner Zeit, bagegen die berühmte Obe auf seine verstorbene Gattin Doris verkünstelt und langweilig. Ueberhaupt ist er nicht durch seine Werke, nur durch die Richtung, die er andern gab, bemerkenswerth.

An Hofmannswaldau erinnert immer noch von Bostel, bessen "poetische Nebenwerke" zu Hamburg 1708 erschienen. Sie geben sich für gelenkig und sind boch noch sehr steif.

Sie enthalten in gewohnter Weise geschraubte Andachten, Cochzeitss, Trauers und Ehrengedichte, bann verliebte Gebichte.

Galante Fuscie,
Dein höfliches Geschicke
Zeucht meinen lüstern Sinn
Durch tausenb angenehme Blicke
Zu etwas Süßes hin 2c.

In dieser steifen Affectation der Leichtigkeit bewegt sich der seichte Poet durchgängig. Das witigste Gedicht ist das, worin er einen Floh seiner Gesliebten beneibet, nach dem Lateinischen. Eingestreut sind einige plattdeutsche Gedichte, theils im Volksliederton, theils in Alexandrinern, leider nicht blos in der Sprache, sondern auch in den Gedanken platt.

So auch Daniel Schönemann, ein Berliner Poet im Anfang bes 18. Jahrhunderts, von dem Hofmannsmalbau VII. 54 fagt, er halte ganze Predigten in Versen und pflastere alle Gassen Berlins mit Reimen.

Unter seinen Reimereien in den geistlosesten Alexandrinern steht ein Leiden Christi oben an, dann eine Rlage über die Katholisirung der Stadt Thorn. Bei seder Gelegenheit ließ er seinen Jorn an den Katholiken aus. Seine Predigt zur Hubertsburger Friedensseier wurde 1762 gedruckt und ist ganz in Versen. Bgl. Hagen, Germania VI. 111 f.

Ergötlich find die "poetischen Rosen" der kaiserlich gekrönten Poetin, Jungfer Sidonie Hebwig Bäunemann, Erfurt 1738.

Die Poetin sieht aus dem Titelkupfer als ein lustiges junges Mädchen gar naiv heraus, aber ihre Rosen, die fast nichts als Gratulationspoesse enthalten, deuten auf ein dornenvolles Leben. Ihre Verse sließen leicht.

> Aus Augustus tapfern Lenden Kommt nun jest des Landes Glück. Nach dem Leide Folgt die Freude Und ein heller Sonnenblick Schaut zurück. Auf Charlottens hohen Händen Schlummert fanst des Landes Glück.

Sie genoß besonders am Hose zu Weimar Almosen, wosür sie sich immer sehr liebreich bedankt. Man muthete ihr dort aber auch das Aeußerste zu, nämlich Verse für einen Becher zu machen, auf dem ein höchst unzüchtiges Jagdbild dargestellt war (S. 558), aus welcher Verlegenheit sich die sittsame Jungfrau noch gut genug herauszog. — Ein originelles Denkmal der Zeit ist

ihr "Ilmenauisches Bergwerk", welches sie aus Anlaß eines fürstlichen Besuchs treu in der Bergmannssprache besang. Auch erzählt sie einen Schwank ganz in der Manier der contes de Lafontaine, aber nach einer wirklichen Bezgebenheit.

Ein Geiziger läßt durch seine schöne Frau einen reichen Cavalier zu einem Rendezvous locken, in der Absicht, ihn zu überfallen und ihm außer der Kaufssumme, die er gleich mitbringen muß, noch eine große Summe Geldes abzusdringen, und versteckt sich unter dem Bette. Der Cavalier kommt, legt das Geld hin, zieht aber ein paar Pistolen heraus und schreckt dadurch den Mann unter dem Bett ab, daß er nicht muckt, indeß der Cavalier die Frau liebkost. Nachher aber sieht der Cavalier unter das Bette, erklärt, eine solche Beslauschung sen gegen den Bertrag, nimmt sein Geld wieder und geht fort.

Herandrinern geschrieben und bewegen sich im gravitätischen Menuetschritt bamaliger Höstlinge. Merkwürdig ift seihst fagt: Menuets Milles Milles Mingcabinets gleicht. Die beutschen Gebichte sin Raiser Mingcabinets gleicht. Die beutschen Gebichte sind alle in steisen Mingcabiner Geschinge. Merkwürdig ift seine Ansprache an Raiser Rarl VI. in beutschen Gerametern, von benen er selbst fagt:

Gonne ber eifrigen Pflicht bies nimmer gesehene Dichten Bon nicht gesehenem Ruhm, welchen bein Abler erhält.

Bu ihm gehört ein eben so längst vergessener Dichter, Conlin, Canonicus in Augsburg, welcher in bemselben Jahr 1721 "bie Thaten Karls VI.", d. h. eine Beschreibung bes spanischen Erbfolgekrieges her-ausgab. Das Gedicht, in wahrhaft gräßlichen Knittelversen, ist nur kurz, besto länger aber ber Commentar bazu in Prosa, ber eine Menge für die Sittengeschichte ber Zeit höchst schätzbare Einzelnheiten enthält. Auch ber gleichzeitige nordische Krieg wird beschrieben. Um eine Probe ber Verse zu geben, stehe hier, was der Dichter von Karl XII. sagt:

Carolus, ein Kron ber Helben, Schweden Zier, ein Krieges=Blit, Bon bem d' Welt nur Sieg wurd melben, Wann Maaß g'habt hatt seine Hit. Conlin schrieb auch ein halb satirisches Lehrgedicht "ber criftliche Weltweise beweint die Thorheit von 50 Närrinnen" (Augsburg 1710), worin alle Arten böser und unartiger Weiber aufgezählt werden, und "die glückliche Narrenkur" 1724.

In Caspar Abels satirischen Gebichten, Duedlindung 1714, sinden sich außer Uebersetzungen aus Boileau und Horaz nur wenige eigene Sachen, darunter aber eine recht aus dem Leben kommende Schilderung der Noth, in welcher sich die armen protestantischen Pastoren gegenüber ihren weltlichen Patronen befanden, wenn sie, bei zahlreicher Familie und ärmlicher Besoldung, sich von rohen Junkern und geizigen Vorständen die niederträchtigste Behandlung mußten gefallen lassen.

L. E. von Faramond (Schüt) schrieb 1731 "das Reich der Eitel= keit und Thorheit", eine satirische Schilderung der wirklichen Welt, ansgeblich aber eines fernen und wunderbaren Reichs, das er in einer Traum-welt kennen gelernt haben will, langweilig und ohne Geist.

Johann Simon Buchka schrieb 1731 zu Leipzig eine Satire "Muffel, der neue Heilige", worin er die Frömmelei verhöhnte, die er aber später zurücknahm und durch "evangelische Busthränen" wieder gut zu machen suchte.

Eine sehr mittelmäßige Satire ist ber Banquerotier von Marforio, von 1737, gedruckt in Frankfurt, Leipzig und Berlin. Obgleich sie offensbar vom Jorn diktirt und von einem geschrieben ist, den die Blutegel gesogen haben, so ist doch die Sprache zu rauh und grob.

Karl Sigmund von Kottwitz schrieb (Leipzig und Breslau 1739) moralische Gedichte und Uebersetzungen aus dem Französischen, ganz trivial und ohne Geist.

Die zu Berlin 1751 gebruckten beutschen Gebichte von Joh. Victor Krause enthalten außer gemeinen Hochzeits=, Convolenz= und Gratu= lationsgedichten viele Lobpreisungen bes großen Friedrichs und seiner Siege, aber ohne Geist. Noch schwächer sind ber Maria Christiana Koch in poetische Gedanken, Gießen 1747, alles nur Gelegenheitsgedichte. Auch Lind ner preist in seinen beutschen Gedichten, Breslau 1743 außer dem großen Friedrich in geistlosen Versen nur sein geliebtes Hirscherger Thal.

Nur als Gottschebs Lehrer ist Pietsch, Professor in Königsberg

(† 1733) einigermaßen bemerkenswerth. Gottscheb gab bessen Gebichte schon 1725 mit Vorrebe und eigenen poetischen Nachträgen heraus.

Pietsch besang Kaiser Karl VI., ben Prinzen Eugen, ben ersten und ben zweiten König von Preußen und andere Gönner in schon viel gewandteren Alexandrinern, als die der zweiten schlesischen Schule zu sehn pflegten, aber ohne Geist. Außer magern Leichen= und Hochzeitsgedichten folgt nur noch ein längeres Lobgedicht Gottscheds auf Peter den Großen, vorhersagend die Macht und Größe Rußlands, das beste der ganzen Sammlung.

Johann Christoph Gottscheb, geb. 1700 zu Juditenkirch bei Königsberg in Preußen, Professor der Philosophie und Dichtkunst in Leipzig († 1766), war eine zeitlang der verehrteste und gefürchtetste Literat in Deutschland, Gesetzgeber und Tyrann des Geschmacks, und hierin wesentlich unterstützt durch seine gleichfalls schriftstellernde und geistig sehr regsame Gattin, Louise Adelgunde Victoria, geb. Kulmus.

Gottsched trat 1727 an die Spitze der Leipziger deutschen Gesellschaft, die seit 1730 ihre "eigenen Schriften und Uebersetzungen" herausgab. Er selbst gab seit 1732 die "Beiträge zur kritischen Sistorie der deutschen Sprache", und seit 1754 "das Neueste aus der anmuthigen Gelehrsamkeit" heraus, kritische Zeitschriften, in denen er seinen Geschmack dictatorisch geltend machte, alles lobend, was ihm zusagte, alles verdammend, was nicht. Wahres Verdienst erward er sich als Literarhistoriker dusch seinen "Nöthigen Vorrath zur Geschichte der deutschen dramatischen Dichtkunst", (1757), ein Verzeichniß aller ihm bekannten älteren Fastnachtsspiele, Wysterien, Singspiele, Comödien und Tragödien der Deutschen, ein noch jetzt unschäsbares Quellenwerk.

Die zeitweise Dictatur in ber beutschen Literatur erlangte er aber nur badurch, daß er ben damaligen französischen Geschmack, zu dem ohnehin alles hinneigte, zum Gesetz erhob und in ein Spstem brachte. Er
schrieb eine deutsche Dichtfunft, Redekunst und Spracktunst. Die erstere
war die wichtigste. Auf dem Titelblatt bringt Merkur vom Olymp herab
ben unten versammelten Dichtern ein Exemplar des Horaz. Im Uebrigen
nimmt Gottsched alle Grundsätze des Franzosen Batteaux an, welche ziemlich die der Poetik des Aristoteles sind, d. h. Dichtkunst ist Nachahmung
ber Natur unter vorgeschriebenen Formen. Nun ist aber die Ausführung
im vollsten Widerspruch mit dem Princip, denn Gottscheds Lehre ist die

vergessen, und eine ganz neue Poesse ausschließlich nach bem Muster ber Sranzosen anzufangen.

Um nun ben französischen Geschmack in Deutschland auszubreiten, übersette Gottsched Baples großes Lexicon (mit sehr schätzenswerthen ge-lehrten Zusätzen), eine Menge ber sogenannten classischen Tragödien und Comödien von Corneille, Racine, Boltaire, Moliere, Destouches 2c. in der "Deutschen Schaubühne, in 6 Theilen, Leipzig 1746—50." Ferner Batteaux im Auszug, und Fontenelles Gespräche.

Auf das Theater legte Gottsched besonders großen Werth, als Mittel der Geschmackbildung. Man kann nun nicht leugnen, daß er sich ein Berdienst erwarb, indem er eine feinere und anständigere Sitte auf der deutschen Bühne einzuführen trachtete, im Gegensatz gegen die außersordentliche Rohheit der damaligen herumziehenden Truppen, ihre Speciakelsstäde und unstätigen Possen. Insoserne erscheint es gerechtsertigt, daß er in Gemeinschaft mit der berühmten Schauspielerin Nauber öffentlich zu Leipzig 1737 den alten deutschen Hanswurst verbrannte. Er sah in ihm nicht mehr den Träger echt deutschen Volkshumors, sondern nur den Topf, in den jeder Unstath hineingeworfen wurde, um wieder von der Bühne aus herauszusprudeln.

Gottscheds einziges von ihm selbst geschriebenes Trauerspiel Cato ist nur eine Bearbeitung bes gleichen Stücks von Abdison. Seine Gebichte sind sehr schwach und unbebeutend. Sie erschienen 1736 und vermehrt 1751.

Bisweilen ist er so naiv, anstatt wirklich etwas zu ersinden, nur die Qual zu schildern, die es ihm gemacht, nichts ersinden zu können. So Theil I. 73 beginnt er eine Ode auf das hochfürstliche Schwarzburgische Beilager 1728:

Kann, Durchlauchter, ein Gebichte Deiner Freude dienstbar senn: D so stellt dies Blatt sich ein, Hosft ein gnädig Angesichte. Eiser, Treue, Schuld und Lust Wollen um den Borzug streiten, Wem das Rühren meiner Seyten, Wem ein Wunschlied mehr bewußt. Kann euch benn kein Seufzer regen, Harte Musen! Saumt ihr noch? Haßt ihr mich, so helft mir doch Des vermählten Paares wegen. Hundert andern helft ihr ein, Tausend Dichter lehrt ihr singen; En so laßts auch mir gelingen, Dieser Lust ein Lied zu weihn. Halt! ich fühle Geist und Triebe, Theurer Prinz! Der Musen Krast Schenkt mir Witz und Wissenschaft,

Schenkt mir Witz und Wissenschaft, Blos zum Lobe beiner Liebe. Hochbeglücktes Freudenfest! Phobus stimmt mir selbst die Leyer, Da er mir zur Hochzeitseyer, Reim und Wunsch gerathen läßt.

Dieses Gedicht ist maßgebend sur das poetische Genie Gottscheds. Gottssched besingt sast alle deutschen Fürsten seiner Zeit, schickt allen seine Bucher zu, stellt sich schweiswedelnd bei allen hohen Geburts-, Hochzeits- und Trauers fällen ein. Damals regierte in Sachsen der berüchtigte starke August, der das arme Land auss furchtbarste aussog und die scandalöseste Lüderlichkeit zur Schautrug. Das alles hindert Gottsched nicht, ihn als den Vater des Vaterlandes anzuposaunen und ihn mit dem römischen August zu vergleichen.

Ueber die ungeheuren Erpressungen und Verschwendungen des Königs Ausgust außert sich Gottsched:

Mein König war auch hierin groß, Er nahm Tribut, um mehr zu geben. Denn pflegt die Sonne gleich viel Dünste zu erheben, Und börrt sie oft des Tellus Schooß, So tränkt sie bald den Grund zu desto reicherem Segen, Durch fühlen Thau und warmen Regen.

Besonders oft besingt Gottsched das habsburgische Haus, Kaiser Karl VI., Maria Theresia, die Sedurt Josephs II. 2c. Dabei versehlt er nicht, ruhm= redig zu berichten, wie er vor Maria Theresia in Person gesniet und ihre Hand geküßt habe, wie sie ihn gnädig habe ausstehen heißen 2c. Aber er nimmt eben so eisrig für Friedrich II. Partei. Am würdigsten ist seine Ode an Prinz Eugen. Ueberall dient die alte Mythologie dem poetischen Servilismus Gottssched als Arsenal. Die Ernennung verschiedener Ritter des goldenen Bließes in Wien veranlaßte ihn, die begnadigten Ritter als neue Argonauten zu bessingen.

I. 89 heißt es, wie Diana als Mondgöttin den Schein aller Sterne vers dunkelt, so die Universität Helmstädt alle andern Städte in der Welt, weil sie gewürdigt worden, daß der junge Reichsgraf von Dettingen daselbst den Docstorhut empfing.

Am widrigsten ist Gottschebs Aufklärungsprahlerei. Als Ueberseter Baples huldigte er der kirchenfeindlichen Richtung der Zeit. Als Proztestant verkündete er in einer schwärmerischen Obe am Reformationssest, Luthers Lehre werde noch siegreich die römische Kirche und sogar den Islam überwinden, und doch vergötterte er den katholisch gewordenen August und die katholischen Habsburger, und nahm sich der vertriebenen Salzburger mit keinem Verse an.

Trop seiner Gravität konnte nun Gottscheb allgemeine Achtung nicht erlangen, weil er sie nicht verbiente. Am verächtlichsten mußte er begreiflicherweise am Hofe bes Königs August felbst erscheinen, vor bem er so arg schweifwebelte. Er fand baber seinen graufamsten Feind an bem jungen Roft in Dresben, ber zwar selbst ganz in ber Frivolität franzö= sischer Erotik versunken mar, aber Gottschebs Bedantismus haßte und "eine Epistel des Teufels an Gottsched" brucken und bemselben, als er einmal eine Reise machte, auf jeder Poststation ein Exemplar bavon Roft war Sefretair bes bamals allmächtigen fächüberreichen ließ. sischen Ministers Grafen Brühl. Gottsched klagte bei biesem und ber Graf ließ Kläger und Beklagten zu sich kommen und zwang ben ersteren, die boshafte Epistel selber abzulesen. In dem Gedicht "das Vorspiel" spottete Rost über Gottschebs Zerfall mit ber Nauberin. Von anbern Verfassern erschien ein Trauerspiel, "Gottscheb ober ber parobirte Cato", Bürich 1765 und ein "Zorn bes Herrn Professor Gottscheb" 1750. — Dieselbe Frau Nauber, die er so sehr begünstigt hatte, wurde seine Tobfeindin, weil er nach einiger Zeit die Schönemann'sche Truppe ber ihrigen vorzog. Nun rächte sie sich aufs grausamste, indem sie 1741 in . Leipzig unter seinen Augen ein Stuck aufführen ließ "ber allerkostbarste Schat", worin Gottscheb felbst als "Tabler" in einem Narrenkleibe mit einer golbenen Sonne um ben Ropf, aber mit Flebermausflügeln und einer Blenblaterne in ber Hand (um Fehler zu suchen) bargeftellt wurde. Wgl. Deurient, Geschichte ber beutschen Schauspielkunft II. 51.

Gottschebs Hauptgegner aber waren Bobmer und Breitinger in Burich,

welche die französische Schule verwarfen und sich an die Engländer hielten. Ihr besserer Geschmack, ihre größere Natürlichkeit erlangte nach und nach das Uebergewicht.

Gottschebs Frau übersetzte außerorbentlich viel, im Geschmack und im Interesse ihres Mannes. Sie behauptete aber eine gewisse Selbstständig= keit in ihren Satiren.

Aus den Schriften des Corvinus, der noch in allem Schwulft Lohensteins befangen war, las sie ein conto zusammen und trug es ihm selbst in einer großen Gesellschaft zum allgemeinen Gelächter vor. — Bougeants frère docteur, eine Satire gegen die jansenistischen Blaustrümpse, wandte sie auf die deutschen Pietisten an, "die Pietisterei im Fischbeinrock, Lustspiel, Rostock 1736." Horatii, des Schiffers, Zuruf an alle auf dem Meer der gesunden Vernunst schwimmende Wolfianer, eine Satire gegen den homiletischen Schlendrian. Der kleine Prophet von Böhmischroda, Satire gegen Weise 2c.

Christoph Otto, Frh. von Schönaich, sächsischer Kürassterlieutenant, schrieb auf Gottschebs Antrieb sein berühmtes Helbengebicht "Germann ober bas befreite Deutschland", welches Gottsched im Jahr 1753 mit vielen Kupfern geziert herausgab. In ber Vorrebe rühmt Gottscheb, baß ber große Voltaire, bem er bas Manuscript zugeschickt, basselbe hoch ge= priesen habe und läßt ben Brief Boltaires abdrucken. Die Literar= historiker pflegen darüber zu spotten, daß Voltaire seinen Brief mit ben Worten unterschrieb: "Ich bin ohne Umstand sein gehorsamer Diener Voltaire". Aber sie hätten es noch auffallender finden sollen, daß Gott= scheb für ein rein patriotisches Gebicht sich um ben Beifall eines Franzosen umsah. Als ob die Lieder, welche nach Tacitus auf ben Arminius in Deutschland gesungen wurden, erft in Rom die Approbation bes Horaz. hätten einholen sollen. Patriotismus war aber gar nicht das Motiv bes Gebichts. Gottsched wollte nur dem ihm verhaßten Neuling Klopstock ein Epos entgegensetzen, das den Ruhm seines Messias verdunkeln sollte und er ahmte nur die Henriade von Voltaire nach. Schönaichs Epos steht in jeder Beziehung tief unter bem Roman Lohensteins. Lohenstein schrieb seinen Arminius als mahrer Patriot in ber Zeit, in welcher bie Politik Lubwigs XIV. Deutschland verwirrte, schändete, verheerte. war ihm Ernst mit seiner Mahnung, und wenn auch im schlechten Ge= schmack seiner Zeit geschrieben, ist sein Werk boch von reicher Invention.

Schönaichs Gebicht ist bagegen armselig. Nur die Anfangs- und Schlußverse athmen patriotisches Feuer, die breite Mitte ist kühl, matt, leer.

Sigmar, Fürst ber Cherusker, ermahnt seinen Sohn, Deutschland zu retten vor Barus; hermann reist zu bem mächtigen Markomannenkonig Marbob, um beffen hilfe zu erbitten. Unterwegs kommt er zu einem gast= lichen alten Barben, ber ihm ber Bater Lob vorfingt. Marbod nimmt ben jungen Helben gastlich auf, seine Tochter Mathilbe verliebt sich in ihn. muß von seinem Jugendaufenthalt in Rom erzählen (schwache Nachahmung ber Erzählung bes Aeneas von ber Dibo bei Birgil). Mathilbe gesteht ihre heimliche Liebe ihrer Freundin Frygunde. Auf dem Aupferstich erscheinen beibe gut frisirt, im Geschmack bes Zeitalters Ludwigs XV., während bie Deutschen halbnackt in Thierfellen auftreten und Hermann selbst halb romisch, halb im beutschen Fell auftritt. Mathilbe reitet als Amazone in einem Lust= treffen bem Hermann vor und thut einen ungeschickten Fall. Frygunde wird von ihrem Bater, dem Höfling Gismund, angeregt, den Hermann in ihr buhles risches Retzu ziehen, da es ihr aber nicht gelingt, aus Jorn von ihrem eigenen Bater erstochen. — Die allegorische Person ber Zwietracht weckt ben Segest, der zu Barus übergeht und Berrath spinnt. Hermann fragt bie Seherin Hollda, die ihm Glück verheißt. Sigmar ruft die Cherusker in einem Walbe zur Empörung wiber bie Romer auf und läßt ben Verrather Segest festnehmen. Die Cheruster beginnen voreilig ben Rampf. Hermann halt sie zuruck. Sein Vater läßt ihn den Römern ewigen Haß schwören (Nachahmung bes bekannten Schwures bes jungen Hannibal). Varus hält Rath. Tarpejus greift voreilig an und fällt burch hermann. Barus verbietet feinem Heer die Schwelgerei, worüber es sich emport (ber einzige finnreiche Bug des Gedichts). Segest entkommt zu den Römern, die einen nächtlichen Ueberfall vorbereiten, aber hermann erkennt sie beim Schein eines Bliges und sieht sich vor. Nächtlicher Kampf. Thusnelba kämpft als Amazone mit und zerschmettert im Finstern ben Belm ihres Baters Segest, von biefem wirb Sigmar getobtet. Barus bringt ein großes Opfer. Der Kampf entbrennt von neuem. Barus unterliegt und stürzt sich in sein Schwert. Sein Schatten kommt in die Unterwelt, wo ihn alles flieht.

Ein zweiter Epos Schönaichs "Heinrich ber Vogler ober bie gebämpften Hunnen" 1757 ist eigentlich eine politische Allegorie.

Heinrich weigert den Hunnen (Ungarn) den bisherigen Tribut. Der Geist seines Baters offenbart ihm die Zukunft nicht etwa Deutschlands, sondern des Habsburg, dem der Dichter schmeicheln will. Zulthan, König der Ungarn, wird im Traum in die Hütte versetzt und sieht darin Attila und andere Weltzerstörer (Gegenbild zum Friedensreich der Habsburger). Dann Kampf und Niederlage der Ungarn.

Hieher gehört auch "Vitichab und Dankwart" ober "die Allemannisschen Brüder", ein Trauerspiel in Alexandrinern von Benjamin Ephraim Krüger (Leipzig 1746), zugeeignet ber Frau Gottscheb.

Durch römische Arglist und durch Wisverständnisse und Uebereilung des Temperamentes werden zwei Brüder dahin gebracht, einander selber zu versterben, bis sie zu spät ihren Irrthum einsehen. Allerdings eine gute Allegorie des ewigen Bruderzwistes in Deutschland.

Der sächsische Prinzenraub, 1743 von Triller in ein Epos gebracht, erzählt in geiftlosen Alexandrinern den bekannten Freucl des Ritter Kunz von Kauffungen und seine Bestrasung. Es ist nichts bemerkenswerth darin, als daß von dem treuen Köhler, welcher den Ritter im Walde niederschlug und gefangen nahm, der Dichter selbst ein Abstömmling ist. Derselbe Triller, der als Arzt und Professor erst 1782 in Wittenberg starb, ahmte später Haller und Brockes in Naturschilsberungen nach.

Ein Schüler Gottschebs, Joachim Schwab, gab seit 1741 "Belustigungen des Verstandes und Wizes" heraus, woran Mylius, Rabener,
Bachariä 2c. Theil nahmen, aber schon 1744 trennten sich die meisten
jungen Talente von Gottschebs Schule und gingen zu Chr. Gärtner
über, der "neue Beiträge zum Vergnügen des Verstandes und Wizes"
herausgab, die zugleich in Leipzig und Bremen erschienen und nachher
nur "Bremer Beiträge" hießen. In ihnen erfolgte der vollständige Bruch
der jungen Geister mit der alten Gottsched'schen Partei.

Michael Richen, ein Schulman in Hamburg, emancipirte die Hochzeits= und Gelegenheitspoesse, von der ihm die städtische Sitte noch nicht sich loszureißen erlaubte, wenigstens durch reinere und freiere Behandlung und unterscheidet sich dadurch sehr vortheilhaft von den Schlessern und Obersachsen. Seine Gedichte sind von Schütz 1764 herausgegeben. Insbeß wurde der leichtere Ton, den Canitz angeschlagen, erst seit dem Aufetreten eines andern Edelmanns, von Hageborn († 1754) an vorsherrschend. Dieser leiblich und geistig reiche Herr in Hamburg, der auch über Kunst schrieb, ließ seine ersten Gedichte 1729 drucken.

Er begann mit "moralischen Gedichten", unter benen "die Glückseligkeit" eine Ermahnung an die Deutschen, sehr anspricht. Er tadelt ihren allzugroßen Hang zur Gelehrsamkeit und frägt, ob sie durch ihre Studien Germanien zu Menzel, deutsche Dichtung. II. befreien, ober nur eine Stadt zu beschützen, ber Unschuld Recht zu verschaffen, ben Frevelmuth zu ftören, die Tugend groß zu machen wüßten?

Seine Epigramme sind zum Theil nur Uebertragungen, zum Theil eigen und vortrefflich. Er sagt z. B.: Manche tabeln jest ben Hosmannswaldau, bie nicht einmal Genie genug besessen hätten, seine Fehler zu begehen.

Auch unter ben Fabeln Hagedorns sind viele gute, z. B.: Der Fuchs steigt auf bem Bock aus dem Brunnen. Der magere Wolf mag doch mit dem setten Hund wegen dessen Halsband nicht kämpsen. Eine erstarrte Schlange sticht den Bauer todt, der sie im Busen gewärmt. Der Fuchs, der ben Schwanz eingebüßt, will den andern einreden, sie sollen sich den ihrigen abnehmen lassen, es seh schöner: Indem zwei Diebe sich um den Esel streiten, holt ihn der dritte. Johann der muntere Seisensieder. Coridon gibt der Elise sur jeden Kuß ein Schaf, empfängt sie aber um denselben Preis zurück. Sehr artig der Ursprung des Grübchens im Kinn 2c.

In den Oben hat Hageborn einiges aus Horaz übersetzt. Die erste des zweiten Buchs "an die Freude" war mit das Vorbild für Schillers bes rühmtes Lied.

Stoppes neue Fabeln und moralische Gedichte, Breslau 1745 sind ohne Geist.

Der kindliche Gehorsam stirbt, da hängt man sein Bild auf und daneben das Bild des Wohlergehens und des langen Lebens, der Jugend zur Warnung. Die mit Eis beblümten Fensterscheiben schelten über den häßlichen Ofen, von dessen Gluth sie aber bald schmelzen x. Das Gewissen, vom Hose vertrieben, läßt sich in einem Dorse nieder und die Bauern kommen überein, es zum Nachtwächter zu machen 2c.

Stoppe ahmte schon Lafontaine nach und hielt zu Gottscheb, daher die Reinheit seiner Verse vom alten Schwulft, eine verhältnismäßige Leichtig= keit, aber auch ein bis zum Abreißen dünner Geist und nüchterner Versstand. Er schrieb auch Gedichte von gleicher Schwäche. Näheres bei Hoffmann, Spenden II. 177.

Sucros Versuch in Lehrgedichten und Fabeln, Halle 1747 ahmen Boileau in kalten Abhandlungen über Furcht und Hoffnung, über Stoizcismus, Gemüthsruhe, über ben Menschen 2c. und Lafontaine in etlichen Fabeln nach.

Drollinger, babischer Hofrath († 1742), dessen Gedichte erst 1743 nach seinem Tobe erschienen, gehört schon der seinern Richtung von Caniz an. Das beste, was er leistete, ist seine "unschuldige Frühlingslust", worin er ein Beilchen suchendes Mädchen in allen ihren leichten Bewegungen verfolgt. Im Uebrigen findet sich in seinem pomphaft angekündigten Buche nur wenig Erträgliches, meist Uebersetzungen. Einmal peitscht er sich, um singend den Gesang zu besingen. "An die Musik."

Die berühmte Karschin (Anna Louise geb. Dürbach), eine schlesische Waise, die in ihrer Jugend das Vieh hüten mußte und gegen ihren Willen nach einander mit zwei rohen ungeliebten Männern verheirathet wurde, kam endlich durch ihr poetisches Talent in eine etwas bessere Lage. Ihre Gedichte erschienen unter Gleims Vermittlung 1764. Sie wimmeln von obligaten Lobhubeleien auf ihre Gönner und Wohlthäter, die leiber manchen ihrer ersten Jugendlieder, die wahrscheinlich besser waren, den Platz wegnehmen.

Bum Namen einer Sappho berechtigt die arme Karschin nichts, benn sie war stets eine dulbende ergebene Fran, die sich mit der Zärtlichkeit des liesbenden Herzens niemals verirrte. Nur ein paar zarte Spuren des keusch versschlossenen Feuers sinden sich in ihren Gedichten. Einmal in der Ode an die ihr geschenkte goldene Feder heißt es S. 63 sehr schön:

D bu mir köftliche Feber! Dich las ein Mädchen vielleicht Aus einem Bache voll Goldsand, Und sagte seufzend dabei:

Wo bleibt der liebende Jüngling? O mir verächtlicher Staub! Sein Herz im lächelnden Aug Glänzt mehr, ist theurer als bu!

Dann fagt sie in der Obe an den Domherrn von Rochow, in welcher sie ihre tiefsten Klagen ausströmt, S. 111.

Ohne Regung, die ich oft beschreibe, Ohne Zärtlichkeit ward ich zum Weibe, Ward zur Mutter! Wie im wilden Krieg Unverliebt ein Mädchen werden müßte, Die ein Krieger halb gezwungen füßte, Der die Mauer einer Stadt erstieg.

Sing ich Lieber für der Liebe Kenner, Dann benk ich ben zärtlichsten der Männer, Den ich immer wünschte, nie erhielt; Reine Gattin kußte je getreuer Als ich in der Sappho sanstem Feuer Lippen kußte, die ich nie gefühlt.

Ein Freiherr von Creuz († 1770) schrieb außer einigen politischen Schriften und philosophischen Versuchen auch Oben (1750). Seneca, ein Trauerspiel (1754). Die Gräber (1760) und Lucrezische Gebanken, eine Rhapsodie. Im Ganzen schwache Sachen. Seneca matte Declamation, das Interesse abgelenkt auf eine erdichtete Liebe.

Bedeutender war Joh. Fr. von Eroneck, dessen "Einsamkeiten", ein Lehrgedicht, 1756 erschienen. Er schrieb sodann ein Trauerspiel Codrus, in Alexandrinern und im Styl des Corneille, ein zweites "Olint und Sophronia", worin die Liebe durch Großmuth überwunden wird. Auch ein Lustspiel "der Mißtrauische", der sich bessert. Vorzüglicher als alles das sind seine Oden. Er handhabt antike Versmaaße zum erstenmal mit süßem Wohllaut z. B. in dem Liede an Chloris:

Schweigend fenkt sich der Schlaf von dem Olymp herab. Mit balfamischer Kraft stärkt er die müde Welt. Alles ruht — nur dein Kummer, Allzureizende Chloris, wacht.

Leibnit, unser großer Philosoph, war auch Dichter. Doch sind seine wenigen Dichtungen vergessen geblieben und nur seine wissenschaft= lichen Arbeiten haben ihn groß gemacht. Seine lateinischen, französischen und beutschen Gedichte sind von Pert 1847 mit kleinern Prosaufsätzen verbunden, besonders herausgegeben worden. Es sind durchgängig Ge= legenheits= und Lehrgedichte untermischt mit Epigrammen. Sie gehören noch theils zum seierlichen Renaissance=, theils schon zum frivolen Rococo= styl, besonders die französischen Gedichte. Doch läßt sich der große Geist nicht ganz verkennen.

In den politischen Gedichten herrscht die reinste Vaterlandsliebe vor, wobei man sich nur wundern muß, daß er selbst fast immer nur lateinisch ober französisch schrieb und sich niemals Mühe gab, des deutschen Aus-brucks Meister zu werden. Sein deutscher Styl ist wirklich kläglich und seines Geistes nicht würdig. Hier ein patriotisches Gedicht:

Auf die Nachahmer der Franzosen. Wenn der Franzosen Schaum die teutschen Häupter ehren Und unfre Nation das Joch zu tragen lehren Bon benen, die ihr Land auch felbsten unwerth acht, Wenn, was in Frankreich alt, ben uns die Mobe macht, Wenn ihre Grillen uns Gefete geben follen, Wenn wir die Rleider felbst aus Frankreich holen wollen, Wenn auf ber Teutschen Ropf muß ftehn ein frember hut, Wenn man fast nichts bei uns mehr ohne garve thut, Bir Andrer Affen fenn und fie une affen muffen, Wenn keiner wird gehört, er muß frangösisch wissen, In Frankreich aber man aus uns ein Sprichwort macht, Und lobt das teutsche Geld, wenn man bes Teutschen lacht, Wenn manche Sofe sich ber teutschen Sprache schämen, Franzosen an den Tisch und gar zu Rathe nehmen, Bis die Frangosen selbst uns kommen auf ben Leib, Und eine lange Bein lohnt furgen Beitvertreib; Was ist es Wunder bann, daß auf der teutschen Erben Die Unterthanen auch zulest französisch werden! Bei Berren wird ber Schab am allergrößten fenn: Der Bürger lernet Frangsch weit leichter als Latein.

Sehr holprig ist ein beutsches Lieb, welches Leibnitz dem Amor in ben Mund legt und an die Nacht richtet. Hier, wo der kleine Liebes=gott ins Spiel kommt, sollte die Sprache Anmuth und Leichtigkeit ver=rathen, aber diese gelangen unserm Philosophen nicht.

Das beste unter ben beutschen Liebern ift offenbar ein geiftliches:

Jesu, bessen Tob und Leiben Unfre Freud und Leben ist, Der du abgeschieden bist, Auf daß wir nicht von Dir scheiben, Sondern durch des Todes Thür Zu bem Leben folgen Dir.

Deine Arme ausgestrecket, Beigen beine Freundlichkeit, Bu empfangen die bereit, So bein Kreuz zu Lieb erwecket; Wer nicht unempsindlich ist, Sich in Deine Arme schließt.

Als sich, Herr, Dein Haupt geneiget, War es um zu kussen mich, Da der Geist schon lezet sich, Roch sich Deine Liebe zeiget. Selig wer auch Zeichen giebt, Daß er bis in Tob Dich liebt.

In den französischen Gedichten ist Leibnit überaus galant gegen seine berühmte Zeitgenossin, das Fräulein von Scubery, die er als Inbegriff aller Musen preist:

> Vôtre Agathe, Sapho, montre un Parnasse uni, C'est qu'un Parnasse entier par vous seul est rempli, Quand cette Lyre d'or, qui vous fut présentée etc.

So weit konnte ber große Leibnitz sich verirren. Unter ben französischen Liebern fällt auch noch eins zum Lobe bes Gelbes auf:

> Si vous avés l'argent qu'il faut, Fussiés vous le plus grand lourdaut, On vous fera des reverences. Avec l'argent on obtient tout, Et on vient aisément à bout Des Altesses et Excellences.

Der Philosoph ber Rococozeit war nicht ber geniale Leibnitz, sonbern ber trockene und geistlose Wolf, ber Alesthetiker aber Baumgarten, ber noch lateinisch schrieb. Diese Männer und Gottsched zeigen gleiche Dürre. Wan sieht wie im Ansang März nur Zweige, noch keine Blätter. Aber biese kahle Literatur verkündigte einen besto üppigeren neuen Frühling ber Poesse. Wolf erweckte bei ber studirenden Jugend eine Art von Bezgeisterung für das Geistlose. Nicht ohne Verdienst um correctes, klares Schreiben war er doch zugleich Fanatiker für die Trivialität. Das Gemeinste, Selbstverständlichste mit der Anmaßung von Eleganz auszusprechen, das kennzeichnet die Schule.

2.

## Alein Paris an der Pleiße.

Gottscheb hielt, bei aller Geschmacklosigkeit, boch auf Ernst und Würde. Auch die Lyriker seit Canit schlugen eine eblere Richtung ein. Andere Dichter aber und zwar unter Gottschebs Augen und unabhängig von ihm, gaben sich ganz der frivolen Richtung der französischen Modebichter hin. Die französische Galanterie wurde nirgends so einheimisch,

als in Leipzig, welches man baher auch bas kleine Paris nannte. Die Frivolität, die am Hofe Ludwigs XV. herrschte, fand mit allen andern Modethorheiten hier schon beshalb ben meisten Eingang, weil Leipzig ein großer Handelsplat für Modeartikel aller Art war. Zachariä sett in seinem Renommisten ausbrücklich das galante Leipzig dem roh durschisosen Iena entgegen. Die Galanterie der zweiten schlessischen Schule verlor wirklich in Leipzig etwas von ihrer Steisigkeit und Schwerfälligkeit und näherte sich der Variser Leichtigkeit. Den Uebergang zu dem spätern Weiße bildet in dieser Beziehung der Leipziger Abvokat Corvinus, der sich als Dichter Amaranthes nannte. Gervinus hat ihn weit unterschätzt und ganz oberstächlich mitgenommen. Man muß an den allerdings nur zu elenden Poeten jener Zeit doch wenigstens die Gerechtigkeit üben, jeden in seiner Eigenheit aufzusassen. Seine "Proben der Poesse" erschienen 1710, ihm schloßen sich noch "reisere Früchte" 1720 an.

Vergleicht man Corvinus mit ben übrigen galanten Dichtern ber Hoffmannswaldauischen Schule, fo fällt bie große Mannigfaltigfeit seiner galanten Scenerie auf. Er flattert von Blume zu Blume und liebt auf der nächsten Seite immer wieber eine andere. Er neckt sich und zankt beständig mit ben Schonen, tandelt mit ihnen, spielt mit ihnen Würfel, Brett, Karten, sogar Billard, macht ihnen kleine Geschenke ober wenigstens wipige Berse auf ihre Banber, Schurzen, Sauben, Ringe, Facher, Muffe, auf ein verlorenes Band 2c., fährt mit ihnen Schlitten, sucht im Sommer mit ihnen Erbbeeren, läßt sich von maskirten Damen necken, belauschk sie durch das Schlüsselloch, findet sie doppelt reizend in der Gewitterfurcht, kurz er gewinnt dem wirklichen Leben tausenderlei kleine Reize ab. Wenn er weniger und kürzer gebichtet hatte, wenn er nicht immer wieder in die breite und schwülstige Manier des Hoffmannswaldau, z. B. bei einer metaphorischen Beschreibung des weiblichen Mundes (Proben I. 91), und in die Spielerei mit classischen Gottheiten, z. B. in Amors Lotterie (II. 52) gefallen wären, so würden seine erotischen Scherze gar nicht zu verachten seyn. Nach der Sitte der Zeit beschwerte er diese Liedchen der Liebe mit vielen Hochzeits=, Grab- und Gelegenheitsliedern. Die Hochzeitsgedichte sind sehr frei, viele ziemlich wizig.

Diese galante Zuchtlosigkeit culminirt in Celanders verliebten Gebichten, gebruckt Hamburg und Leipzig 1716. Der Verfasser schreibt bie Vorrebe aus Olbenburg.

Seine Gedichte sind die zotenreichsten, die je in deutscher Sprache gedruckt wurden und übertreffen noch Hoffmannwaldaus Sachen in unverschämter Freis

heit der Sprache. Die Tändeleien des Corvinus liegen weit hinter ihm, er geht überall gleich auf den geilsten Sinnengenuß ein und beschreibt denselben in allen Stadien. Seine Sprache bleibt dabei roh und steif, seine Alexandriner schwellen noch von Metaphern. In der "Freudenarie der Wollust" S. 411 rust er:

Io, jo, Triumph
Ich habe obgesiegt
Der Wollnst sanster Weg An Anmuth überwiegt
Den rauhen Tugendsteg.
Ich habe obgesiegt.

Gelander beruft sich in seiner Vorrede auf ein früheres Gedicht "der verliedte Student". Vielleicht ist er identisch mit Wolterek, einem in Leipzig gedildeten Holsteiner, der 1712 "Holsteinische Musen" herausgab. In diesen letztern sindet man aber viel mehr Zurückhaltung, neben geistelichen Gedichten, nur zahme Satiren und Epigramme und in Oden und Madrigalen kleine verliedte Tändeleien. Die Leichtigkeit der Verse zeigt den Uebergang von Hosmannswaldau zu Hageborn.

Johann Christian Trömer, schrieb unter bem Namen Jean Chretien Toucement als Deutsch = Franzos zu Dresben (seit 1728) allers lei "lustige Schriften" in gereimten Alexandrinern und in einem Gemisch von Deutsch und Französisch, wie es Franzosen zu sprechen pslegen, die einige Zeit unter Deutschen gelebt haben, genau der Natur abgelauscht, doch nur mit einer kleinen vis comica. Was er dem Deutschfranzosen in den Mund legt, ist äußert trivial. Am besten ist: Ehn lustigk Lebenlaussund artigk avantur, die ehne Deutsch Franzos aht in der Welt passir, in 5 Theilen, 3. Auslage, Leipzig 1731. Die frühern dürsten nicht lange vorher erschienen sehn.

I. Der Deutschfranzose hat einen Franzosen zum Bater, eine Deutsche zur Mutter, wächst als unartiger Bube auf und übt Schelmenstreiche aller Art. Unter Anderem beklebt er einmal den Abtritt mit Bogelleim, so daß sein alter halbblinder Lehrer darauf sigen bleibt, und als er sich gewaltsam losreist, die Brille mitnimmt. Ein andermal wird ihm selbst die Nase in die Bibel ges quetscht und dunne gedrückt. Einstmals erschreckt er ein Liebespärchen, indem er sich als Gespenst vermummt 2c. II. Er kommt nach Leipzig, sieht einem Fischerstechen zu 2c. Hier macht er den Hans/Arsch von Rippach, d. h. indem er von ihm hört und ihn gerne sehen möchte, sührt man ihn vor den Spiegel.

III. Er kommt nach Nürnberg, wo er wieder die Merkwürdigkeiten besieht. Vor allem fällt ihm das berüchtigte, jett weggenommene Bild son dem verswunschenen Schusterjungen in die Augen.

Man sah da ehne Weib, die Riese Frau keweß, Die von ehn Schuster sick laß ehn Paar Schuh anmeß, Die arme klehne Mann sie aht ehn Ungelück Just da sie nehm die Maaß, und sie sich woll was bück So stolper par hazard, daß sie nit steh kann bleib Und fall die arme Schelm in kroße Frau ihr Leib, Sie iß reckt tief kefall, die kleene Pumper-Nuß, Deun von die klehne Mann man sah nur Behn und Fuß, Man sah kanß ordentlich wie sie kestrappelt aht, Die arme klehne Narr in ihre Lager Stadt.

Indem der Deutschfranzos mit einem Juden weiterreist, erzählt er, ein Wagen mit Eiern, auf dem ein Bauernweid saß, sey vordeigefahren. Der Jude frägt im Scherz den Bauer, ob er ihm nicht die Henne droben verkausen wolle? nein, sagt der Bauer, aber die Eier, die sie lege. Er kommt nach Wien, sährt auf einem Kahn, fällt um und hält sich an die Füße eines Schwans. Diesen packt ein Greif und trägt ihn hoch in die Lust. Da reißt dem Schwan ein Bein aus und der Deutschfranzos fällt in einen Fischteich, wo man ihn mit dem Netze heraussischt in der Winden Land. IV. Hier sind nur Hochzeitscarmina zu hohen und bürgerlichen Vermählungen eingeschaltet; alle im gleichen Kanderwelsch. In dem einen wird viel schlechter Wis über den kinderbringenden Storch gerissen. V. Der Deutschfranzos beschreibt einen Waskenball und wie er sich dabei in eine Dame verliebt, in der er, als sie sich demassirt, ein abscheulich häßliches altes Weib erkennt.

Daran ist in der Ausgabe von 1732 noch angefügt eine Parentation vom Paufer Mohr. Dabei wird die berühmte Sage vom Schmidt von Juterbock erzählt.

In diesen Stücken ist nun wenigstens etwas derber Wit, so daß sie die ersten gewesen zu sehn scheinen, die des Verfassers Ruf begründeten, vielleicht noch vor 1728, und daß die Festbeschreibungen von Potsdam und Aehnliches erst später entstanden, weil man sie von ihm, der schon bekannt war, beschrieben wußte.

Gegen die Ausländerei erschienen viele Satiren, ein eigener Alamodes Teufel (Dresden 1679). Merkwürdig ist besonders Belemnon's kur. Bauernlexikon, Freistadt 1728, worin nicht nur die richtige, sondern auch die damals übliche falsche Aussprache der Fremdwörter zu sinden ist.

David Fasmann (Sprachlehrer in Leipzig † 1744) schrieb sehr

beliebte und oft nachgeahmte "Gespräche im Reiche ber Tobten", in 16 Bänben, Leipzig 1718—39.

Nach dem Muster der lucianischen Gespräche. Alle mögliche historische Personen kommen hier in der Unterwelt zusammen und unterredeten sich von dem, was sie auf der Oberwelt gethan und erlebt hatten. Ohne allen Husmor, nichts als Relationen und Meinungen über bekannte Begebenheiten, und höchst langweilig. Derselbe Verfasser schrieb noch eine Menge Biographien und historische Sammlungen, zum Theil gleichfalls in "Discursen". Auch von gelehrten Narren 1729 und von reisenden Chinesen.

Zu den Todtengesprächen gehört "die oberländische Zizamia" (ohne Ort und Jahr gedruckt).

Zizamia, ein boses Weib aus dem Oberlande, hat längst gewünscht, die Kantippe kennen zu lernen. Dieser Wunsch wird ihr nach dem Tode gewährt. Sie geräth in die Versammlung aller bosen Weiber in der Hölle, wo alle über die Welt, über die Männer, über alles und sich selbst lästern.

Der Gebanke ift gut, bie Ausführung schwach.

Christoph Dietrich von Böhlau, bessen "poetische Jugendfrüchte" Triller mit einer Vorrebe herausgab, schrieb zwischen 1729—1739 Lobsgedichte auf Gönner, Oden und Episteln höchst ordinären Inhalts; nur in lasciven Schilderungen zeigt er sich munter und lebendig.

> Rommt eine Felbschalmei Dem holden Zwitschern bei, Wann nach des Weibchens Flucht Der Hahn sie liebreich sucht? Wie lockt und flieget er In Lüsten hin und her. Rein Baum, kein grüner Ast Bergonnt ihm Ruh und Rast Bis er sein Weibchen hat, Dann liebt er sich kaum satt.

Von dem damaligen Sittenzustand in Sachsen gibt er keinen guten Begriff:

In dem erborgten Gold sich in der Kirche blahn Des Tags zum nassen Schmauß, des Nachts nach Burgau gehn, Im Lhombre und Piket die schönsten Griff zu wissen, Die Jungfer und die Magd in einem Bett zu küssen, Macht keinen Cavalier, das Sausen keinen Helb 2c. Christian Friedrich Henrici, Steuereinnehmer in Leipzig, schrieb unter dem Namen Picander. Seine zahllosen Gelegenheitsgedichte murben seit 1727 viermal aufgelegt, weil sie eine Art von Familienchronik Leipzigs und des Sachsenlandes überhaupt enthielten, denn-es sind nichts als Gelegen-heitsgedichte auf Geburt, Hochzeit, Beförderung und Tod hoher Gönner, und unzähliger Personen, für die Henrici die übliche carmina um Geld geschrieben hat.

Die Ausgabe von 1748 zeigt auf dem Titelkupfer eine Muse mit Lorbeern bekränzt und die Lyra in der Hand, aber in einer Schnürbrust, am Tisch sitzen; neben ihr steht ein etwas frisirter Satyr. Das erste Gedicht lobposaunt dem starken August, König von Polen.

Mein König, Fürst und Herr, hier sieht zu beinen Füßen Die Angst ber Dürftigkeit bich um Erbarmung an ac.

Unverholen gesteht der Dichter, daß der Hunger seine Muse, der leere Magen der Resonnanzboden seines Saitenspiels sep. In den Gelegenheitssgedichten an hohe Personen kehrt die bettelnde Demuth immer wieder. So heißt es I. 193 in einem Hochzeitscarmen auf ein hohreichsgräsliches Paar:

Erhabne theure Zwei, vergönnet biesen Zeilen, Die furchtsam und gebückt zu euren Füßen eilen, Nur einen solchen Blick ac.

Zuweilen qualt sich ber arme Poet entsetzlich ab, um sich zu begeistern. I. 89 foll er die Geburt eines jungen Grafen Flemming besingen und besteht einen schauerlichen Bank mit ber Muse, bis er sie zwingt, seinem Interesse - zu bienen. Indessen konnte H. auch ganz leichte und sogar sehr frivole Berse machen. Unter seinen Hochzeitespässen findet man II. 483 bie Erzählung von dem bloben Jüngling, der nie ein Frauenzimmer gesehen hatte, und dem man, als er die erste sah, weis machte, es sey eine Gans. 495 eine Sporteltaxe der Liebe. 504 Amor als Apotheker gibt den kranken Weibern Mittel für alle Schaben. 515 ein Büchercatalog mit äquivoken Titeln. 532. Die Kunft zu fuffen. 562 bas l'Hombrespiel ber Liebe. II. 598 bie Frau, als ber nothigste Hausrath angesehen. 687 Lob einer kurzen und bicken Braut, 708 im Gegentheil einer magern. 767 Fabel von den Amazonen, die alle ihre Manner umbringen, balb aber ein folches Bedürfniß nach Mannern fpuren, daß sie in den Nachbarstaat schicken, man solle sie doch um Gotteswillen wieder mit Mannern versehen. Nun schickt man ihnen nur die Manner aus bem Spital, und so elend sie immer sind, werden sie doch mit tausend Preuden und Liebkosungen aufgenommen. 774 ein Storch, ber Kinder bringt. 777 Extract aus den verliehten Acten bei einer Juristenhochzeit. 793 eine Bergleichung

verlorene Bett und betet zum h. Andreas; December: ein Bogelfänger fängt Jungfern im Netet zum h. Andreas; December: eine Boglefänger fängt Jungfer im Bett und betet zum h. Andreas; December: eine Boglefänger fängt Jungfer im Perbet auch einem Bett und betet zum h. Andreas; December: ein Bogelfänger fängt Jungfern im Nete. 1005 eine höchst zornige Benus, welche die Aerzte forts jagt, weil sie das wahre Heilmittel bei ihr nicht verstehen. S. 1014 Bersgleichung der Braut und ihrer Reize mit einem Brautsammer, Kometenbetrachstungen in der Hochzeitnacht, postamtliches Reservat über in der Hochzeitnacht verlorene Sachen 1c.

Bis zu welchen Spielereien ber Wit ber Noth ben Poeten trieb, erhellt - aus S. 908.

Das Bett in einer Jungfer schlief, Die stach den Flöhen große Flecke, Und als das Fleisch zur Kape lief, So hing der Schornstein in dem Specke. Der Haber frist die Gänse gern Und als die Magd ansing zu schrehen, So griff der Prügel nach dem Herrn Und schlug den Tod sast zum Lakaien.

Indeß fühlte der arme Dichter wohl die Schmach dieses handwerksmäßigen Versemachens, denn er singt einmal:

Und macht es auch die Welt Zu arg mit mir, So seh, mein treuer Gott, auch mein Panier, Mein Schutz, der mich erhält, Wenn meine Seele in Schwachheit fällt,

Henrici hat auch Schauspiele geschrieben, in benen er in einem viel vortheilhafteren Lichte erscheint. Hier hält er nämlich Leipzig, dem kleinen Paris, den Spiegel vor und schildert dessen damalige Lüderlichkeit in ausgezeichneten Sittengemälben. Picanders deutsche Schauspiele, 1726 enthalten erstens den "academischen Schlendrian".

Galanthomme, ein ausgelernter Student und Taugenichts, borgt bei seinem eigenen Bedienten Harlefin den letzten Gulden; dieser beklagt sich wie Lepos rello im Don Juan. G. braucht immer Geld, weil er anstatt zu studiren,

ber Wolluft nachgeht. Er lebt hauptsächlich von reichen liftigen Raufmanns= frauen. Eine berselben, Frau Bielgelb, hat eine vertraute Freundin, Caroline, die ihre ganze Zeit zwischen Kaffeetrinken, Pupen, Spiel mit einem Schooßhündchen, Liebelei mit Studenten und Klatschereien zubringt, ferner ein Rammerkatchen, die in allen Listen abgefeimt ift und es mit bem Hofmeister ber arg vernachlässigten Kinder halt, ein Muster von Leipziger Jungemagb. Als der alte Herr Bielgeld die Untreue seiner Frau merkt, muß diese vorsich= tiger seyn. Unter anderem ladet sie einmal Gentilhomme auf's Land "zu Ges vatter" und feiert unter diesem Aushängeschild ihre Orgien. Als der Mann auch das entbeckt und dem Gentilhomme nachstellen läßt, will die Frau noch einmal bei Nacht von dem letztern Abschied nehmen und ihm ein reiches Geschenk machen, während zugleich die Bofe ihrem Sofmeister eine Flasche köftlichen Wein bringen will. Im Dunkeln aber empfängt ber Hofmeister bie Dame und Harlefin die Bofe. Gentilhomme geht leer aus, flicht aber aus Born ben Hosmeister nieder und muß sich flüchten. Frau Vielgeld will sich nicht von ihm trennen, rafft an Juwelen und Gelb zusammen, was sie fortbringen kann und flieht mit ihm; er aber, nachdem er ihr alles abgenommen, läßt fle sigen. Caroline wird ebenfalls sigen gelaffen. Gine Damenunterhaltung in ber Wochenstube gehört zu ben Bürzen dieses ganz aus bem Leben gegriffenen Stückes.

Das zweite Stud "die Weiberprobe" ift eine Poffe.

Zwei verheirathete Frauen werben ihren Männern untreu und sitzen eben traulich auf dem Sopha, einen Liebhaber zwischen sich, als ein verschlagener Diener, der unter dem Sopha versteckt ist, sie alle mit den Kleidern zusamsmennäht, plötzlich pfeift und die Chemänner mit den Prügeln hereinstürzen und dreinschlagen.

Im britten Stuck "der Saufer" ist ber Helb wieder ein Leipziger Student, dem die Venus Gelb verschaffen muß, damit er dem Bachus bienen könne.

Polyzythus versetzt den Liebesbrief, den ihm eine schöne und edle Jungsfrau geschrieben hat, weil ihr daran gelegen seyn muß, daß ein solcher Brief von ihr nicht veröffentlicht werde, der Borger also Gewisheit hat, daß sie ihn bezahlen werde. Diese Niederträchtigkeit klärt die Jungfrau erst über den wahren Charakter ihres Liebhabers- auf.

Ganz im Geist des Henrici schrieb auch ein pseudonymer Musophilus, bessen vergnügter poetischer Zeitvertreib zu Dresden und Leipzig 1717 erschien. Alles Gelegenheitsgedichte, galante Gedichte, Epigramme. Am meisten wetteifert er mit Henrici in der Gattung des s. g. Duodlibet,

bie bamals in Leipzig Mobe gewesen zu sehn scheint. Der Dichter phantasirt in irrsinniger Willführ alles burcheinander, wenn es sich nur reimt, und je heterogener die Dinge sind, die er mit einander verbindet, desto besser. In dieser Gattung war die versteckte oder auch offene Zote besonders beliebt.

Johann Ulrich von König, ein geb. Eflinger, murbe Hofpoet am kleinen sächsischen Hofe zu Weißenfels, setzte sich aber auch mit andern Höfen in Verbindung und schrieb Schaustücke zu Festspielen und Texte zu Cantaten und Dratorien, ohne irgend eine Driginalität. Die heroische Gravität des poetischen Hof- und Ceremonialstyls lernte er ben Franzosen Sein "August im Lager" (ein unvollenbetes Epos von 1731) ent= spricht vollkommen bem Louis XIV. inmitten seiner Helben, Maitressen und Schranzen. Von gleicher Art ift sein "Großmuth Karls V" aufge= führt beim Krönungsfest Raiser Karls VI. und sein Heraklius, ben er bem vielschreibenden Herzog Anton Ulrich von Braunschweig, Karls VI. Schwiegervater zueignete. Für Augusts berühmte Maitreffe, Aurora von Königsmark, schrieb er eine "beimliche Liebe ber Diana" (zu Endymion). Uebrigens huldigte er auch dem Hamburger Brockes als Naturmaler und ließ sich selber zur gemeinen Natur herab, indem er in einer 1718 gebichteten Oper "Heinrich der Vogler" den Spaßmacher ein Lob auf Braunschweiger Wurst und Mumme in platideutscher Sprache singen ließ, ein noch heute beliebtes Lied. Agl. Koberstein, Grundriß II. 76.

Dem Leipziger Kreise gehört auch ber sächsische Sekretair Gottfried Benjamin Hancke an, ber 1735 zu Dresben und Leipzig vier Bände Gestichte herausgab, gewöhnliche geistliche und weltliche Gelegenheitsgedichte, bazu viele Uebersetzungen aus den damaligen französischen Modedichtern und einige Satiren, in benen das "kleine Paris" mit seinen verbuhlten Weibern, spitzbübischen Jungemägden, geldgierigen Roués 2c. Das Bild eines alten reichen Weibes, die ein Jüngling um des Geldes willen annimmt (II. 1.), ist juvenalisch, die ein Jüngling um des Geldes willen den alten Deutschen des Tacitus dieses moderne Leipziger Geschlecht strasend gegenüber. Aber er selbst erhob sich nicht über das Gewöhnliche.

Sein bester Freund war der Neukirch, dessen Satiren an Hanckes Gebichte angebunden und ganz in gleichem Sinne gegen die Corruption der damaligen gebildeten Stände gerichtet sind, obgleich berselbe Neukirch noch die große Sammlung "Hofmannswalbaus und anderer Deutscher Gedichte" 1695 herausgab, die von Obscönitäten wimmelt.

Hubemann in Hamburg schloß sich eng an die Leipziger und Dresbener an, übersett viel aus dem Französischen und Italienischen, schrieb
ein Lob aller Künste, wie sie damals in Dresden geübt wurden, wobei
er auch den sächsischen Hosprediger König anposaunte, legte in seine
deutsche Oper Constantin der Große italienische Arien ein, ahmte aber
später dem Klopstock nach. — Ein anderer Hamburger, Lambrecht,
schrieb 1741 ein comisches Gedicht "die Tänzerin", der er noch eine
"Nachtigall" nachfolgen ließ. Der britte, Dreyer schrieb 1763 "schöne
Spielwerke bei Wein, Punsch zc.", die der städtische Rath so unanständig
fand, daß er sie öffentlich verbrennen ließ, und socht später mit für
Gottsched gegen die Schweizer, die er in schlechten Satiren verhöhnte.

Joh. Christoph Rost, Sekretair bes berüchtigten Minister Grafen Brühl in Dresben gab 1742 in Berlin seine sehr lassiven "Schäfererzählungen" und 1743 die Schäferschauspiele heraus, wozu noch 1763 "die schöne Nacht" kam, die ohne sein Wissen in einer Prachtausgabe mit Kupfern erschien. Sämmtliche Gedichte erschienen wieder 1768. Sie zeichnen sich durch ungemeine Leichtigkeit und Anmuth der Sprache in den erzählenden Jamben aus, die später Wieland und Thümmel adoptirten, so wie durch die Art, mit welcher Gegenstände der seinsten Sinnslichkeit behandelt werden. Die Grazien der Wollust, der Kampf des Scham mit dem Triebe, die angeborne Schlauheit des Geschlechts, die seine Koketterie und Schelmerei in den Schäferscenen, wie wir sie bei Rost sinden, sind von einigen nur erreicht, nie wieder übertroffen worden.

Die kleinern lyrischen Gebichte von dem nachher noch als Dramatiker zu besprechenden C. F. Weiße, 3 Bände, Leipzig 1772 gehören zu den besten Nachahmungen der französischen Galanterie und Plaisanterie im schäferlichen Rococostyl der Zeit Ludwigs XV. Weiße hat deskalls unter unsern Lyrikern eben so den Vorrang, wie Wieland unter den Epikern. Weiße ist nur deßwegen unterschätzt geblieben und vergessen worden, weil er gar zu unbedeutende und frivole Schäferscenen, gleichsam nur lyrische Dosenstücke ausmalte, von denen sich die Nation wie billig bald wieder abwandte. Allein er schrieb so angenehm, daß man bedauern muß, ihn

bes Vergeffenwerbens für werth zu erklären. — Die lyrischen Gebichte Weißes enthalten einige Uebersetzungen aus Thrtaus, Horaz, und ben Engländern, Kinderlieder, in benen zu viel Reflexion vormaltet, Ama= zonenlieber, in benen eine Schöne ganz ernsthaft und empfindsam ihren im Felbe kampfenben und fallenden Geliebten beklagt, vornehmlich aber und der größten Zahl nach scherzhafte Lieder, in denen Leipziger Bonvivants und Grisetten unter Schäfernamen Scenen aus einem sehr freien Umgang aufführen. Besonbers wohlgefällig schilbert ber Dichter bie Schmächen ber Frauenzimmer: bei ihm sind alle verliebt, geben alle sich hin, suchen die Männer auf und verkehren die natürliche Zurückhaltung und Scham in ihr Gegentheil. Das alles geschieht nicht ohne bie Farbung einer reizenden Natürlichkeit, bezeugt aber, wie sehr die durch classische und französische Beispiele aufgeregte Sinnlickfeit ber gebilbeten Classen die alte nationale Reuschheit und sittliche Kraft damals schon, lange vor Ropebue, erschlafft hatte. Hier einige Proben:

Nerine wirft bem Damus vor, daß er wie ein Schmetterling von Blume zu Blume fliege. Damus wirft ihr vor, daß sie wie eine Blume einen Schmetterling nach bem andern auf sich bulbe. — Der Dichter fagt einer alten Rokette, sie gefalle ihm, meint aber, sie werde wohl Spaß verstehen. Dann erblickt er die lose versteckte Doris und frägt sie. Du wirst boch Spaß verstehen? meint sie. Aber er läßt sich nicht irre machen und meint, das seh eben der Spaß. — Er küßt eine Blondine in Gesellschaft. Geh doch, sagt sie und schämt sich. Er kommt bes Abends zu ihr. Warte boch, ruft sie, ber Nachbar guckt heraus, und schämt sich wieder. — bis sie bie Borhange zugezogen hat. — Phyllis rühmt sich, den Damon viel mehr zu lieben, als er Fordere mehr, sagt sie, dann siehe zu, wer stärker liebt, ich oder du! Bedrängt von Hylas ruft Rosilis ihre Mutter zu Hulfe, aber als biese kommt, sagt sie sanst: geh nur wieder, es ist schon geschehen. — Die kleine Blonbine, noch unreif, wird vom Dichter doch schon aufgefordert, das Lieben zu lernen. — Chloe fleht den Morpheus an, ihrer Mutter Augenlider fest zuzus brucken, derweil sie ihren Thyrsis liebkost. — Am besten ist "ber Türke". Max der Chemann hört, wie viel Weiber ein jeder Türke nehmen dürfe, und wünschte sich, auch einer zu feyn, aber seine Frau lächelt: du würdest ein feiner Türke senn.

Viel berühmter noch als Weiße wurde sein Freund Christian Fürchtes gott Gellert, Professor in Leipzig († 1769). Dieser sing wie Weiße mit scherzhaften Dichtungen und Schauspielen an, entete aber mit Kirchenliedern und moralischen Schriften. Seine zuerst 1746 erschienenen "Fabeln und Erzählungen" in Jamben geschrieben, haben Hageborns und Weißes liebenswürdige Leichtigkeit der Form, übertreffen sie aber weit an Geist und Stoff. Sie sind zum Theil aus ältern und fremden Quellen ent=lehnt, doch die meisten originell und in hohem Grade gefällig durch eine gewisse naive Schalkhaftigkeit. In der Anspruchslosigkeit ist Gellert einzig, zur wahren Beschämung der Klopstockischen Pausbackigkeit. Gel-lerts Manier ist in ihrer Einfachheit die feinste und vornehmste; selbst Lessing kam ihm darin nicht ganz gleich, da Lessing als Sophist Un=wichtiges wichtig zu behandeln liebte. Mit Recht wurden Gellerts Fabeln das Lieblingsbuch der Zeit und werden heute noch gern gelesen. Die Hauptsachen darin sind weniger die Fabeln, als die komischen Erzählungen.

Die geistvolle Geschichte vom Hute, vom Greise, das Bad der hinkenen, das Gespenst, der Selbstmord, vom Blinden und Lahmen, Hannchen, das Unsglück der Weiber, Hans kommt durch seine Dummheit fort, die beiden Nachtswächter, die Lügenbrücke, die Mißgeburt, Eulenspiegel, der Freigeist, die schlauen Mädchen, das Hospital, am Galgen, das 14jährige Mädchen, die Bauern und der Amtmann, der Schatz, Hans Nord. Hierin liegt ein Schatz von Lebensweisheit und Kenntniß der menschlichen Schwächen und Thorheiten, die mit unnachahmlichem Humor behandelt werden.

Gellerts Schäfer= und Luftspiele sind viel unbedeutender. Es handelt sich darin um Eifersucht und Versöhnung, um den bestraften Eigennütz eines Liebhabers, der von zwei Bräuten keine bekommt, um ein Lotterie= loos, welches ein armes Mädchen gewinnt zc. Geistvoller sind nur das Zte und 6te.

- 2. Das Orakel, eine Operette in gereimten Jamben. Alcindor liebt Luscinden. Seine Mutter, eine Zauberin, besiehlt ihm Kraft eines Orakelspruchs, sich taub und stumm zu stellen; da er schön ist, wird Lucinde auf's äußerste in ihn verliebt und se mehr, se mehr er einer Statue gleicht, dis sie die Zauberin inständig bittet, ihm Sprache zu geben. Die Zauberin heißt sie ihn selbst in der Sprache unterrichten und Alcindor spricht und singt ihr nach, die er aus der Rolle sällt und sie durch das Geständniß beglückt, er habe Sprache und Verstand, wie irgend Jemand.
- 6. Die kranke Frau, ein Nachspiel in Prosa. Frau Stephan ist tobts krank, wird aber plötzlich gesund, als sie eine moberne Andrienne, um die sie eine Freundin beneidet hat, zum Geschenk erhält und damit Staat machen kann.

Von Gellerts Roman später. Er schrieb auch beliebte Kirchenlieder, z. B. "Wie groß ist des Allmächtigen Güte", das Abendlied: "Herr, der du mir das Leben", in Krankheit: "Ich hab in guten Stunden". — Die "moralischen Gedichte" Gellerts sind gar zu prosaisch, z. B. der Menschensfreund, Reichthum und Ehre (die geringer als die Tugend zu schähen sehen), der Christ (Werth der religiösen Gesinnung), die Freundschaft zc. Sehr beliebt waren Gellerts "moralische Vorlesungen". Alle seine Schriften, so wie auch seine Briefe erschienen gesammelt in 10 Bänden, Berlin und Stettin 1772.

Der frivolen sächsischen Schule gehört auch noch Petermann an, welcher 1754 und 1756 Fabeln und Erzählungen in Coburg herausgab, seichte Nachahmungen Gellerts, ganz ohne Geist, benen er aber einen Hautgout zu geben wußte durch einige sehr starke Joten. — Anständiger schrieb Blohm (vermischte Gedichte, Altona 1756), meist zärtliche Oben und kleine Erzählungen in Gellerts Ton, aber ohne seinen Geist. Eben so der in den anonym zu Frankfurt 1766 erschienenen "anmuthigen und sittlichen Schriften", welche Fabeln und kleine Erzählungen enthalten. Sieher gehört auch Gottlob Wilhelm Burmann, ein Schlester, welcher 1773 Fabeln und zu verschiedenen Zeiten noch lyrische Gedichte herausgab, unter andern "Gedichte ohne den Buchstaben R", ein armseliger Poet und verkümmerter Sonderling.

Magnus Gottfried Lichtwer, Regierungsrath in Halberstadt († 1783), gab 1748 gleichfalls Fabeln heraus, die in den Schulen sehr verbreitet wurden, aber indem sie die leichten Verse Gellerts nachahmen doch überz all bessen köftlichen Humor vermissen lassen und oft durch triviale Mora-lität langweilen.

Hier einige ber bessern: Einer verehrt die Sonne so sehr, daß er in ihrem Anstaunen erblindet, der andere verbirgt sich, um diesem Schicksal zu entgehen, in eine sinstere Höhle. — Des Bulcanus drei Ehen, zuerst mit der lüderlichen Benus, dann, um nicht ferner durch Haussreunde belästigt zu werden, mit der zänkischen Eris, endlich, um nicht mehr von seinem Weibe geplagt zu werden, mit der geistlos alles nur nachplappernden Echo. — Die seltsamen Menschen. Ein wunderliches Bolk wird geschildert von hochst seltsamen Sitten. Was thun sie denn? wird endlich gestagt. Antwort: sie spielen. Es sind Kartensspieler, die, ins Spiel vertiest, nichts sehen, hören und fühlen. — Ein Bater

verliert die Nase und läßt sich eine wächserne machen. Aber seine Kinder brehen ihm nun die Nase auf alle Weise, jedes anders.

Lichtwer schrieb noch ein langweiliges Lehrgebicht "das Recht ber Vernunft" in Alexandrinern und einige schwache lyrische Gedichte.

Die "abentheuerliche Welt in einer Pickelheringskappe" ober satirische Gebichte 1718, ohne Druckort, wovon mir 7 Stück vorliegen, liefert Satiren in Alexandrinern auf die trunkenen Weiber, die gutwilligen Hahnreihe, die Pietisten, die damaligen Liebesromane, die Nürnberger Regentücher, den Schnupftabak, das à la mode-Rochen, die Complimentisten, die alten Junggesellen, Geld und Kausleute, und spiegelt, wenn auch ohne viel Geist und Witz, doch die Modethorheiten der Zeit und namentlich die Corruption der französsischen Bildung ab.

Christian Ludwig Liscow, ein Mecklenburger, Sekretair am Hofe in Dresden, wurde wegen einer Satire auf den englischen Gesandten verhaftet und auf die Veste Eulenburg gesetzt, wo er 1760 gestorben sehn soll. Einer der seinsten Köpfe seiner Zeit, Meister der Ironie, schrieb er zuerst eine klare, leichte, ungezwungene Prosa. Die ungeheure Pedanterie der Zeitgenossen weckte in ihm den natürlichen Oppositionsgeist; er nahm sich den ersten besten langweiligen und geistlosen Literaten aus seiner Nähe zum Gegenstand, an dem er seinen Spott auslassen konnte, der aber nur scheinbar dem Individuo, wirklich- der ganzen Gattung galt.

Liscow schrieb 1732 seine erste Satire "Anmerkungen zur jämmerlichen Bersstärung ber Stadt Jerusalem bes Herrn Sievers", eines ausgeblasenen und dummdreisten Gandidaten, der ein elendes Buch von gedachter Zerstärung Jerusalems geschrieben hatte. Indem sich Liscow demüthig anstellt und die vollste Ehrerdietung gegen den Autor zur Schau trägt, wird seine Satire um so beißender. Er badet in der ganzen Wollust der Ironie, und hat auch in allen späteren Schriften diese Manier beibehalten. — Die Neuheit der Sache frappirte. Man lachte mit und Sievers wurde sehr bose. Aber seine Gegensschriften veranlaßten Liscow nur, den Spaß noch weiter zu treiben, und in einem zweiten Theil "der sich selbst entdedende XYZ" über den Eiser zu spotten, mit dem Sievers den ihm noch undekannten Berfasser der ersten zu entdeden suchte. Da Sievers auch in die Naturgeschichte psusche, verspottete ihn Liscow in einem besondern Schristchen "über die nachdenklichen Figuren aus einer gefrorenen Fensterscheibe" (erinnert an die spätern Scherze im Wandssbecker Boten).

In bemselben Jahr 1732 griff Liscow noch einen andern unwissenden lites rarischen Marktschreier und Pedanten an, den Professor Philippi in Halle, auf den er unter dem Titel "Briontes der Jüngere" eine ironische Lobrede drucken ließ. Da sich Philippi bissig wehrte, ließ Liscow noch einige weitere kleine Satiren solgen, worunter eine, in der er ankündigte, Philippi sep gestorben, und eine weitere, in der er trotz Philippi's wüthender Protestationen bewies, er sey wirklich gestorben. — Diesem Scherze solgte 1736 eine längere Schrift "die Vortressslichkeit und Nothwendigkeit der elenden Scribenten, gründlich erswiesen."

Seine Schriften erschienen gesammelt in ber "Sammlung satirischer und ernsthafter Schriften" Frankfurt und Leipzig 1739, später noch eins mal ebirt von Müchler, 1806. Lessing hat viel von Liscow angenommen und einer ähnlichen Liebhaberei sich hingegeben, kleine unbedeutende Geister mit meisterhafter Ironie zu verfolgen.

Fr. Wilh. Zachariä, Prof. in Braunschweig († 1777) ahmte zwar zunächst bem Pope nach, ber in England ben französischen Gesschmack einzuführen versuchte, behauptet aber viel beutsche Eigenthümslichkeit.

Sein berühmtestes Werk (1744) ist "ber Renommist", worin die Abenstheuer des Jenenser Studenten Rausbold geschildert werden, welcher wegen seiner rohen Lüderlichkeit von Jena religirt, durch eine nächtliche Erscheinung der von Möpschen gezogenen und von Complimenten begleiteten Göttin Mode nach Leipzig verlockt wird, wo er sich in die reizende Selinde verliebt und die Schwachheit hat, sich kämmen, scheeren, fristren, striegeln und diegeln zu lassen, um anständig vor ihr zu erscheinen. Allein da sie schon einen bes günstigten Liebhaber an dem Studenten Sylvan, einem alten Bekannten des Rausbold, hat, der viel wohlgezogener ist als er, so bricht seine rohe Ratur wieder durch. Er entschlägt sich des fremden Ruses und fordert Sylvan zum Zweisamps, wird aber bestegt und zieht mit Beschämung ab. Der Contrast zwischen Jena und Leipzig, der wilden Studentenwirthschaft und dem zierlichen "kleinen Paris" an der Pleise ist mit sehr glücklichem Humor ausgefaßt, und das Gedicht wird ein hübsches Zeitbild bleiben.

In andern komischen Heldengedichten ist Jacharia weniger glücklich, viel weniger originell. In seinen "Berwandlungen", welche tief unter denen des Ovid stehen, läßt er den "Pudergeist" um die schone Selinde werben, die sich ihm sprode erweist. Eine Fee, die im Kysspäuserberge wohnt (dem durch beutsche Mythe berühmten Berg, der am wenigsten hieher paßt), schenkt ihm ein Band, durch dessen Berührung er alles, was er will, verwandeln kann. Nun rächt er sich an Nebenbuhlern, ungeschickten Dienern oder Schonen, ins

bem er ben einen in einen Hund, ben andern in einen Haubenstock, in Wind, in Dunst, in Baume, in einen Papagei, in einen Baren 2c. verwandelt. Endlich verwandelt er die unerbittliche Selinde selbst in Stein.

Das komische Helbengebicht "das Schnupftuch" handelt von dem Schnupfstuch ber schönen Belinde, das ein junger herr findet und sich aneignet, das er wieder ausliesern muß und nochmals von der zärtlichen Dame freiwillig wieder bekommt. Nachahmung des Lockenraubs von Pope.

"Der Phaeton", Parodie der Mythe bei Ovid. Statt eines Jünglings ist es hier eine junge Dame, welche die Lenkung wilder Rosse von ihrem Papa verlangt und dabei ins Wasser fällt. Dieses Gedicht ist in Hexametern geschrieben, die vorhergehenden in Jamben.

"Murner in der Hölle". Ein verreckter Kater schreckt als Gespenst die Frauenzimmer im Hause. Dabei wird erzählt, was er in der Hölle gesehen habe: lauter Thiergespenster, die bestimmt sind, kunftig in Menschenkörper zu sahren; wobei der Witz auf eine Vergleichung der Menschens und Thiercharaktere hinausläuft. Auch in hexametern.

"Herchnia", ein komisches Helbengebicht aus Prosa und Jamben gemischt, beschreibt eine Winterreise in den Harz und die unterirdische Halle der Berggöttin voll Erzstufen zc.

"Die Tageszeiten" und "die vier Stufen des weiblichen Alters", beide in Hexametern, sind Thomsons Jahreszeiten nachgebildet, und Beschreibungen, zum Theil sehr gute enthaltend, wobei der Dichter sich immer wieder ein wenig bei den Charafterschilderungen zur Satire hinneigt.

"Die Schöpfung der Hölle", ein Fragment in Hexametern, ift Klopstocks Messias nachgebilbet, nur zu sclavisch.

Unter ben lyrischen Gedichten fallen die auf die Musik und ihre Wirkungen besonders auf. Man sieht, wie sich der Dichter für Musik interessirt haben muß. Bgl. das Lied "die Orgel", Werke II. 319. Auch die erschütternde Wirkung einer Bombe ist S. 343 gut geschildert. Lieblich ist II. 399 "die Linde", die ihre Blüthen auf ein hübsches Mädchen regnen läßt.

Unbebeutend sind die Pilgrime auf Golgatha und das befreite Israel, geistliche Singspiele, aber auch das nicht vollendete Epos "Cortes" in Jamben, so wie die "glückliche Insel", eine Phantasse von Otahaiti nach-Bougainvilles Reise.

Man sindet in Zacharias Werken auch eine Uebersetzung der Fabeln des Burkhard Waldis und des verlorenen Paradieses von Milton. In des Zacharia Manier erschienen noch mehr komische Heldengedichte z. B. die Margaretiade von F. L. von der Osten 1760, der verlorene Hut von Eberlen 1761, das Strumpsband 1765, die Saloppe von Krauseneck, 1767, der Schuh 1772, Hannchen 1778.

Gottlieb Wilhelm Rabener, Obersteuerrath in Dresben († 1771), wurde als Satirifer viel populärer als Liscow, obgleich er ihm an Seist nicht gleichkam. Er wählte populäre, allgemein mehr interessante Stoffe.

Seine Satiren erschienen zuerst 1751, alle in Prosa, in der Form von kleinen Abhandlungen ober Brieswechseln.

Am artigsten sind: 1) die Lobrede auf Amouretten, ein Schooshundchen. 2) Lebenslauf eines Martyrers ber Wahrheit, ber immer die Wahrheit fagte, baher schrecklich mitgenommen wurde. 3) Trauerrebe eines Wittwers auf ben Tob seiner Frau, in der Gesellschaft geplagter Chemanner gehalten. Bei weitem das beste in Rabeners Schriften sind die Briefwechsel, und unter ben= selben wieder am anziehendsten die Correspondenz der alten Jungser, die in ihren Blüthetagen die annehmlichsten Freier aus Muthwillen abwies und in ihren welken Tagen vergebens nach Freiern angelte und überall abschlägige Antworten bekam. Das crescendo und decrescendo ist vortrefflich. — Minber anziehend sind die Correspondenzen in Bezug auf einen Hofmeister, welcher gesucht wird; in Bezug auf eine Dame, bie vom Großvater und Enkel zugleich geliebt wird; in Bezug auf einen Bankerutirer 2c. Die verschiebenen Briefe, worin Bestechungsversuche gemacht werden, sind wieder lesenswerth. Im letten Theil commentirt Nabener unter bem Namen Anton Pansas von La Mancha, eines Nachkommen des Don Quixotischen Sancho Pansa, verschiedene Sprüchs wörter. Dem schließt sich ein Märchen vom ersten April an. Durch eine Fee geht ber große Siamma unter, zu beffen Grabe, als zu einem Drakel, geschickt wird, der aber nichts von sich hören läßt. Sein Todestag wird am 1. April geseiert, daher noch die Sitte des vergeblichen Schickens an diesem Tage.

Sehr tief unter Rabener stand v. Justi, ein Abentheurer, ber, nachbem ihm die Oberleitung des Bergwesens in Berlin anvertraut worden war, sein Leben auf der Festung endete. Seine satirischen Schriften (1760) spotten zwar über Staat, Literatur, Sitten, aber ohne Berechtigung nämlich ganz ohne Geist. Eben so armselig sind seine Lustspiele, z. B. in der "kranken Frau" tritt er eine artige Fabel Gellerts unersträglich breit.

3.

## Die Rococoromane.

Einige eigenthümliche Gattungen von Romanen bilben ben Uebergang von den Staats= und Liebesgeschichten der Renaissance zu den empfind= samen oder komischen Familiengemälden der spätern Zeit.

Zunächst machte sich in den steisen Moderomanen ein allmähliger Uebergang von der spanischen Grandezza und vom italienischen Pathos zu der rein französischen Leichtfertigkeit bemerklich. Das Uebergewicht erlangten je mehr und mehr die blos galanten Romane.

August Bohse, Professor der Rechte zu Jena, schrieb unter dem Namen Talanber eine große Menge Staats= und Liebesgeschichten nur bes Gelbes wegen als Büchermacher von Profession. Im gemeinen Styl ber Zeit sind gehalten: Alcestis (1689), die getreue Bellamire (1692), die durchlauchtige Olorama, die getreue Sklavin Doris, die unglückliche Arsinoe, tie albanische Sulima. Alle äußerst langweilig mit eingelegten Briefen. Die Liebesgeschichten bes Don Pedro mit der Agnes, und der Ariabne von Tolebo spielen in Spanien. Die verliebten Verwirrungen der sicilianischen Höfe sind wahrscheinlich wie seine letzte Arbeit (Tausend und eine Nacht und 1001 Viertelftunde) nur Uebersetzungen aus bem Französischen. Freier vom historischen Styl halten sich: ber Irrgarten ber Liebe, bas Liebescabinet (1695), Amor am Hofe, die Amazoninnen aus dem Klofter. Sie bilben schon ben Uebergang aus dem Renaiffance= in den Rococostyl, indem sie nicht mehr Staats= und Liebesgeschichten, sondern Lebensge= schichten schlechtweg sind, boch haben sie nicht an Reiz gewonnen. sie sind überaus langweilig und schlecht erfunden.

Im Liebescabinet z. B. wird der Held von einer buhlerischen Gräfin gesfangen gehalten, so lange, bis er ihren zärtlichen Wunsch erfüllt. Ein von der Gräfin verschmähter Liebhaber bittet ihn, ihr scheinbar zu willsahren, und will dann im Dunkeln seine Stelle vertreten. Nachdem das weitläuftig vorsbereitet ist, kommt die Sache nicht einmal zu Stande, sondern der Held entzstieht in der Verwirrung eines Brandes.

Berliebte Prinzessinnen bleiben immer noch die Haupthelbinnen der Moderomane. So des Bertrandus treue Prinzessin Theresta 1736, des Florandes Prinzessin Darine 1730, des Leanders Prinzessin Bellante 1726, des Luiscus durchlauchtige Huite 1716, des Montinus Königin Sarah 1712, des Damiro Gräfin Mortane 1719, die Prinzessin Normana 1718, Echifa 1728, Amira 1745, Scheibes Thusnelda 1749, Polimons Prinzessin Emma und der durch ihre Liebe böchst beglückte secretarius Eginhard 1749.

Daran reihen sich zahllose andere Frauentitel: Charmospne 1692, Meines Lesbia und Delia (1690 und 1697), des Melissus: die rache gierige Fleurie 1717, die nordische Lucretia, (eines Bürgermädchens, die sich aber nicht ersticht, sondern glücklich verheirathet wird), 1731; Herst mione 1733, des Miraculoso Florisante 1740, die schöne Cadmana 1751, Oligia von Avalon 1753.

Seltener sind auf den Titeln die Männernamen, z. B. Amantos versliebter Europäer 1682, des Melissus Graf Rifano 1720, Celanders Graf Florandor 1725, Evandors Florimond 1735, Weletaons Graf Castro 1737.

Den stehenden Romansiguren einen neuen Reiz zu geben, mußte das Costume und die Landesart dienen. Daher eine Menge Fabrikromane mit den Titeln: die schöne Desterreicherin (von Lysantes 1718), die schöne Tirolerin (von Deer 1746), die liebenswürdige Amerikanerin (von Briontes 1736), dito Europäerin (von Constantini 1734) 2c. die schöne Finnländerin 1751.

Sehr häusig beginnen jest auch die Romantitel: Begebenheiten, z. B. Jürgen Müllers 1708, des Herzog von Lydio 1730, Philanders 1733, der Jungser Bontems 1740, der Frau von Borneveldt 1740, des Herrn von Janzac 1741, eines Automats 1750, eines Schneibergesellen 1750, des Prinzen Adalrich 1751, in südlichen Ländern 1759, eines Avanturiers 1760 zc. Ferner Geschichte des Wilhelm von Hohenberg 1758, des Grasen von P. 1760.

Studentenromane: der verliebte und endlich verzweiselnde Student 1691. Happels akad. Roman (in einer schönen Liebesgeschichte) 1690. Die galante Salinde von Melissus 1718, der verliebte und galante Student

Lübeck 1734, die unerwarteten Verhängnisse 1767 sind alles Liebesgesschichten von Studenten. Ein pseudonymer Sarcander setzt des Talanders Amor am Hofe einen "Amor auf Universitäten" 1710 an die Seite. Zu Frankenau erschien 1667 ein Studentenconfect" mit 300 auserlesenen Historien und Possen. Ein Musander schrieb 1739 den "Studenten und seine Probejahre". Begebenheiten eines Leipziger Students, 1767.

Die Rohheit der Zeit verräth sich noch in vielen plumpen Scherzen. Beliebt waren z. B. Bücher wie: der staubige Jungsernpelz 1690. Sincerus, Jungsernanatomie 1735. Der Frauenzimmer Schulkrankheit 1683. Lesins gewaschener Pelz und parfümirte Hose 1703. Sambelles Weiberschel und Jungsernhobel, 1680 und 1681. Philanders Hahnreimacherei 1738. Frauenlists Hahnreistuger. Sechswochius verplauderte Strobhochzeit 1679. Des Simplicius Triumphwagen Actaeontis 1685.

Dazu noch ein närrischer Cupido 1713, ein entlarvter Cupido 1704. Der in letten Zügen liegende Cupido von Murantes 1747. Zur obsscönen Gattung gehört Phymalion ober die belebte Statue 1748.

Christ. Friedr. Hunold, ein Thüringer, der lange in Hamburg lebte und sich Menantes nannte, gab 1706 daselbst einen "satirischen Roman heraus", der so ziemlich alles bisher Erschienene an Unsittlichkeit überbot.

Der Held will die Unschuld einer bedrängten Dame retten, ihr Bedränger ist aber nur ein Herr Castrato. Eine andere Dame erscheint als Spiegel aller Tugenden und wird nachher als Tribade belauscht. Eine dritte hat den Helden ganz bezaubert, als er in einem von ihr verlorenen Kalender ein Tages buch entdeckt, worin sie, als ein öffentliches Frauenzimmer, alle ihre Erlebz nisse mit größter Naivität eingetragen hat 2c.

In diesem Roman sollen wirkliche Personen compromittirt worden seyn. Hunold schrieb noch viele galante Romane: verliebte und galante Welt 1715, der Europ. Höse Liebes= und Heldengeschichten 1715, die liebenswürdige Abaline 1731, die schöne Türkin 1733. Auch ein Paar Singspiele, sodann Gedichte und akademische Nebenstunden voll von Gezlegenheits= und Gratulationsgedichten im Geschmack der Zeit. Obgleich er selbst nicht das Geringste von poetischem Werth leistete, war er doch ein scharfer Kritiker und tadelte sehr mit Recht, was Andere sündigten. In seiner "Einleitung zur teutschen Poesse" erhebt er sich sogar auf eine

nationale und driftliche Söhe und verdammt die ganze Dichtungsweise, die aus der "heidnischen Philosophie des Ehrgeizes und der Wolluft her= Um strengsten rügt er die Versunkenheit ber beutschen Poesse in bas Zotenhafte. In seinen "theatralischen Poesien" 1722 hält er strenges Gericht über die Opern seiner Zeit, wirft ihnen ihre Unnatur, ihr falsches Pathos, ihre Empfindsamkeit 2c. vor und travestirt zuweilen ben abgeschmackten Ernft in komischen Nachahmungen. Gegen Wernike schrieb er einen "thörichten Pritschmeister", wie dieser gegen ihn einen "Hans Sachs". Wernike, schon ganz ber Gallomanie verfallen, sah auf Hunold als auf einen altfrankischen, groben Schüler bes Hans Sachs In Hans Sachs selbst aber erblickten die modernen Gallomanen ben Inbegriff alles Roben und Geschmacklosen ber frühern Zeit. 68 macht Hunold noch Ehre, mit Hans Sachs zusammengestellt worben zu seyn, obgleich er diese Ehre nicht einmal verdient hat. Wie wenig Geist Hunold hatte, erhellt am besten aus seinem Lobgebicht auf ben fürstlichen Leibhund in Weißenfels. Da fehlt aller echte Humor. Auch die Harzreise im Gewitter unter seinen Gedichten, die ihm Gelegenheit bot, einigen Geist zu zeigen, ist nur voll von Hoffmannswaldau=Lohenstein'schem Schwulft in Alexandrinern. Nur unter den Fabeln, die Hunold seinen Uebersetzungen der Lafontaine'schen als eigenes Product beigefügt hat, findet sich eine sehr preiswürdige, so daß es zweifelhaft erscheint, ob sie von ihm selbst erfunden ist.

Ein Bauer geht in die Stadt, um sich den Bart abnehmen zu lassen. Der Barbier schindet und überfordert ihn noch dazu. Der Bauer holt sich Raths beim Advokaten, dieser aber macht ihn durch die Prozeskosten arm. Vor Kummer erkrankt der Bauer und der Arzt hilft ihm vollends heim.

Eine ganz gute Satire auf die Vortheile, welche dem deutschen Bauer aus der fortschreitenden Civilisation des Bürgerstandes erwuchsen.

Pöllnit, ein im Beginn bes 18. Jahrhunderts an vielen Höfen abentheuernder Ebelmann, den Friedrich der Große noch als Hofnarr beschandelte (Flögel, Geschichte der Hofnarren S. 240), witig und lüberlich in gleichem Maaße, ein moderner Parasit, schrieb außer galanten Mesmoiren im Geist des Brantome einen kleinen Roman, das galante Sachsen, in französischer Sprache (auch beutsch 1734), worin er die Liebesabentheuer König Augusts II. von Polen, des Starken, nicht ohne

romanhaften Reiz zusammenstellte. Zugleich ist bas Buch ber treueste Spiegel ber Zeit.

Friedrich August, Bruder des regierenden Kurfürsten von Sachsen, Johann Georg IV., meibet aus sittlicher Entrüftung über die Maitressenherrschaft unter seinem Bruder den hof und geht auf Reisen. In Mabrid wohnt er einem Stiergefecht bei, mischt sich unter die Rampfer und erlegt einen Stier tros bem besten Matabor. Seine helbengestalt erregt allgemeine Bewunderung. Der Hof labet ihn ein. Da erst gibt er sich als Prinz von Sachsen zu erkennen. Die schönste Dame bes Hofes, die Marquise von Monzera, erobert fein Berg. Sie kommen heimlich zusammen, aber ihr Gemahl entbeckt bieß und läßt die schöne Gattin vergiften. Der Pring entkommt nur burch seine Tapferkeit ben bestellten Mörbern. Er begibt sich nach Benedig, wo ihn eine junge kokette Wittwe fesselt, bis er einmal einen Monch bei ihr trifft, den er durch's Fenster in den Canal schleubert. Hier besucht er auch kokette Monnen. In Siena aber, wo ihm eine reizende Jungfrau geopsert werben soll, verschont er sie großmuthig und vermählt sie mit ihrem armen Geliebten. Nach Sachsen heimgekehrt, wird er Nachfolger seines verstorbenen Bruders und übertrifft ihn noch weit in ber Begünstigung von Maitressen. Dieselben wechseln bei ihm in erstaunlicher Menge (wie er denn 352 uneheliche Kinder hinterlaffen hat). Unter ihnen ragt zuerst hervor die schone Schwedin, Aurora von Königsmark, ber er während vierzehntägigen Festen im Schloß Morisburg, als Sultan gekleibet und ftarrend von Brillanten, das seidene Schnupf= tuch zuwarf. Nachher eine schöne Wienerin, Frau von Esterle. In Wien erwarb er sich in so hohem Grabe bes Raisers Gunft (Josephs I.), daß ein Monch benselben, als Gespenst verkleibet, vor ihm warnte. Friedrich August aber verstedte sich in ber nachsten Nacht hinter bem Bette bes Raisers, pacte das Gespenst und warf es zum Fenster hinaus. Bald barauf wählten bie Polen den starken Rurfürsten von Sachsen zu ihrem Könige und eine schone gefangene Türkin, ber er zulest seine Hulb zugewendet, mußte der Fürstin Lubomirska weichen. Er ließ sie nach Sachsen einladen, und als sie kam, reiste er ihr entgegen. Sie war in Amazonentracht, ringsumher Walb. befahl er gleich ein großes Jagen und vereinte sich mit ber schönen Bolin, bie nachher in Dresten die Frechheit hatte, sich der Gemahlin ihres Lieb= habers vorstellen zu laffen. Sie wurde jedoch balb wieder von andern abge-Am langsten behauptete sich in seiner Gunft bie Grafin Cosel, noch während er schon wieder andere liebte, bis auch sie mit Undank verstoßen und sogar gefangen gesetzt wurde. Die lette Maitreffe bes Königs war bie wunderschöne Orselska, seine eigene Tochter- von einer frangosischen Schauspielerin und vorher schon Maitreffe ihres Brubers, bes Grafen Rutowski, eines unehelichen Sohnes bes Ronigs. Unter allen Sohnen bes Königs aber erlangte

Auroras Sohn, ber berühmte Morit, Marschall von Sachsen, ben größten Ruhm.

Das Beispiel des sächsischen August wurde von vielen andern Fürsten in Deutschland nachgeahmt. Die Maitressenwirthschaft, Galanterie und muthwillige Tändelei liebte nun den steisen Ernst der frühern Zeit nicht mehr, auch nicht mehr bei den Poeten. Den Einfluß des sächsischen Hoses auf "Klein Paris an der Pleiße" haben wir oben schon erkannt.

Interessant ist ein kleines Buch, gedruckt Freistadt 1746, "die Liebessgeschichte Gulduvix, Königs der Karfern" (Ludwigs XIV., Königs der Franzosen), wahrscheinlich aus dem Französischen übersett. Es schildert die bekannten Liebeshändel jenes Königs mit einer Menge von Maitressen, aber in einer Einkleidung, die für ihre Zeit harakteristisch ist.

Die Gemahlin des Gulduwix läßt sich von den Pfassen überreden, alle eheliche Gemeinschaft mit ihrem Gemahle auszuheben und einzig für den göttzlichen Jusse (Jesus) zu leben, dadurch wird der König genöthigt, sich Maitressen hinzugeben, wie es sein Vezier Erichevil (Richelieu) haben will. Im Anhang ein Antrag, wie den Pfassen entgegenzuarbeiten sep, und ein Vorschlag, die Klöster auszuheben und die Mönche unter die Soldaten zu stecken.

Das Seitenstück bazu, in bemselben Jahr angeblich zu Amsterbam erschienen, waren die "Liebesbegebenheiten bes Widegulerdfunfzehend, Königs der Bofransen", worin das schändliche Leben Ludwigs an den Pranger gestellt ist. — Frauenstadt schrieb eine Fontange 1690. Der Valière Liebe gab ein Floretto 1695, der Maintenon Aventuren ein Ferznando 1710 heraus. Ein Leben der berühmtesten englischen Koketten und Maitressen erschien 1721. Galante spanische Geschichten 1712 mit einem Titelkupfer, auf welchem amazonenhafte Damen grausame Rache an untreuen Geliebten üben.

Der französische Gyges, von Terpo Mirifano angeblich aus bem Lasteinischen (gyges Gallus 1659), gedruckt Cosmopoli 1687 ist merkwürdig, sofern darin die französische Nevolution gleichsam im ersten Keime anges deutet liegt.

Charmion findet im Grabe eines Druiden den unsichtbar machenden Ring des Syges und schwärmt nun sein Leben lang unsichtbar umber, um alle Stände genau kennen zu lernen. Die Scene ift Frankreich, die Hauptgegensftände des Interesses sind dem unsichtbaren Beobachter der Staat und die

Gesellschaft. Er raisonnirt über Königthum, Aristofratie und Bolkerecht. Er steigert sich bis zu einem drohenden revolutionären "Gruß der Dürstigen an die Prasser". Eben so zornig, wie über die weltlichen Bornehmen, die auf Kosten des armen Bolks schwelgen, ist er über die Geistlichkeit, oder vielmehr über die "geistlich ausgekleidete Schande". Hier wird sein Haß am gistigsten. Der Refrain ist "man soll sich am meisten vor den Frommen hüten".

Die zehnmal übelgerathene Henrath, Leipzig 1735 ift ein Vorbild ber spätern Althing'schen Frivolität.

Der von sich selbst erzählende Verfasser heirathet nach einander zehn Frauen, die alle übel gerathen, glücklicherweise aber sterben, so daß er noch mit der elsten glücklich wird. Die erste ist ihm untreu, die zweite eine Verschwens derin, die dritte eine Prüde, die sich in der Hochzeitnacht unnahbar in ihre Kleider eingenäht hat, die vierte eine Säuserin, die fünste eine Rupplerin, die gleich ein zweites schönes Fräulein ins Ehebett mitnimmt, die sechste ist eben dieses Fräulein, dem Spiel ergeben, die siebente eine Jänkerin, die achte eine Betschwester, die neunte eine Müßiggängerin und Schwäßerin, die zehnte gar eine Here und Werwölfin.

Der Pendant dazu ist "die siebenmal übelgerathene Che eines Weibes," daselbst 1735.

Besondern und verdienten Ruhm genoß ein anonymer, wahre Geschichte enthaltender, übrigens äußerst frivoler Roman: "der im Irrgarten der Liebe herumtaumelnde Cavalier" 1738.

Ein reicher beutscher Ebelman geht auf Reisen und jagt nach Triumphen in der Liebe. Seine schöne fräftige Gestalt, seine Kühnheit, sein Geld bes günstigen ihn. Doch sucht und findet er überall einen romantischen Reiz in überraschenden und ungewöhnlichen Abentheuern. So genügen ihm gewöhnliche galante Damen nicht, er dringt in ein Kloster zu den Nonnen ein; er wird zu einer vornehmen Dame gebracht, die ihm alles gewährt, aber nur en masquo. Eine Dame erscheint ihm als Geist, um ihn nach dem ersten Schreck durch desto wärmere Lebendigkeit zu erfreuen. Oft stürzt ihn seine Verwegenheit in Gesahr, einmal soll er sogar hingerichtet werden. Endlich kehrt er heim und sieht einmal in einer Vision alle die Schönen, mit denen er jemals gebuhlt hat, in einem Wagen dahersahren, aber als Verdammte im Zustand halber Verwesung, stinkende mit Schlangen durchwundene Gerippe, und thut Buße.

Dieser merkwürdige Roman, ungleich geistreicher als die voyage du chevalier errant des Jean de Charténi von 1577, auf die man ihn hat

zurückbeziehen wollen, ist die Frucht eigener reicher Lebenserfahrungen eines vornehmen Wollüstlings.

Indem die Galanterie sich für eine besondere Romangattung aussschied, fand auch die Abentheuerlichkeit ihre besondere Ablagerung in den Robinson auch die Abentheuerlichkeit ihre besondere Ablagerung in den Robinson ab en. Während jene sich in französischen Uebersetzungen und Nachahmungen vertieft, folgt diese den Holländern und Engländern in die neue Welt. Die Abentheuer Robinsons, die von dem Engländer Desoe versaßt, zum erstenmal 1719 in deutscher Uebersetzung erschienen, waren übrigens keineswegs das erste Buch dieser Art. Schon der Schluß des Simplicissimus führte über Meere, schon Happels Mandorell von 1688 enthielt die Seeabentheuer des Spanier Serrano. Auch schon in viel früheren Zeiten, seit der Meersahrt des heil. Brandanus und Mandevilles abentheuerlichem Buche hatte sich die Einbildungskraft mit den einsamen Inseln des sernen Oceans beschäftigt. Seitdem aber, insebesondere von Holland aus, in allen Welttheilen Colonien angelegt wurden, übte die Fremde einen immer stärkeren Reiz.

Wahrenbergs glückselige Inseln, Königsberg 1723, sind mir nicht zur Hand gekommen. Die Begebenheiten des Herrn von Lydio (1730) sind ganz denen des Robinson ähnlich. Robinsone erschienen in Deutsch= land in ungeheurer Anzahl, ein französischer, italienischer, schwedischer, schlesischer, sächsischer, westphälischer zc., auch ein jüdischer, ein unsicht= barer zc. Ugl. die Uebersicht in Bouterweks Geschichte der deutschen Poesse II. 387.

Das geistreichste Werk bieser Gattung war die "Insel Felsensburg", ein deutscher Roman, der so berühmt wurde, wie der Simpliscissimus. Der Titel der ersten Ausgabe von 1731 zu Nordhausen lautete: "Wunderliche Fata einiger Seefahrer, absonderlich Alberti Julii". Wieder=aufgelegt 1768 und zu Halberstadt 1772. Als Verfasser gilt Kammer=sekretair Schnabel in Stollberg. Eine neue Ausgabe veranstaltete Zinck 1826. Der Däne Dehlenschläger aber hat in den "Inseln im Südmeer" den alten Roman sinnreich umgearbeitet und bereichert. Der wunderbare Roman verhält sich, wenn man so sagen darf, zum Simplicissimus wie die Odyssee zur Ilias. Wie nämlich Grimmelshausen die Greuel des 30jährigen Krieges schilbert, so Schnabel die Flucht edler Deutscher aus der Corruption, welche dieses Krieges Folge war, in den idyllischen

Frieden der Südseeinseln. Schnabel macht seine Colonie zu einem Mustersstaate voll Unschuld, Tugend und zugleich Wohlstand und praktischer Tüchtigkeit. Er schon fühlte das Bedürfniß einer Regeneration der Menschheit, welches später vorzüglich in Rousseau seinen Ausdruck fand.
— Die "Insel Felsenburg" ist der Form nach eigentlich nur eine Aneinsanderreihung von Lebensbeschreibungen.

Eberhard Julius ist der Sohn eines reichen Kausmanns, der fallirt und in die weite Welt geht. Der Jüngling ist ziemlich verlassen, als ihn ein uns bekannter Capitain Wolfgang auf eine etwas mystische Weise nach Amsterdam einladet und ihm eröffnet, ein Bruder seines Großvaters, Albert Julius, ein mehr als neunzigjähriger Greis beherrsche im Weltmeer die schöne reiche Insel Felsenburg und wünsche ihn bei sich zu sehn. Eberhard ist sogleich bereit, ihm über das Weer zu solgen. Unterwegs erzählt der Capitain seine Geschichte. Das Wesentlichste darin ist, daß er auf dem Cap der guten Hossnung ein schönes Frauenzimmer entsührt und geheirathet hat.

Sie kommen nun auf der Insel Felsenburg an und Eberhard wird von seinem ehrwürdigen Großoheim aufst liebreichste ausgenommen. Derselbe herrscht patriarchalisch seit 78 Jahren unter seinen zahlreichen Nachkommen, die durch Gestrandete von außenher vermehrt sind und sich im glänzendsten Wohlstand besinden. Die Insel ist fruchtbar und wie ein Paradies durch Gartenanlagen verschönert.

Der alte Albert erzählt nun seine eigene Geschichte, welche bie Rrone bes ganzen Werkes ift. Als ein bescheidener Jüngling verrieth er bas schändliche Leben einer Amtmannsfrau ihrem Gatten, mußte beghalb flüchten, trat in bie Dienste des Herrn van Leuven, half ihm in einer weiblichen Verkleidung beffen Geliebte, die schöne Concordia Plurs, entführen und ging mit beiden zur See. Das Schiff scheiterte an der Felsenburg. Nur sie brei und der Capitain Les melie blieben am Leben, retteten aber so viel vom Wrack bes Schiffes, bag fle sich ziemlich bequem einrichten konnten. Lemelie hatte ein Auge auf die schone Concordia, obgleich sie in guter Hoffnung war, und da sie ihn mit Berachtung abwies, ersah er die Gelegenheit und stürzte einst unversehens ihren Gatten in einen Abgrund. Nachher wollte er bei Concordia Gewalt brauchen und verwundete den ihr treu beistehenden Albert, rannte aber selber in beffen vorges haltenes Bajonet und hauchte feine fündenvolle Seele mit einem reuevollen Bekenntniß aller seiner Schandthaten aus. Nach kurzer Zeit genas Concordia eines Töchterleins und nach einem Jahre belohnte fle Alberts Bescheibenheit und Treue badurch, daß sie ihm selber ihre Hand antrug. Wie sie einen Altar errichten und er selbst die priesterliche Einsegnung verrichtet und wie sie zusammen beten, ift ein Bild voll hoher Unschuld und lieblicher Poefie.

Schon lange vor ihnen war die Infel bewohnt gewesen durch Schiffs brüchige, von denen Einer, der Spanier Don Cyrillo de Valaro alle andern überlebte und nebst einer Menge in einer vordorgenen Wohnung noch erhaltes nen Utensilien auch seine Lebensgeschichte schriftlich zurückgelassen hatte. Diese wird aussuhrlich mitgetheilt. Valaro hatte ein ruchloses Weib; als er endslich ihre Schande entbeckte, ließ er ihren Buhler entmannen. Sie erhenkte sich. Er mußte sliehen und scheiterte. Da sie keine Weiber hatten, starben sie aus. Seine Gefährten hielten sich zu Aessinnen. Auch Albert und Concorsbia bedienen sich der Affen als Hausknechte. Die Affen helsen erndten, Garsben binden, dreschen zc., was doch gar zu abentheuerlich ist.

Nun folgen die Lebensbeschreibungen der ausgezeichneisten Colonisten. Bus erst erzählt die schon sehr alte Judith von Manters ihre Geschichte. nebst zwei Mannern eine der ersten, die nach Albert auf die Insel verschlagen wurde. Die Hauptbegebenheit ihres Lebens ift die ritterliche Bertheidigung ihrer Tugend. Indem sie nebst zwei Begleiterinnen auf ein Schiff entführt worden, erbolchten alle drei Madchen die Frevler, die es wagten, sie entehren zu wollen. — Eine andere, Birgilia von Catmers, war fälschlich des Rinders mordes angeklagt worden. — Ein Mathematicus Ligberg erzählt, wie er seinen Nebenbuhler im Duell erschoffen habe, diefer aber noch fo boshaft gewesen sen, eine zweite Pistole auf seine Braut abzuseuern und sie zu durchbohren. — Mechanicus Plager beschreibt, wie sein Vater sich mit einer Falschmungers bande eingelassen und wie er selbst mit betrügerischen Alchymisten in Berbin= dung gekommen sey. — Tischler Labemann ermahnt aus seiner Jugend einen komischen Fall. Als Lehrling hatte er in einer hölzernen Bonifaciusstatue eine Menge Goldstücke gefunden, entging aber kaum einer heimlichen Anklage, weil er die heilige Statue dabei zerbrochen hatte. — Müller Kräper erzählt von feinen tollen Abentheuern, wie er mit Soldaten sich herumgeschlagen, bann ben Cavalier gemacht, das Gewerbe des falschen Spielens getrieber habe 2c., bis . er nach glücklicher Flucht aus bem Gefangniß Buße gethan. — Drechsler Herrlich erzählt, wie er Spottbilder gebrechselt habe und durch einen klugen Abvokaten sich ber Berantwortung entzogen habe. — Posamentier Harkert berichtet, wie sein Stiesvater seine Schwester habe heirathen, zugleich ihm aber die Vaterschaft seines eigenen unehelichen Rindes habe aufburden wollen. — Von Peter Morgenthal erfahren wir, wie ihn seine eignen Eltern furchtbar mißhandelt hatten und wie er dann unter eine Diebsbande gerathen sey. Rurz es handelt sich fast überall nur von der gesellschaftlichen Corruption, wie sie burch ben dreißigjährigen Rrieg sich ausgebildet hatte.

Eberhard macht eine Reise nach Europa zurück, rettet seine Schwester von einer verhaßten Heirath, sindet seinen lange verlorenen Vater wieder und bringt beide nach Felsenburg. Die Schwester heirathet den Prediger Schmelzer auf der Insel. Eberhard selbst heirathet die schwe Cordula.

Nun beginnen wieder Liebesgeschichten. Bunachst erzählt herr von Blac

sehr umständlich, wie er in Marocco gefangen worden seh. Man wollte ihn unter die Berschnittenen stecken, er wurde aber durch Fürbitte einer schönen Landsmännin gerettet, die sich in des Kaisers Harem befand und mit der er glücklich entstoh. Sie war früher schon an einen andern Mann verheirathet gewesen, der ihre Liebe nicht verdiente, und auch bereits eine zweite Frau gesnommen hatte. Dadurch frei geworden, heirathete sie den von Blac.

Episobe rom Tobe bes alten Albert und von ber Aufsindung eines heidensschen Tempels auf der Insel. Dann die aussührliche Lebensbeschreibung des Capitain Horn. Darin kommt vor, daß eine verheirathete Marquise sich in Horn verliebt und der Marquis darum weiß und ihn selbst aufmuntert. Ein andermal will Horn heirathen, als er entdeckt, daß seine Braut eben ein unseheliches Kind heimlich geboren hat. Dazu viele Abentheuer und Gesechte zur See. — Frau von Barby erzählt, wie ihr Bater bei einer Buhlerin ermordet, ihre Mutter wahnsinnig geworden und wie ihr Satte im Kampf mit Sees räubern umgekommen, sie selbst aber durch Horn aus der Sklaverei befreit worden sey.

Die Portugiesen verlangen, daß die Insel Felsenburg mit der jest auch bes völkerten Nebeninsel ihnen huldigen solle. Sie werden aber siegreich abgesschlagen. Dabei sigurirt auch ein Regiment als Amazonen gekleibeter Felsensburgerinnen. Zum Schluß die Geschichte der persischen Prinzessin Mirgamanda, die von einer christlichen Mutter geboren und von einer deutschen Amme erzogen, der blutschänderischen Liebe ihres eigenen Baters nur durch ein Wunder entging, indem ein Blis zwischen ihnen hindurchschlug. Später in die Gewalt eines andern Fürsten gekommen, erdolchte sie diesen, als er sie umarmen wollte, sollte dafür lebendig verbrannt werden, wurde aber gerettet und kam durch Schissbruch auf die Insel.

"Der mit seiner Donna Charmante herumirrende Ritter Don Felix, 1754" ist eine platte Nachahmung der Insel Velsenburg. Das Liebes= paar colonistrt eine Insel und stiftet ein ideales Reich ohne irgend eine Driginalität. "Die cur. Begebenheiten des Herrn von Brachseld", Eisenach 1759, schildern, wie Brachseld Schiffbruch leibet, an der glücklichen Insel Jaketan landet, Eidam und Nachsolger des dortigen Königs und weiser Bekehrer und Gesetzgeber der Wilden wird. "Ophir", ein zu Franksurt und Leipzig 1769 anonym erschienener Roman, läßt den Prinzen von Sidon (in Phönizien) nach Ophir, d. h. dem verlorenen Atlantis oder Amerika übers Meer entstiehen und dort ein Reich gründen. — Der weitzgereiste Straßburger, Copenhagen und Leipzig 1752, ist die geistlos erzstudene Lebens- und Reisebeschreibung eines angeblichen Franz Lillen= stein, der nach allerlei Abentheuern auf der Insel Ceplon eine Prinzessin

heirathete und bieselbe mit großen Schätzen nach Straßburg brachte. Eine Nachahmung bes banischen Aventurier.

Inzwischen hatten sich in Spanien und Frankreich die Romane vermehrt, in benen man aus der Ueberschwänglichkeit der ältern Ritter= und Schäferpoesse immer mehr zur gemeinen Wirklichkeit zurückkehrte. Die Herrschaft der Spanier in den Niederlanden und das große Ansehen, welches die niederländischen Waler in Spanien genoßen, hat ohne Zweisel dazu beigetragen. So entstanden die s. g. Schelmenromane, in denen von gemeinen Spitzbuben tolle Abentheuer erzählt werden. Allen Ruhm der spanischen Romane übertraf der französische Gil Blas des Lesage. Nun konnten auch Nachahmungen in Deutschland nicht ausbleiben. Simplicissimus und seine Sippschaft war ja schon vorangegangen. Den Ansang der neuen Gattung machte der "moralische Lebenslauf eines Wollüstigen, von ihm selbst erzählt". Frankfurt und Leipzig 1752. Er enthält die durchaus gemeinen Abentheuer eines Lüderlichen, der sich zusletzt in die kluge Resignation eines Ersahrenen zurückzieht. Ganz ohne Geist.

Der Weltlauf in einigen sonderbaren, meist selbst erlebten Begeben= heiten vorgestellt, Halle 1754, tadelt in der Vorrede die Robinsonaden als Fabeleien und will wirkliche Wahrheit geben.

Bankier Briard kommt burch ein üppiges Weib um sein Vermögen, geht auf Reisen und überläßt seine Kinder einem treuen Freunde, dem Herrn v. L. Nach seiner Rücksehr in bessere Verhültnisse kommend, besucht er erst den Freund und erzählt ihm sein Lebensschicksal. Dem sind episodisch noch andere Biographien einverleibt. Einiges ist immerhin merkwürdig, das Ganze aber ohne Poesse ober nur innern Zusammenhang.

In ben "Pagen", ein Roman von 1765, kommt ein Page vom Hofe weg durch viele Länder, auch Amerika zc. und erlebt unzählige galante Abentheuer. — Heinrich Gottfr. von Bretschn eiber, k. k. Hofrath, schrieb 1775 einen "Ferdinand von Thon", das Leben eines aus seiner natürlichen Bahn herausgeworfenen, sich unter allen Ständen umher= treibenden Ebelmanns. Anonym erschien im folgenden Jahre die "Ge= schichte Donat Feuerlings"

eines bosen Buben, ber an Eltern und Lehrern jeden Hohn übt, auch als Erwachsener seine schlechten Streiche fortsetzt und doch zuletzt glücklich wird, und "Leben und Tod Sebastian Sillings", gleichfalls eines Taugenichts.

1779 erschien ein verjüngter Eulenspiegel, ein Leben Menabis, ein Leben bes Musikus Gulben 2c.

Eine vierte Gattung von Romanen jener Zeit bilben die mora= lisch en Romane, in benen Keime zur ersten Entwicklung brangten, bie erst in einer spätern Periode völlig reif wurden. Sie gingen theils aus einer Reaction bes beffern beutschen Gefühls gegen die französische Galanterie, theils aus einem Bebürfniß nach fanfteren Rührungen ber-Durch die bisherigen Dichtungen waren die Sinne gekipelt, bas feinere Gefühl geschreckt und mißhandelt, und mehr bas Ohr und bie Einbildungskraft, als bas Herz beschäftigt worden. Unwiderstehlich brangte es bieses unter bem Druck ber Reformationszeit, bes 30jährigen Krieges und der französischen Modethorheit gepreßte beutsche Herz zu ebleren Rührungen, zur Reinigung von bem bisherigen Schmut, zur fittlichen Befferung bin. Die Kirche wurde vergeffen. Die gebilbeten Protestanten fingen an, sich von ihrer eigenen orthobor verknöcherten Rirche abzumenben, wie von der alten. Dagegen suchten sie das Ideal in der Humanität, in einer immer mehr aus eigener Kraft sich veredelnden Menschheit. auf einmal in der Romanwelt an die Stelle der ritterlichen Amadise und zärtlichen Seladons die Helden der modernen social-politischen Tugend auftreten.

Johann Michael von Loen, Lingen-Tecklenburgischer Geheimerath, ein vielgereister Herr, gab 1740 ben "redlichen Mann am Hofe heraus", einen gar nicht übeln Roman mit originellen Kupfern.

Der Graf von Rivera lernt am aquitanischen Hose die schöne und eble Gräsin von Montera kennen und lieben. Beaustragt, für den König selbst um ihre Gunst zu werben, benutt er diesen Anlaß, ihre Tugend zu erproben, und sindet sie selsenseit. Der König aber schickt ihn aus Jorn auf eine Festung, wo er von andern Staatsgesangenen deren interessante, als Episoden eingessochtene Lebensgeschichten ersährt. Der König begnadigt den Grasen unter der Bedingung, daß er eine Andere als die Montera heirathe. Er schlägt es aber aus und wird nun in den Krieg geschickt, um darin umzuskommen, ersicht aber glänzende Siege, kommt dadurch wieder zu Ehren und sindet in dieser Zeit zufällig bei einem ländlichen Fest seine geliebte Gräsin wieder, die vor Freude in Ohnmacht sinkt. Nachdem der Graf den Frieden und eine standesmäßige Vermählung des Königs vermittelt hat, hält er mit demselben seinen Triumpheinzug in die Hauptstadt, die Grässn erblickt ihn ans dem Fenster und bald erscheint er als ihr Freier.

Loens moralische und kleine Schriften sind unbedeutender, enthalten aber manches Gute, z. B. die Schilderung eines "galanten Generals", wozu es nur zu viel Originale in der damaligen Zeit gab, denn wie viele Generale kamen damals aus den Boudoirs der k. Maitreffen! Ferner die merkwürdige Entrüstung über den gelehrten Gundling, der am preußischen Gose als Narr mißhandelt wurde.; eine bittere Satire auf die Reichsjustiz jener Zeit, eine Zornrede gegen die Nachäffung der Franzosen zc. Kurz überall blickt ein ehles Gemüth und ein rücksichts-loser Patriotismus bei ihm hervor. Aber schon im Geschmack des modernen Rationalismus schlägt er (II. 480 der kleinen Schriften) eine Union zwischen Lutheranern und Reformirten vor.

Die "sonberbaren Begebenheiten zweier gewanderter Jungfern", Frankfurt und Leipzig 1742, sind nicht ganz schlecht.

Eine reiche Jungser träumt, sie werbe von einen Jüngling aus Todesgesfahr gerettet. Am solgenden Tage begegnet sie demselben Jüngling und fällt in Ohnmacht. Er steht ihr bei und wird so mit ihr bekannt. Da er sehr unterrichtet ist, nimmt ihn ihr Bater als Hosmeister an und läßt sich, da er noch eine große Erbschaft macht, von der Tochter bereden, mit einer andern jungen Freundin und dem Hosmeister eine Reise durch Europa, zunächst nach Holland zu machen. Unterwegs nun entwickelt der Hosmeister nicht nur so viel Ginsichten und Kenntnisse, sondern auch in Gesahren so viel Muth, daß der Bater nicht ansteht, ihn mit der Tochter zu verbinden. In den Rahmen dieser Erzählung sind eine Menge interessante kleine Geschichten und Anecdoten einsgestochten.

Weit geringer ist "bie Braut bis ins Alter" ober die "nachbenkliche Geschichte Jungfer Julchens" (1764 ohne Ort). Die Heldin ist immer Braut, ohne je heirathen zu können, und sinkt zuletzt in den tiefsten Absgrund der Gemeinheit.

Der angeblich aus dem Französischen übersetzte Hamburger Roman von 1751 "bie unglückseligen Verliebten ober Geschichte des H. und der Fr. von Burg" ist einer der ersten eigentlich empfindsamen Romane in Deutschland.

Herr von Burg wird durch einen bosartigen Bruder verfolgt, seine Che mit Agathen nicht anerkannt. Er bleibt dieser aber trop alles über ihn herseinbrechenden Unglücks, Armuth, Krankheit 2c., unverbrüchlich treu und triumsphirt zulest.

Höchst merkwürdig ist "bas Leben ber schwedischen Gräfin", ber einzige (1746 erschienene) Roman von Gellert.

Die Gräfin erzählt ihre Schicksale selbst. Als arme Baise bei einem vers wandten Ebelmanne erzogen, gewann fle die Achtung und bas Herz eines reichen schwedischen Grafen, der sie heirathete. Sie fand, daß sie dieses Beis rathsgluck nur einer gewiffen Caroline, früheren Geliebten bes Grafen, zu verdanken habe, die ihm, obgleich sie schon Kinder von ihm hatte, entsagte, bamit er eine ebenbürtige Heirath schließen konne. Die junge Gräfin bankte bafür Carolinen burch zärtliche Freundschaft. Sie kamen an ben Hof. Ein Prinz verliebte sich in die Gräfin, sie wies ihn ab. Dafür wurde ber Graf in einem Kriege auf einen gefährlichen Posten postirt, schwer verwundet und noch bazu wegen angeblicher Nachläfsigkeit zum Tobe verurtheilt, starb aber an seinen Wunden. Die Wittwe floh von dem Prinzen in Begleitung eines Herrn R., ber bes Grafen Freund gewesen, nach Amsterdam, wo R. sie beis rathete. Sie bekam eine Tochter. Unterbeß war ein unehelicher Sohn bes Grafen, Carlssohn, herangewachsen und hatte ebenfalls geheirathet, und zwar eine gewisse Marianne, die als seine Schwester erkannt wurde. Er wollte sich nicht von ihr trennen, starb aber plötlich. Marianne heirathete einen gewissen Dortmund, als dieser plöglich irre rebete und bekannte, er habe Carlssohn vergiftet, um Mariannens Hand zu bekommen. Er fioh, Marianne öffnete sich die Abern und starb. — Auf einer Reise nach Rußland wurde die Grafin plöglich von einem Unbekannten feurig umarmt, es war ihr erster Gemahl, ber Graf, ber ihr nur fälschlich tobt angesagt worden war, ber als Gefangener nach Sibirien geschickt worben und endlich von bort wiedergekehrt war. herr R. trat ihm großmuthig die Gattin wieder ab. Nach einigen Jahren starb aber der Graf wirklich. Eben so R. und die Gräfin blieb Wittwe. Schluß die Erzählung von den Schicksalen des Grafen in Sibirien mit einigen Episoben.

Dieser Roman ist der Prototyp unzähliger Romane der Folgezeit, indem er über die Empfindsamkeit des 18. Jahrhunderts sogar schon in die sociale Unnatur des 19. hinüberführt. Mit Recht hat schon v. Eichensdorf darin die ästhetische Beschönigung des Sündhaften und die den s. g. guten Herzen zugetheilte Besugniß erkannt, alles, auch das Widerslichte, zu entschuldigen und zu vergeben.

## 4.

## Die französische Cheaterschule.

Oben schon ist flüchtig erwähnt, daß Gottsched in Leipzig, um dem französischen Geschmack auf der Bühne Bahn zu brechen, den deutschen Hanswurft feierlich verbrennen ließ. Dies drückte am besten die Gegensfätze jener Zeit aus.

Im Jahr 1708 eröffnete ber Schlesier Stranitti in Wien ein comisches deutsches Theater, in welchem ber hanswurft die Hauptrolle spielte, concurrirend mit bem bamals in Wien blühenden italienischen Geschmack. Es gelang ihm, die Lacher auf seine Seite zu bekommen und er wurde ungeheuer beliebt als Schauspieler. Als Dichter hat er weniger geleistet. Er schrieb 1722 bie olla potrida bes übertriebenen Fuchsmundt voll luftiger Gespräche, Schwänke und Wite, eine zweite Auflage unter bem Titel "ber kurzweilige Satyricus 1728". Fuchsmundi (Stranitti selbst in allerlei Verkleibungen) spielt hier in allen möglichen Rollen, um Possen und Satiren durchzuführen. Wgl. Nicolai Reisen IV. 566 f. und die Auszüge in Flögels Geschichte bes Groteskkomischen S. 125 f. Straniti schrieb auch eine lustige Reisebeschreibung aus Salzburg in verschiebenen Ländern, sehr rar. Flögel S. 133. Der Sinn ist, "'s gibt nur a Raiserstadt, 's gibt nur a Wien." Die ganze übrige Welt ist mit Wien nicht zu vergleichen.

Dem Straniski folgte Joseph Felix von Kurz unter dem Namen Bernardon als Hanswurst des Leopoldstädter Theaters, für welches er eine Menge gemeine Possen schrieb (1737—1774): Bernardon im Tollshause, Bernardon als Großmogul, Bernardon als ABC Schütze. Bgl. Flögel, Gesch. des Groteskkom. 153. Selbst sah ich nur seine Prinzessin Pumphia.

Chrus, Bater der Pumphia, wird vom Tartaren Kulican in der Schlacht überwunden. Pumphia beschreitet das Schlachtseld, indem ihr mitten durch das Blut die Schleppe nachgetragen wird. Sie vergleicht die blutigen Todten mit rothen Krebsen. Kulican trägt ihr seine Liebe an, sie antwortet: geh nur weg, du bist mir wie saures Bier. Er läßt ihrem gesangenen Bater den Kopf abschlagen, aber der Zauberer Sophofles curirt ihn wieder und befreit die Prinzessin, zu der sich ihr heimlicher Gatte und das schon von ihr geborene Rind finden. Alles in Alexandrinern und in burleskem Tone.

An die Stelle des welschen Bernardon trat seit 1760 in Wien der beutsche Lipperl und in den 80er Jahren Kasperl. Indem man ansangs tie italienische comedia del' arte nachahmte und- die komischen Schausspieler improvisiren ließ, entstanden zu Ansang des Jahrhunderts eine. Menge von dramatischen Garlekinaden: Harlekins Hochzeit, der singende Harlekin zc. Ihnen folgten deutsche Hanswurstiaden: "die Braut von ungefär", in welcher Hans Wurst als Ofstzier auftritt und zwischen eine ehemalige und eine neue Geliebte gestellt wird. Dann: "der in ein Eiversetzte Hanswurst", Hanswurst, der unvorsichtige Schwäger zc. Vgl. Devrient, Geschichte der deutschen Schauspiele am Schluß des ersten Bandes.

Die Posse wurde aber auch ins haarsträubende Trauerspiel eingesmischt. Von den Haupt = und Staatsactionen, wie man die großen Spectakelstücke nannte, die unter Stranitzti in Wien aufgeführt wurden, haben sich 15 Stück handschriftlich erhalten, welche Weiß 1854 heraussgab. Sie sind allzuvoll nicht nur von Mord, Selbstmord, Hinrichtung und blutigen Schreckenssenen aller Art, Geistern 2c., sondern auch von Intriguen und Verwicklungen, namentlich zwischen je mehr als einem Liebespaare, und in den Hanswurstscenen oft unflätig. Allein man sindet in ihnen auch echt tragische Charaktere, tief rührende Scenen und einen aristophanischen Humor. Hier einige Beispiele.

Die Enthauptung Ciceros. Julius, ber schöne Sohn bes Antonius, ist auf der Jagd von einem Eber verwundet worden und liegt hülflos in seinem Blute. Da kommt sein Diener, der Hanswurft, voll Angst vor einem Baren, der gar nicht da ist, und stürzt über seinen Herrn, den er ansangs für den Bären hält. Er rust um Hülse, aber nur das Echo antwortet. Da kommen zwei schöne Jägerinnen, Tullia, Ciceros Tochter, und Emilia in Amazonenstracht und nehmen sich des Berwundeten an. Beide lieben ihn, aber nur Tullia wird wiedergeliebt. Ein Holzbauer, mit dem Hanswurst Streit anhebt, sührt den Julius in die Stadt. Cecina, der verschmähte Liebhaber Tullias, sucht seines Nebenbuhlers Verderben und verdächtigt Tullias Vater Cicero bei Kaiser Augustus. Cicero wird von seiner geängstigten Frau ermahnt, zu slieben. Julius räth ihr dasselbe in einem Brief, aber der Hanswurst läßt sich diesen Brief von Antonius ablocken, der dem stüchtigen Cicero nacheilt und benselben köpsen läßt. Hanswurst bringt den Kopf in einem Tuche unter

bummen Possen der schrecklich überraschten Tullia, wird aber nachher vom begünstigten Liebhaber seiner Schwester, der Bromia, mit deren Hülfe in den Tiber geworsen. Er kommt wieder heraus, soll nun aber, weil er der Bromia Ehre ansgetastet, geköpft werden, wird es nur zum Schein, bildet sich aber ein, es seh wirklich geschehen zc. Die arme Tullia muß den Cecina heirathen, ein großer Thierskamps auf dem Theater soll die Feier der Hochzeit erhöhen. Da fällt dem Cecina Tullias Bildniß vom Balkon herunter, er soll es wiederholen, sürchtet sich aber vor den wilden Thieren. Da steigt Julius hinab und holt es. Hanswurst, der nicht mit will, wird ihm nachgeworsen. Julius tödtet sämmtliche Bestien und bringt das Bildniß zurück. Cecina will es wiederhaben, sie kämpsen und Cecina fällt. Sterbend ermahnt er Tullia, den tapfern Julius zu heirathen. Dasselbe sagt ihr der Geist ihres Baters, der auf der Bühne erscheint. Ausgustus selbst gibt am Ende nach und Julius und Tullia werden vermählt.

Ziemlich ahnlich ift "ber großmuthige Ueberwinder seiner selbst." Zum be= trunkenen Sanswurft kommt Rupel mit einem schwarzen Bod, auf bem Sans= wurst hinreiten soll nach Salzburg, wo ihm eine Menge Dirnen zugleich kleine Sanswurfte geboren haben. Er antwortet aber, Rupel foll nur auf ben Bock einen Prügel binden und wieder mit heim nehmen. Die edelste Parthie des Schauspiels bilbet die schone Ismene, welche Konig Rasroes im Rerker halt, weil sie ihn nicht wiederlieben will, und ihr Geliebter Bring Vardanes. Tros der schwersten Bersuchungen und Prüfungen ift indeß Rasroes großmuthig und läßt Ismene die lette Probe bestehen. Sie wird zu einem Block und Beil geführt und muß bas Tuch vom Leichnam ihres hingerichteten Barbanes aufheben, darunter liegt aber Scepter und Krone und der lebende Bardanes sinkt Rasroes tritt ihm Jemene und bas Reich ab. Hanswurft in ihre Arme. bindet seine widerspenstige Brunette in eine Wiege und wiegt sie wie ein Rind, bis sie ganz zahm ift. Eine Menge alter Weiber mit Besen fallen über ihn her, aber Brunette selbst beschütt ihn.

In dem "Tempel Diana's" soll Iphigenia ihren Bruder Orestes opsern, weigert sich aber und das Orakel tritt endlich dazwischen und rettet die Gesschwister sammt ihren Geliebten. Hanswurst wird in diesem Stück von zwei Weibern geliebt, die ihn zerren, bis ihm die Hosen zerreißen. So steht die tollste Posse hier dicht am Tiestragischen.

Eine ber besten Haupt= und Staatsactionen ist "die Marter des Johann von Nepomuk" die auf Stranitkis Wiener Theater aufgeführt wurde.

König Wenzel ist ein abscheulicher Tyrann und stellt seiner treuen Gemahlin Augusta nach dem Leben, um sich ganz seiner Buhlerin, der serdischen Alahis bama, widmen zu können. Er läßt sie des Chebruchs anklagen und in einem Hundestall verhungern. Weil sich ihr Beichtvater, der Johann von Nepomuk, nicht hergeben will, ihm zu sagen, was ihm Augusta gebeichtet, läßt er densselben in die Woldau wersen, aber fünf über dem Wasser erscheinende Sterne

beurfunden seine Heiligkeit. Wenzel wird wahnsinnig und stirbt am Schlage. Sein boser Rathgeber ist ber bekannte bohmische Zauberer Ipto. Das Stück ist vortrefflich angelegt.

Aus bem spanischen Erbfolgekriege hat sich ein gutes Stud erhalten :

"Der vom Prinzen Eugenius und duc de Marlebourg curirte Lubovicus XIV.", eine satirische Comodie, in der ersten Siegeslust geschrieben,
zeichnet sich durch die patriotische Stimmung und durch aristophanische Derbheit aus. Bei seber neuen Nachricht vom Kriegsschauplate müssen Ludwig XIV.
und der Herzog von Anjou vomiren und brechen nach einander unter convulswischen Angstreden alle die Städte, Festungen und ganze Königreiche aus, die
sie vorher erobert hatten und die ihnen sene tapfern Helden wieder abgezwungen.

Sehr merkwürdig sind die von sächsischen Schauspielern 1709 aufgesführten Comödien, beren Devrient I. 316 f. gebenkt.

Sie zeigen uns die gräßlichsten Dinge, Mord und Henker, Unzucht und Geisterwesen immer in lustiger Berbindung mit dem Harletin, z. B. den Tysrannen Nero mit dem Harletin und daneben noch eine Närrin Pasquina, den ihren Liebhaber Horatio verfolgenden Geist Isabellens mit dem Harletin. Deßgleichen spielte (Devrient S. 346) die Schönemannsche Truppe eine Haupts und Staatsaction von "Tamerlan und den in den Abgrund der Berszweiflung gestürzten Bajazo" mit einem Vorspiel "der weibliche Arlequin" Ein anderes Stück von 1734 handelt von Simson und Delila mit dem Harslefin als Ruppler. Ein 1736 in Hamburg gegebenes Stück stellt Leben und Tod "des Ungeheuers" Wallenstein dar "mit Hanswurst".

Mehrere Stücke jener Zeit, die ich mir nicht verschaffen konnte, sind in Franz Horns schöner Literatur Deutschlands (von 1813) II. 39 ge-nannt: Almira von 1704, Ali und Sosira, Isabella und Rodrigo (1717), die zwar gedrückte, doch wieder erquickte Liebe (1719), die vom Himmel beschützte Unschuld oder Bellerophon (1720), Achmet und Alminde (1721), der vergötterte Herkules (1726), Florentin, der schwärmerische Schäfer (1728), Donna Violante (1732), die durch Regiersucht gestürzte Basia (1735).

Im Jahr 1734 kam ber Schneiber Reibehand mit seinen Marionetten in die Mode, die er gräßliche Haupt- und Staatsactionen im Marktschreierton aufführen ließ. Flögel, Geschichte des Groteskkomischen S. 117. Sein Name wurde sprichwörtlich.

Die Singspiele, die namentlich Klay in Nürnberg in Flor gebracht, wurden nach und nach, insbesondere am glänzenden Hofe in Dresben zu

Opern, nach bem Mufter ber italienischen, ausgebildet und mit Ballet verbunden. Den Uebergang machte Bressand mit seinen Singspielen "bie boppelte Freude der Musen (1695), Eirce und Penelope (1696)." In Henses Bücherschat S. 152 sind 72 hamburgische und 24 braunschweigische Opern verzeichnet. Gottscheb in seinem nöthigen Vorrath verzeichnet eine noch größere Zahl von Opern, die am Ende bes 17. und Anfang bes 18. Jahrhunderts verfaßt wurden, ein Beweis, wie sehr die Sache Mode geworben war und jede bedeutende Stadt, jeder Hof seine Opern haben wollte. In Hamburg componirte ber Kapellmeister Kenser († 1739) nicht weniger als 116 Singspiele und Opern. Die italienischen Muster herrschten Die opera seria behandelte meist biblische oder antike, mythologische und historische Stoffe, die opera buffa aber nahm die Elemente der alten Fastnachtsspiele, den Hanswurft und Scenen aus dem gemeinen Leben in sich auf. Ja man suchte Ernft und Scherz, Grauen und tolle Lustigkeit in der Poesse mit dem Genuß der Musik, des Schauspiels und Tanzes zu Aber die Opern bezweckten so fehr nur den augenblicklichen verbinden. Effect und schweiften beghalb so sehr in frappanten Decorationen, phan= tastischen Situationen, Ungeheuerlichkeiten und Zoten aus, daß es der be= rühmte Gottsched zu einer seiner Lebensaufgaben machte, die Opern aus= Auf eine carakteristische Weise reagirte ber beutsche Humor gegen die Renaissance auch in der Oper, zunächst in Hamburg. In dieser freien Sansestadt fing man an, sich an ben mythologischen Stoffen zu langweilen, und machte daher ber Oper zu Pflicht, den Hanswurft in sich auf= zunehmen. In Postels Oper "Kleopatra", einer opera seria mit tragischer Selbstentleibung am Schluß, erscheinen im Festsaal ber Königin Schorn= steinfeger und singen ein höchst frivoles Lieb, ja wenden sich zuletzt an das Publikum und fragen die sämmtlichen anwesenden Damen, ob es nichts zu fegen gebe? — Eine Oper, "die Hamburger Schlachtzeit" von 1725, hielt der Einwohnerschaft nur ein Spiel des eigenen Lebens vor, Ochsenkauf, Schlachten, Schmausen. Eine Oper, zu Arnstabt 1705 aufgeführt, brachte in ähnlicher Weise bem Publikum die Bierbrauerei zur Anschauung. In den Opern "die Leipziger Messe" oder le don vivant, "Fröhlicher Brüber Sauflust" (1714), Harlekins Hochzeit und Kinbbett= schmaus 2c., wie in vielen anbern artete bie Posse bermaßen aus, baß schon 1681 ber Hamburger Paftor Anton Reiser in seiner theatromania,

so wie später Gottscheb in Leipzig mit höchster Entrüstung bem Opernunfug zu steuern bestissen war. Gegen Reiser schrieb Rauch eine theatrophania, 1682, worin er nur die cristliche Oper zu retten suchte. Aber auch an den kleinen Fürstenhösen mischte sich der Hanswurft getrost unter die Götter, Nymphen und Satyrn. Das war es gerade, was Gottsched so sehr gegen die Opern erbitterte. Bon anderer Seite her trat der allzu üppig und gemein gewordenen Oper der große Händel mit seinen seierlichen Oratorien entgegen. Es ist bemerkenswerth, daß die höchste Blüthe des Oratoriums unmittelbar der tiessten Entartung der weltlichen Oper nachfolgte. Man kann diese Erhebung aus dem Sumpf des Heibenthums zur heiligen Höhe des Calvarienberges, wie sie in der Musik Statt sand, keineswegs von der Poesse rühmen. Diese verfank vielmehr immer tieser in Weltlichkeit und classisches Heidenthum.

Einen höheren Flug versuchte Berthold Feind, ein Hamburger Abvokat, welcher in schleswigschen Diensten als Anhänger Karls XII. gegen Danemark schrieb, beghalb in Verhaft kam und 1717 in einem banischen Kerker starb. Er war viel gereist, hatte die berühntesten aus= wärtigen Theater gesehen und erklärt sich in ben prosaischen Zugaben zu seinen 1708 in Stade erschienen "Deutschen Gedichten" 1) für eine höhere sittliche Aufgabe bes Schauspiels, weshalb es Unrecht sen, es vom driftlichen Standpunkt aus überhaupt zu verwerfen, 2) für bas Phan= taftische, Abentheuerliche und Romantische, weil es die Seele am tiefsten ergreife. S. 109 erzählt er, "baß etliche, wenn sie bes renommirten Englischen tragici Shakespeare Trauerspiele vorlesen hören, oft lautes Halses an zu schreien gefangen und häufig Thränen vergoffen."\*) Auf die Thränen legte Feind ben größten Werth und er ist deßhalb als der Vorgänger Ropebues und Ifflands zu betrachten. Im Ganzen hat er sich nicht an Shakespeare gehalten, sondern sich durch die italienischen Formen bes Singspiels gebunden. Seine Stücke sind eigentlich Vaudevilles mit zahlreichen eingelegten Arien und Chören. Die barin geführten Reben sind noch sehr schwülstig und hochtrabend, aber sie sprechen uns viel angenehmer an, als Lobensteins Alexandriner, weil fie in fünffüßigen

<sup>\*)</sup> Man hat noch keine frühere Spur von Shakespeare in beutschen Buhnen entbedt, als biese.

Jamben geschrieben sind. Man kann nicht sagen zum erstenmal, benn ber oben genannte Burchart ist älter.

Im ersten Stud "Octavia" beginnt Raiser Nero:

Vom kalten Angelstern bis an Canopus Hügel Schwingt unser Abler seine Flügel 2c.

Nero verliebt sich in Ormöna, Gattin des armenischen Königs Tiridates, und verläßt um ihretwillen seine treue Gemahlin Octavia. Diese will sich erstechen, wird aber durch Piso daran verhindert, verhüllt sich und schreckt den Nero, als ob es ihr Geist wäre, und wird nachher dem reuigen Nero wieder zugeführt. Das Stück aber schließt wie ein Rozebue'sches Lustspiel mit allgemeiner Umarmung. In den eigentlichen komischen Scenen geräth Davus, die lustige Person, auf einen Kirchhof, unterhält sich mit den satirischen Grabschriften und wird von Todtengräbern geneckt, die zulest einen Tanz halten; eine völlig mißlungene Nachahmung der bekannten Kirchhosscene im Hamlet.

Man sieht aus dieser ersten Probe, wie tief Feind unter Shakespeare steht, doch ist sein Nero als Jambenstück und als erstes eigentliches Rührstück bemerkenswerth. Im zweiten Stück, "die kleinmüthige Selbst-mörberin Lucretia ober die Staatsthorheit bes Brutus", sollte man dem Titel gemäß eine ironische Auffassung als Travestie erwarten, aber auch hier sindet man nur Kührung. Eben so im: Masaniello furioso.

Herren und Damen vom Hofe bes Bicekönigs von Neapel haben sich auf dem Lande vergnügt, als sie von ferne Tumult in der Stadt vernehmen. Der Fischer Masaniello hat das Volk empört, es verweigert den Zoll und trott den Solbaten.

Vor diesem war ein Fischerknecht, Der von der Höllen Dienstbarkeit Die Welt befreit. Ich bin zwar auch ein Fischer nur, Dennoch will ich das heilige Recht, So in Neapolis geschwächt, Im alten Stande wieder schaffen. Ergreift die Wassen!

Das Interesse wird aber ganz von der Revolution abgezogen auf Liebelei. Din Antonio wird vom Bolk gefangen und muß als Sklave Wasser zu den Gasleeren tragen. Die ihn liebende Marquise Mariane sucht ihn auf und wird selber Sklavin, um ihn gewiß zu sinden. Unterdeß aber hält er sie für untreu, wird frei und verliebt sich in Alopsia. Da ersticht sich die treue Mariane und er

aus Reue thut das gleiche, beibe aber sind nur verwundet und bleiben am Leben. Alopsia, die schon zum zweitenmal verheirathet ist, sindet ihren ersten Mann wieder, mit dem sich der zweite versöhnt, und das Stück schließt wieder mit allgemeiner Umarmung, während der arme Masaniello in Raserei daherkommt, nur noch einige Worte spricht und erschossen wird.

In dem Stück "die bezwungene Beständigkeit ober die listige Rache bes Sueno" nimmt wieder alles einen tragischen Anlauf, um mit den obligaten Rührungen lustspielartig zu enden.

Das Stuck fångt sehr romantisch an. Die banische und norwegische Flotte begegnen sich bei Nacht auf dem Meer, während ein großer Komet am Himmel steht. Sie kämpsen. Sueno der Dane siegt, Olaus der Norweger aber versöhnt sich mit ihm. Sueno will seine Tochter Angelica mit seinem tapsern Admiral Hulderich, der eben den Seesieg ersochten hat, vermählen. Sie liebt aber den Olaus. Dieser, schon verlobt mit der verwittweten Königin von Schweden, Gunilde, läßt sich verführen, um Angelica zu bekommen, die Gunilde von der Schissbrücke ins Meer fallen zu lassen, wird aber doppelt bestrogen, indem Angelica, die sich vergistet, statt wirkliches Gist nur einen uns schädlichen Trank bekommt und nach des Olaus Abgang sich entschließt, den tapsern Hulderich zu ehelichen, während ihr Bater zugleich Gunilden die Hand reicht. Doppelumarmung am Schluß.

In der "krankenden Liebe" ist die bekannte Geschichte des Antiochus, der sich in seine Stiesmutter Stratonice verliebt, gleichfalls als Rührstück behandelt. — Feind schrieb auch viele Gelegenheitsgedichte, ein bewuns derndes Lobgedicht auf Karl XII. in Alexandrinern, ein Lehrgedicht. worin er alle philosophischen Systeme durchgeht, ein philosophirendes Hochzeitsgedicht und viele Uebersetzungen aus dem Lateinischen, Italienischen und Französischen.

Salomon Seemann, ein Danziger, Erzieher ber russischen Raiserin Anna, bessen "Turnus und andere beutsche-Gedichte", zu Marburg 1729 erschienen sind, erscheint als der Prototyp jener Leutschrussen, die mit deutscher Bildung slavische Gewandtheit verbinden und insbesondere die Sprache mit Leichtigkeit handhaben. Das Drama Turnus ist zwar eine Monstrosität, sofern es gegen die virgilianische Tradition läuft, aber die Sprache ist theilweise vortresslich. Seemann bediente sich noch regelsmäßiger, als Feind, des fünffüßigen Jambus, wenn auch nicht in der Reinheit, wie später erst Lessing im Nathan.

Der alte König Latinus läßt sich von den Pfassen beschwaßen, seine Tochter Lavinia dem fremden Abentheurer Aeneas zu geben, im Widerspruch mit dem Interesse des Volks und Landes und mit der zärtlichen Liebe, welche Lavinia bereits dem Turnus zugewandt hat. Der alte König redet die Trojaner an:

Ihr treuen Bürger unsers Vaterlands, Ihr tapseren Trojaner, beren Reich So herrlich, so berühmt, so mächtig war, Wie sehr beklag ich euch.

Diese Sprache, so lange vor Schiller, gereicht bem Danziger zur Ehre. Lavinia klagt:

Unglückliche Geburt, wenn wir mit Kronen Bur Welt geboren werden!
Wie selig sind für uns auf Erden
Dieselben, so in schlechten Häusern wohnen.
Die arme Schäferin —
Sie liebt den, der sie liebt,
Der sie bittet, der ihr gute Worte gibt.
Uns zwingt das Schicksal, uns wingt der Staat.
Wir geben zwar das Recht, doch nach dem Rechte Wird nicht mit uns versahren 2c.

Lavinia, als Amazone gerüftet, wirft sich in den Kampf zwischen Aeneas und Turnus. Aeneas fällt, die Pfassenpartei flieht, der alte Latinus sieht sein Unrecht ein und Turnus und Lavinia werden ein glückliches Paar.

Die Wendung am Schluß ist so auffallend, daß man versucht wird, sie irgend einer politischen Rücksicht in St. Petersburg zuzuschreiben. — Der lyrischen Gedichte Seemanns sind wenige, meist Gratulationen. In einem hirtengespräch zeigt sich wieder des Dichters Gewandtheit.

Wie aber kann ich widerstehen?
Ich seh zwei Augen auf mich blitzen,
In welchen tausend Liebesgötter sitzen,
Ich muß für ihrer holden Macht vergehn.
Mein Herze ist gesangen
Und meine Seele rührt ber süße Wunderschein.
Ich spür ein sehnliches Verlangen
Diesen Strahlen nahe zu seyn.

Das ist die erste Spur jener Innigkeit des romantischen Gefühls, wie es später bei Tieck sich so reich entfaltete. Beiläufig sen bemerkt, daß

bieses interessanten Dichters in den bisherigen deutschen Literaturgeschichten noch gar nicht gedacht worden ist.

Der mächtige Gottscheb schrieb, wie oben schon gesagt ist, selber nur einen überarbeiteten "Cato", ließ aber viele französische Tragödien und Comödien als Muster für Deutschland übersetzen. Sein bester Schüler war Elias Schlegel, Sekretair bes sächsischen Gesandten in Kopenshagen, nachher Professor, † aber schon im 31. Jahre (1745). Er schrieb viele Tragödien im echten Renaissancestyl: Orest und Pylabes, Dibo, Hebuba, Elektra. Aber es zog ihn aus dem classischen Zwange heraus. In seiner Lucretia vertauscht er die steisen Alexandriner schon mit freier Prosa. In seinem Trauerspiel Canut verräth er, daß er bei längerem Leben vielleicht eine ganz andere Richtung, als die Gottsched'sche, würde eingeschlagen haben.

In diesem Trauerspiel stellt Ulso, der des großmüthigen König Canut Schwester verführt, einen höchst bizarren Charakter dar, der nicht einmal des Königs Gnade annimmt, sondern trost und den Tod erzwingt.

Das deutet schon von ferne die Sturm= und Drangperiode an. Auch Schlegels "Hermann" ist zwar noch in den leidigen Alexandrinern geschrieben, hat aber viele Originalität und eine ganz moderne Charakteristik.

Die Hauptsache in diesem Trauerspiel ist der Contrast zwischen dem vaterslandstreuen Hermann und dem Römling Flavius. Am Schluß der Triumph des erstern über den Barus. — Segest spielt eine gute Rolle, indem er die dynastische Staatsklugheit über den Patriotismus setzt und den Satz anführt, ein König kenne nur ein Interesse, dürse nie ein Sentiment oder natürliches Gesühl, nicht einmal sur Weib und Kind haben.

Etwas Bizarres gibt sich auch in den Lustspielen Schlegels zu erstennen, trot der von ihm erstrebten französischen Correctheit. So im "Triumph der guten Frau".

Nikander, ein frivoler Ehemann, verläßt seine treffliche Frau Hilaria balb nach der Hochzeit und spielt zehn Jahre lang den Don Juan bei andern Damen, ohne sich einer Einzigen dauernd zu widmen. Da beschließt Hilaria, ihn zu bestrafen, verkleidet sich als Mann, treibt die Donjuanerie noch ärger als er, und sticht ihn bei allen Damen aus, die für den neuen Ritter schwösen, die sich dem beschämten Nikander zu erkennen gibt.

Ziemlich ähnlich ift "ber Geheimnisvolle".

Der junge Graf Bahrenfelb soll nach Straßburg reisen, halt sich aber incognito in Kopenhagen auf, um seine ihm bestimmte Braut unter fremdem Namen zu prüsen, und gewinnt als Maske auf einem Ball, später in allerlei Verkleibungen sie lieb, wird verdächtigt und arretirt, aber burch die Ankunft seines vornehmen Vaters wird alles aufgeklärt.

In der "ftummen Schönheit" schmeichelt der Dichter dem Abel auf Kosten der Naturwahrheit.

Hier wird ein hübsches, aber dummes und deßhalb auch wortarmes Bauerns mädchen als Dame erzogen, die ächte Tochter des Hauses aber in Armuth, und macht die letztere durch ihren Geist den Irrthum des Glücks wieder gut. Als ob alle Bauernmädchen dumm und alle Fräulein geistreich seyn müßten.

Im "geschäftigen Müßiggänger" wollte Schlegel ein Moliere'sches Charakterbild aufstellen, es blieb jedoch matt und etwas langweilig. Besser ist der "gute Rath", in welchem Einer die Manie hat, allen Leuten zu rathen, und bose wird, wenn man ihm nicht folgt.

Man hat von E. Schlegel noch mehrere Bruchstücke z. B. eines ansgefangenen Epos "Heinrich der Löwe", auch Cantaten und Gelegenheitssgedichte, Episteln und verschiedene Aufsätze über das Schauspiel. — Sein jüngerer Bruder Abolf schrieb ein Lehrgedicht "der Unzufriedene" in Alexandrinern.

Der Mensch ist unzufrieden über sein Loos. Da verwandelt ihn Jupiter in einen Bogel, Fisch, Hirsch 2c., bis er einsieht, das Loos des Menschen sep doch ein viel glücklicheres, als das anderer Geschöpfe.

Andere Shüler Gottscheds wetteiserten in Versertigung von Tragödien, die in hölzernen Alexandrinern antike Stoffe behandelten. So erschienen 1741 Darius von Pitschel, Alceste und Aurelius von Duistrop, Timoleon von Behrmann, der sterbende Sokrates von Baumgarten, 1746 Dedipus von Joh. Heinr. Steffens, 1748 Octavia von Cammerer, Brutus von Blaufuß, 1754 Telemach von Heubel, 1757 die Horazier von Kepner, 1758 Candaules von G. W. Schmib.

Fr. von Derschau gab 1747 einen Phlades und Orestes heraus, ber die Opferung bes letztern burch Iphigenia auf Tauris behandelt. Ohne Geist.

Iphigenia ist weichherzig. Pylades will sich für Orest opfern, dieser gibt

er nicht zu. Troas der bose König, bestehlt nun beide zu opsern. Aber die Handlung wird unterbrochen durch einen Greis, namens Hermes, welcher das Bolk auswiegelt und zugleich nachweist, die Tomira, die angebliche Tochter des Troas, seh die Tochter des früheren Königs, die allein rechtmäßige Erbin des Throns. Drest ergreift das Opserschwert und ersticht damit den Troas.

Drescher schrieb 1751 ein Lustspiel "ber abelige Freier" und 1760 eine Lutheriade in 12 Gefängen.

In Benjamin Schmidts "musikalischen und andern Gedichten", Leipzig und Rudolstadt 1748, wird die Geschichte des Amor und der Psyche als Singspiel behandelt. In der "belohnten Treue" wird eine verloren gegangene Prinzessin als Schäferin wieder entdeckt. Schöne Stoffe, aber ohne Geist behandelt. In vielen "Serenaden" wettslingen allegorische Perssonen, Tugenden, Blumen, die sächsischen Flüsse zc. zum Lobe fürstlicher Personen.

Patti's Birginia, 1755 gebruckt, in steisen Alexandrinern ist bei nobler Gesinnung ebenfalls geschmacklos. Patti, ber ein Prediger in Magdeburg war, schrieb auch viele Singspiele, biblischen und antiken Inhalts.

Den Einfluß Molieres und noch mehr Holbergs läßt Borkenstein fie in in seinem "Bocksbeutel" von 1742 erkennen, worin er die vorsnehme Spießbürgerlichkeit ber nordbeutschen Seestädte geißelt, ein Vorsbild zu Ropebues Kleinstädtern.

Johanna von Orleans, ein Trauerspiel bes Johann Gottfried Bernholb, Nürnberg 1752, ist in mancher Beziehung nicht uninteressant.

Johanna tritt gleich in ber ersten Scene fect auf:

Es hüpfet mir das Herz, wenn die Karthaunen brüllen, Und mit bestammtem Schall und Dampf die Luft erfüllen. Wenn Schild und Feur und Schwert in treuen Fäusten blist Und echter Frankenmuth die Tapferkeit erhist.

Aber der Dichter kummert sich nicht im mindesten um die tiese Bedeutung ihrer Jungfräulichkeit. Ganz arglos spinnt er ein Liebesverhältniß zwischen ihr und dem Bastard Dunois an. Johanna wird nicht als Here verbrannt, sondern tödtlich verwundet und stirbt in Dunois Armen:

Ich sterbe noch vergnügt, weil du mich schon gerochen, Mein Wunsch ist auch erfüllt, ich hab dich noch gesprochen. Erweise mir, mein Schatz, zu meiner süßen Ruh Den letzten Liebesdienst, drück mir die Augen zu. Derselbe Dichter schrieb 1752 ein Trauerspiel "Irene", worin die fürstliche Mutter ihrem Ehrgeiz den eigenen Sohn aufopfert.

Joh. Christian Krüger († 1750), Verdorbener Theologe und Schauspieler, rächte sich an seinem frühern Stande durch Werspottung in Lustspielen. Seine "Landgeistlichen" wurden deßhalb consisteitt. Seine "Träume" von 1754 habe ich mir nicht verschaffen können. Seine übrigen Lustspiele sind in seinen poetischen und theatralischen Schriften, Leipzig 1763, enthalten:

- 1) Der blinde Ehemann. Aftrobald ist blind auf die Welt gekommen zur Strafe für seine Mutter, die ihn im Chebruch empfangen. Astrobald heirathet die edle und treue Laura, die aber verleumdet wird, so daß der arme blinde Mann von Eisersucht verzehrt wird, bis Lauras Tugend erprobt und er selbst zum Lohn derselben sehend wird.
- 2) Die Candidaten. Hermann, der lange einem Grafen treu gedient hat, sucht durch ihn vergebens eine Rathsherrnstelle zu erlangen. Der alte üppige Graf will es nicht anders thun, als um eine gewisse Gefälligkeit der Frau. Die alte Gräsin ist eben so üppig und führt das Regiment im Hause. Da, um sich wegen einer Beleidigung an ihr zu rächen, schickt ein alter Oberst einen jungen Fähnrich in ihr Haus, der sich für einen Candidaten ausgeben und ihr ein wenig die Cour machen muß, worauf er sogleich die bewußte Stelle erhält, sie aber beschämt, indem er seinen Stand entdeckt. Endlich bestommt Hermann doch noch die Stelle.
- 3) Der Teufel ein Bärenhäuter. Ruthe, der Schulmeister, hat sich in ein schönes Mädchen im Dorfe verliebt und verkleidet sich als Teusel, um ihren Bräutigam abzuschrecken. Dieser versteht aber keinen Spaß, packt ihn, prügelt ihn erbärmlich durch, bindet ihn an Händen und Füßen und läßt ihn eine ganze Nacht lang liegen. Da kommen Leute. Aus Scham hält sich der Schulmeister mäuschenstill und hört, daß es seine eigne Frau ist, die ihm bissher, ohne daß ers merkte, Hörner aufgesetzt hat, und sich mit ihrem Liebhaber auf ihn selber setzt, in der Meinung, es sey nur ein Kloz. Im launigsten und derbsten Styl.

Ich stelle bem eine andere, viel zartere Schulmeisterscomöbie gegenüber, welche Friedrich ber Große 1754 aufführen ließ. Ihr Verfasser ist mir unbekannt.

Drusilla, eine Schulmeisterswittwe, balt für ihren verstorbenen Mann Schule und verliebt sich in ihren jungen Schüler Lindoxo; aber bessen Oheim Leander ist selbst in sie verliebt und bewacht sie voll Argwohn. Da tappt auch noch sein Bater und Lindoros Großvater Belfiore, der sich gleichfalls in die schöne Wittwe vergasst hat, mit einer Liebeserklärung dazwischen und der versichmähte Leander rächt sich, indem er den Großvater gegen den Enkel hett. Am. Ende aber läßt sich der Alte versöhnen und Lindoro bekommt die schöne Wittwe. Ein leichtes, frivoles, aber grazioses Singspiel.

Schenks kamisches Theater, Breslau 1759 enthält nur schwache Stücke:

Clementine. Zwei junge Leute sollen sich heirathen, haben sich aber jedes ein Ideal gebildet, wollen daher einander nicht, bis sie ihr Ideal jedes im andern wiedersinden. — Die Liebe in der Grotte, sehr unbedeutend. — Pig=malion, in eine Chpresse verwandelt, von Thamira auch als Baum noch wirk-lich umarmt, wird glücklich wieder entzaubert.

Chr. Felix Weiße in Leipzig, ben wir schon als Lyriker kennen gelernt, war auch ein fruchtbarer Schauspieldichter. Er ebirte schon 1759—68 Beiträge zum beutschen Theater in 5 Bänden, später erschienen gesondert 1767—71 komische Opern, 3 Theile, 1776—80 Trauerspiele in 5 Theilen, 1783 Lustspiele in 3 Theilen.

Die Trauerspiele sind noch in Alexandrinern geschrieben. Racine und Corneille sind seine Muster. Es zieht ihn hin zu Shakespear'schen Stoffen, allein er kann sie doch nur in der französischen Manter behandeln. Seine Stärke liegt in der Charakteristik der Leidenschaften, allein er läßt sich zu sehr in declamatorischem Pathos, in der Resterion über die Leidenschaften gehen.

- 1. Eduard III. Isabella hat aus Liebe zu ihrem Buhler Mortimer ihren Gemahl Eduard II. ermorden lassen und für natürlichen Todes gestorben ausgegeben. Sie will ihren Sohn noch zum Morden der Edelsten im Lande verleiten, um ihre Schmach besto besser zu verbergen; allein es wird vereitelt, des Königs Leiche dem sammernden Sohn gezeigt und der Mord bewiesen. Das ganze Stück ist nur zur Charakteristik Isabellens geschrieben, die zulest verzweiselnd ihren Buhler von sich stöst: Gut contrastirt mit ihr der schwache Sohn.
- 2. Richard III. Weiße läßt den Richard nicht die ganze Stusenleiter von Berbrechen durchlausen, wie Shakespeare, sondern greist nur den Mord der beiden jungen Prinzen und die schmerzliche Rlage ihrer Mutter heraus, worauf sogleich Richmond erscheint und den Tyrannen stürzt. Innerhalb dieser engeren Schranken hat das Weißesche Trauerspiel immerhin viel Anerkennenswerthes. Die Leidenschaft, der Ehrgeiz, die teuflische Bosheit und zugleich die Ges

spensterfurcht des Königs contrastiren vortresslich mit der Mutterangst der Königin.

- 3. Crispus, Sohn Constantin des Großen, wird von seiner Stiesmutter Minervina bis auf den Tod verfolgt.
- 4. Mustapha und Zeangir. Roxane, zweite Gemahlin bes Sultan Soliman, läßt ben Mustapha, bessen Sohn erster Ehe, umbringen, um ben Thron ihrem eigenen Sohn Zeangir zu erhalten, allein bieser ist seinem Bruber so treu und ergeben, daß er, die bose Mutter verwünschend, sich ersticht, um bem Bruber im Tobe nachzusolgen. Gar zu empfindsam und unwahrscheinlich.
- 5. Die Befreiung von Theben, ein kaltes Stück. 6. Atreus und Thyest, die bekannte Greuelgeschichte. 7. Rosamunde, die bekannte Mörderin Alboins. 8. Romeo und Julie. Man kann diese pathetische Declamation nach Shakes speares Dichtung unmöglich auslesen, obgleich der Stoff nicht schlecht ausgesfaßt ist. 9. Die Flucht, unbedeutend. 10. Jean Calas, nach Voltaire.

Wie Corneille und Racine für das Trauerspiel, so war Moliere das Muster für das Lustspiel. Weißes Lustspiele haben seinen Ton:

Die Poeten nach ber Mobe. Zwei Dichter, ber eine voll Lohensteinischen Schwulstes, ber andere nach der neuen galanten Manier, bezaubern einen Herrn Gerante so, daß er einem von ihnen seine Tochter geben will, was aber durch den Geliebten derfelben verhindert wird. — Der Naturaliensammler will seine Tochter eben so unpassend verschenken, wird aber auch abgehalten. — Die Matrone von Ephesus. — Großmuth für Großmuth. Karoline kommt in mannlicher Verkleidung, um die schone Wittwe kennen zu lernen, die ihren Geliebten liebt, findet sie seiner werth und tritt sie ihm ab, die Wittwe aber vergilt Gleiches mit Gleichem und nothigt ihr ben Geliebten auf. — Die Haushälterin, als Erbschleicherin eines alten Herrn, will beffen Sohn um bas Seine bringen. — Der Mißtrauische gegen sich selbst, entgeht kaum ber Schlinge, die seiner Blödigkeit durch einen arglistigen Freund gelegt wird. — Der Projectmacher empfängt die Strafe seines Leichtsinns. — Weiberge= Durch Geklatsch verführt, glaubt Ferdinand, seine Braut Louise habe ein Rind gehabt und beschuldigt sie bessen; wie sehr beschämt sie ihn aber, als sie ihm ein Kind vorstellt, welches er selbst unehelich mit einer Andern gezeugt hat. Doch verzeiht sie ihm großmüthig. — Die Freundschaft auf der Brobe. Blandfort hat die schöne junge Indianerin Corally der Obhut seines Freundes Relson überlassen, der sich aber sterblich in sie verliebt hat. fort so großmuthig, sie ihm zu überlassen und bafür Relsons Schwester Ju-Corally ift hier übrigens nicht naiv, wie Rozebues liane zu heirathen. Gurli. — List über List. Die bose Frau Argante wird burch List bahin ges bracht, ihre Tochter Caroline bem jungen Baler zu verheirathen, was gerabe ber innigste Wunsch ihres Brubers Arift ist, während sie sich einbilbet, es ge= schähe ihm zum Poffen.

Weiße schrieb auch einige sehr beliebte komische Opern, z. B. Lottchen am Hofe, aber nur nach französischen und englischen Texten. Seine berühmteste Oper, ber Dorfbarbier, ahmt Krügers Schulmeister nach.

Der besoffene Barbier Barthel und sein listiges Weib Susanne sollen ausgepfändet werden, helsen sich aber, indem sie den Gläubiger, Schulmeister Ruthe, und er dessen Weib verführt.

Joseph, Frhr. von Petrasch, bessen Lustspiele zu Nürnberg 1765 von der deutschen Gesellschaft in Altorf in 2 Bänden herausgegeben wurden, war ein Nachahmer Molieres, aber sehr breit.

Ein abgeschmackter Herr von Tiefsinn kommt von Wien zurück und spielt den geheimnisvollen Diplomaten. Gut ersonnen, aber geistlos ausgeführt. — Das Giland ber Buckligen, die sich über ben Gefunden, ber zu ihnen kommt, luftig machen. — Leander, ein Dichter, ber bas Beste ber Menschheit will, wird eben deßhalb von der Dummheit und Bosheit verfolgt, aber zulest durch ben Fürsten selbst gerechtfertigt. Sehr langweilig. - Der übelgerathene Landerreiser, ein beutscher Ebelmann, ber aus Paris abgeschmacktes Frangosenthum mitbringt. — Philander bringt sich durch seine Neugier um eine edle Geliebte. — Der jutische Obmann Magnus will nichts von neuen Moden wissen, aber seine Tochter Julchen wird ihm burch ben neumodischen Klitanber entführt. — Goldmann, ber junge Ehemann, ist am Tage nach ber Hochzeit wie aus den Wolken gefallen, da ihm seine junge Frau hinter der Gardine bekannt hat, daß ihr angeblicher Reichthum nur erheuchelt und ihr Brautkleid und Brautschmuck nur geborgt gewesen sen, ba ihr Rammermadchen kommt und ihn um Geld bittet, weil sie von ber Dame seit acht Jahren keinen Lohn erhalten; da der Schwiegervater und Schwager selbst ihm Geld ablocken wollen 2c. Seine Noth ist köstlich, und zulett bilbet er sich ein, sie wollen ihn gar vergiften, um ihn zu beerben. — Das ist das beste Stuck, die noch übrigen sind fehr gering.

Johann Heinrich Faber, Professor in Mainz, übersetzte eine Menge französische Opern und Schauspiele für die deutsche Bühne von 1769—1776, gab 1788 eine Zeitschrift "der Muminat" heraus und hinterließ noch einen Roman "Louise oder der Sieg der Tugend", den ich nicht gesiehen habe.

Auch Karl Christian Gärtner, ber mit an ben Bremischen Beisträgen arbeitete, übersetzte aus bem Französischen, wie benn sein einziges eigenes Schäferspiel "bie geprüfte Treue" von 1768 wieber ins Französische übersetzt wurde.

Der österreichische Feldmarschallieutenant Cornelius von Aprenhoff († 1794) schrieb seit 1772 eine Menge Schauspiele zuerst in steisen Alexandrinern und so sehr nach französischem Muster, daß er in einem "Sendschreiben" heftig gegen die Ausschweifungen Shakespeares loszog. Es ist merkwürdig dabei, daß er als vornehmer Mann sich nicht genirt, die ganze Corruption Wiens zur Schau zu tragen.

Seine Trauerspiele behandeln antife Stoffe, Cleopatra, Virginia, Antiope, Aurelius (eine erdichtete Verschwörung gegen Trajan), sodann einige altbeutsche, Dieser junge Sohn Hermanns will seinen Hermanns Tob und Tumelicus. Vater rächen, wird aber burch die von Druiden und Barden umgebene Belleba baran gehindert. Unwahr und abgeschmackt. — Beffer sind die Lust= spiele, aber sehr frei: Der Postzug. Ein Graf von Reitbahn verhandelt seine junge Braut Leonore an den Major von Rheinberg um einen Postzug von herrlichen Schecken. Das Fraulein ist wohl damit zufrieden, weil sie Rhein= berg liebt. Einer meint, mancher wurde gerne seine Frau für ein Paar Schecken verkaufen. Das Ganze ist ein treues Spiegelbilb der verdorbenen Sitten der Wiener Aristofratie, und Vorbild zu Kopebues "beiden Klings= bergen". — Noch unsittlicher ist "die große Batterie". Um eine gute Heirath zu machen, prahlt ein Offizier, eine Batterie erstürmt zu haben. Der Bruder seiner Braut übertrifft ihn noch an Frivolität und will mit dem hübschen Rammermadchen bavonlaufen, nachdem sie seiner Schwester Rleider gestohlen hat. Sie werden ertappt und er entschließt sich nun, die zur Braut zu nehmen, die ihm seine Mutter bestimmt, behält sich aber unter allgemeinem Lachen vor, bas Rammermabchen mit seinem Rammerbiener zu verheirathen, um sie in der Nahe zu behalten. Auch-ber Hauptmann bekommt seine Braut, obgleich er lachend gesteht, welches elende Mittel er angewandt, ihr zu imponiren. — Eben so abscheuerregend ift "die Freundschaft ber Weiber". — A. hat auch ein Paar allegorische Lustspiele geschrieben: ber Nationen Streit, worin eine reisende Polin vorkommt, die in einem Gasthofe von Liebhabern aller Nationen umlagert wird, bis sie als Gemahlin eines ungarischen Ge= nerals erkannt wird. — Das Reich ber Mobe, in welchem Repräsentanten aller Stände sich zusammenfinden, aber zulett vor der Göttin der Natur erbarmlich bestehen, indem diese, begleitet von der Philosophie und gefolgt von "starken wohlgewachsenen Soldaten" das Reich der Unnatur, b. h. der Mode zerstört. Mit biesem merkwürdigen Stud macht Aprenhoff alle seine eigenen Modesünden wieder gut.

Ratharina II., Kaiserin von Außland, geborene Prinzessin von Anhalt-Zerbst, hat ziemlich viel in russischer ober französischer Sprache gedichtet, das beste sind ihre Lustspiele: Der Familienzwist, ein Lustspiel, abgebruckt in der deutschen Schaubühne, 1789, Band V. enthält die kleine Familiengeschichte des Pankrat Sobrin. Alles in seinem Hause ist in Frieden und Harmonie, als ein gewisser Hause lässer durch Ohrenbläserei Mann und Frau und alles hinter einander hetzt, bis seine Lügen an den Tag kommen und man sich wieder versöhnt. Die erstauchte Versasserin mochte wohl einen Ohrenbläser ihres eigenen Hoses im Auge haben.

Der Betrüger. Hier wird die Familie Samlin durch einen Cagliostro, der sich Kalisalischerston nennt, betrogen, doch wird der mystische Heuchler noch frühe genug entlarvt.

Der Berblendete (Berlin 1788 gedruckt). Hier ist es die Familie Radostrow, die von zwei Abentheurern bestohlen wird, die sich so sehr in des Herrn Gunst gesetzt haben, daß ihnen Tochter und Nichte des Hauses geopsert werden sollen. Aber auch sie werden entlarvt. Der Reiz dieses Stücks liegt in der höchst naiven Haltung der Nichte Sophie, die immersort Knixe macht und die Einfältige spielt, aber ganz gescheidt ist.

Es ist merkwürdig, daß alle diese Lustspiele Täuschung russischer Einfalt durch fremde Abentheurer zum Inhalt haben. Sie hat noch mehrere Comödien geschrieben, die ich nicht kenne. (D Zeit, das Mißverständniß, der Namenstag der mürrischen Frau, der Friedensstörer, die Comödie vom sibirischen Priester, Schmeichelei und Täuschung 2c.). Auch einige komische Opern, zwei ernsthafte Schauspiele aus dem Leben Ruriss und Olegs von schwacher Ersindung, und zwei russische Bolksmärchen, wohl nur von ihr überarbeitet. Obgleich obersstächlich hingeworsen, verdienten diese Dichtungen der geistvollen Kaiserin eine vollständige Ausgabe. Hauptmann Seübert in Stuttgart hat viel dazu gessammelt.

**5.** 

## Anfäuge der Empfindsamkeit.

Schon die italienische und spanische Schäferpoesse hatte etwas stark Sentimentales, was jedoch in Frankreich und Deutschland theils durch das Allegorienspiel, theils durch erotische Reize aufgewogen wurde. Als nun aber Rousseau in Frankreich die Sentimentalität in Ausschwung brachte, wurde sie auch in Deutschland als Mode nachgeahmt. Indessen gereicht es dieser Richtung der Poesse zur Entschuldigung, daß die Greuel der Kriege und das Intriguenspiel der europäischen Diplomatie eine Sehnssucht nach Frieden und Unschuld hervorrusen mußten, deren Ideal man in der Schäferwelt suchte. Aber allmählig wurde die Schäferpoesse, nachdem

sie bas noble italienisch-spanische Gewand abgelegt, in der französischen Schule (gleich bem Romane) frivol und satiresk.

Joh. Nik. Götz, der als Baden-Durlachischer Superintendent 1781 gestorben ist, gab schon 1752 Gedichte in der verliedten französischen Manier heraus und übersetzte Mehreres aus dem Französischen (Gressets Ververt, Montesquieus Tempel von Gnidos), wie auch Sappho und Anakreon. Er gehörte zu Gleims intimen Freunden. Nach seinem Tode gab Ramler seine sänuntlichen Gedichte in 3 Bänden heraus, 1785. Hier einige Proben seines Geschmack:

Die Hirtin Tamira wandelt auf der Blumeninsel, Keuschheit, Unschuld und Sittsamkeit aber gehen mit verschränkten Armen hinter ihr her. — Hylas weiht auf dem Altar der Benus zwei Rosenknöspchen, als Sinnbilder der Lippen seiner Geliebten. — Ein Reisender kommt zum Schloffe einer Berzogin. Ift bas ein Schloß? fragt er, nein, ein Tempel, benn ich sehe eine Göttin. — Der geblendete Amor hört von Galatheens Schönheit, reißt sich bie Binde von den Augen, sieht und ruft gleich nach den Grazien: verbindet mir die Augen wieder, benn so viel Schönheit können sie nicht ertragen. — So schwache Galanterien bilden den Hauptinhalt der kleineren Gedichte. ben größeren ift die sogar von Friedrich bem Großen gelobte Mädcheninsel am berühmtesten geworden, aber auch sie ist von schwächlicher Erfindung. Dichter traumt sich hundert Jahre lang unter reizenden nachten Mabchen auf einer Insel zuzubringen, bann aber sollen sie auch noch sein "wohlriechendes Skelett" auf bem Altare ber Benus aufstellen und aus ihren viel tausend Thränen sollen lauter kleine Amorn entspringen. — Sehr frei ist bas Gebicht "Palmyra". Diese Jungfrau wird im Thal Tempe mit Gewalt entehrt, ein Schauspiel, vor dem die Grazien fliehen und die Nymphen unter dem Wasser ihre Spindeln fallen laffen, während die Tugend, an einen Baum gelehnt, laut schreit, ohne helfen zu können, doch noch so glücklich ist, "mit sachter Hand bas irrende Seelchen ihrer Tochter" d. h. die Unschuld Palmprens aufzufangen und in den Himmel zurückzutragen, wo fle hergekommen. Das Thal Tempe aber verlor seitbem seine ganze Schönheit. — Nur ein Gebicht von Got ift ebel und rührend. Alcimadure verschmäht ihren treuen Daphnis. Er flirbt aus Gram. Sie weigert ihm eine Thrane nachzuweinen und schilt sogar ben Amor, bei bem man sie beschwört. Aber nach ihrem eignen Tobe erblickt sie im Reiche ber Schatten ben Daphnis und verliebt sich in ihn, ohne wiederaeliebt zu werden, denn bier liebt Niemand mehr, und

> Wenn ja noch Jemand liebt, So liebt er ungeliebt, o Schäferin, zur Strafe, — Daß er auf Erben nicht geliebt.

In berselben Zeit, in welcher ber Hamburger Hauptpaftor Götze, weil er, wenn auch ohne Geist, boch ehrlich, und wie es seine Pflicht war, bas Christenthum gegen die frivolen Angrisse von Reimarus und Lessing vertheidigte, allgemeinem Hohn Preis gegeben wurde, ersuhr Consistorial=rath Götz wegen seiner üppigen Mäbcheninsel nur Wohlwollen und Ehren=bezeugungen. So war es damals mit der Religion der Gebildeten bestellt.

Heinrich Wilhelm von Gerstenberg, Lottobirektor in Altona gab 1759 "Tändeleien" heraus, üppige Bilder aus dem Faunenund Nymphenleben, in poetischer Prosa, mit Versen untermischt, halb wollüstig üppig, halb schwärmerisch empfindsam, als Vorbild von Wie-land und Gesner zugleich; aber nach französischen Mustern, Theokrit und Anakreon im Costume des Watteau.

Unter ben Tändeleien kommen vor: bie Geburt bes Amor aus einer Rosenknospe; ber Catalog eines Benuspriesters, später benutt in Mozarts Don Juan.

> Erst aus Athen nur zwanzig Und dann noch fünfzehn andre, Dann halt' ich zu Korinthus Ein ganzes Heer von Mädchen, Dann noch 2000 Mädchen Aus Karien und Lesbos, Jonien und Rhodus 2c.

Der Unterricht im Kuffen, sehr steif und pedantisch. D Unvergleichliche, wie nennest du diese Wollust? fragt er. Sie aber antwortet mit einem holdsseligen Lächeln: Kuffen. — Ein kleiner Amor hangt sich an die Brust der spröden Phyllis und stößt ihr Liebe ein, zerbricht aber zwischen den schwelzlenden Hugeln einen seiner Flügel; da kommt ihr Liebhaber, umarmt sie und dern Flügel abbricht. — Amor schießt dem Bachus einen Pseil in den Leib und von dem herabträuselnden Blut wächst die Rebe. — Aglaya hat sich von den übrigen Grazien verirrt, wird gesucht, statt ihrer aber Chloe gesunz den. Als deren Liebhaber sich darüber beklagt, daß sie ihm von den Grazien entführt wird, kommt Aglaya selbst, ihn statt Chloens zu trösten. — Eine Schilderung des Liebesparadieses, in welchem Amor mit seiner Psyche lebt. — In dem Gedicht "Cypern" wird eine schreiende Nymphe, die sich auf der Flucht den Gürtel hält, daß er nicht in Rosenhecken sich verwirre, von einem trunkenen Satyr versolgt, und der Triumphzug des Bachus beschrieben 2c.

Die Cantate "Ariadne auf Naros" 1765 schilbert blos den Schmerz dieser verlassenen Ariadne, von der Ankunft des Bachus ist nicht die Rede.

In dem "Poetischen Wäldchen" kommt die Ueberraschung einer Najade durch einen Faun vor. Arge Koketterien. "Liebes Fäunchen, sprach sie bitztend, liebes Halbgöttchen! ist es dir nicht genug, ein argloses Nymphchen im Bade überrascht zu haben? mußt du mir auch mit deinen Blumensesseln die Arme wund drücken?" Er will sie nicht loslassen, außer um ein Küßchen. Das wird endlich bewilligt, viele andre folgen nach und die Najade selber meint, man solle das Gaisblatt, unter dem die Scene vorsällt, Jelängerselieber nennen. — In der Hochzeit der Benus und des Bachus wird die üppige Umsarmung dieser beiden in Gegenwart aller Götter beschrieben.

Später wandte sich Gerstenberg von dieser französischen Manier ab und Klopstock zu.

Salomon Gefiner, Buchhändler in Zürich († 1787), bruckte nicht nur seine Schriften in eigener Buchhandlung, sonbern schmückte sie auch mit eigenen Rabirungen aus. — Er erlangte burch seine "Idyllen" einen ungeheuren Ruhm, fast mehr noch in Frankreich, als in Deutschlanb, und galt unbestritten als ein Dichter ber erften Größe. Man nannte ihn ben beutschen Theokrit. Aber er hat seinen großen Ruf auch nicht ent= fernt verdient. Er ift einer ber schwächsten Geister seiner Zeit und ber affectirteste. Er besitzt auch nicht eine Spur von Wahrheit und Volksthümlichkeit. Auf seinen mäßrigen Dichtungen schwimmen nur wenige blaffe Spiegelbilder von fremden Poessen, geborgt von Theofrit, Ossan und aus der italienischen Schäferpoeste. Sollte irgend etwas an ihm originell genannt werden dürfen, so wäre es die echt Rogebue'sche Weichherzigkeit, mit der bei ihm alles verziehen und alles durcheinander mit Thränen und Ruffen beschleimt wird. Als allgemeines Rezept zur Gegner'schen Ibyllen= poeste recipe: D, ach, ach, o, aber ach, o Götter! Dazu stete Wieber= holungen: wie glücklich, mein Vater, o wie glücklich werben wir fenn! Du Chloe, immer trägst bu bein Körbchen im Arm. Ja Philles immer trag ich mein Körbchen im Arm 2c.

In der ersten Idylle besingen zwei Hirten ihren eigenen Gesang. In der zweiten singt eine Hirtin, ein Hirt behorcht sie, lobt sie nachher überschwenglich und wird zum Dank geküßt. — Ein zärtlicher Sohn betrachtet seinen schlassenden Vater mit vielem D und Ach! — Damon und Daphne treten aus der Höhle, in welcher sie sich vor dem Gewitter verborgen. Man meint, es könnte etwas vorgegangen sehn, wie dem Aeneas mit der Dido begegnet, aber

sie sind nur begeistert von den blitzenden Regentropsen des wieder entwölkten Waldes. — Ein trunkener Faun hat seinen Krug zerbrochen und ist eingesschlasen. Die Hirten binden ihn an einen Baum und lassen ihn nicht eher frei, die er ein Lied gesungen zu Ehren des zerbrochenen Kruges. — Der erst 16jährige Damon erklärt der erst 13jährigen Phillis in aller Form seine Liebe. — Alexis bringt einem armen alten Mann Speise. Am Schluß wird die Mythe der von Pan verfolgten und in eine Quelle verwandelten Erythia erzählt. Diese letzte Schilderung hat einige Wärme, ist aber auch ein wenig schlüpfrig und paßt insoserne wieder nicht zu den kühlen Sentimentalitäten der übrigen Idyllen.

Besser ist das selbstständige Gedicht "der erste Schisser". Hier wird ein junges Mädchen mit ihrer Mutter durch eine Ueberschwemmung auf einer Insel vom Festland abgesondert, bis ein junger Mann sich den ersten Kahn zimmert und hinüberfährt. Das Mädchen Melida, das noch nie eine Mannsperson gesehen, ist naiv entzückt über das neue Geschöpf.

"Daphnis", ein längeres Gedicht, worin der Jüngling eifersüchtig, aber durch die Treue der Geliebten bald wieder beschämt wird.

"Semira und Semin", ein Gemäste aus der Sündsluth, zwei Liebende, die mit einander untergehen, das ärgste der sentimentalen D und Ach Duette, fast ganz in Ausrufungszeichen geschrieben.

In Gefiners berühmtem Gedichte vom Tod Abels ist Kain gänzlich verfehlt, nämlich ein melancholischer Grübler, welcher unterweilen sogar sentimental wird, in weinerliche Kührungen fällt, den Bruder wieder liebt, gegen sein eigenes Weib und seine Kinder ganz Kozebue wird und wie in Menschenhaß und Reue in sentimentalen Umarmungen verweichlicht. Und doch ermordet er den Bruder. Noch erbärmlicher als Kain selbst steht Abam, als der schwache, immer nur siehende Papa da.

Gefiner hat auch zwei dramatische Dichtungen geschrieben, die in ihrem Dialog ganz so affectirt sentimental und voll D und Ach sind, wie die Idyllen. Auch sie sind, wie diese, in Prosa.

Evander und Alcimna lieben sich heimlich, jeder glaubt, er musse eine Andere heirathen, als sie aber zusammenkommen, erkennen sie, daß sie es selbst sind, vor denen sie sich gefürchtet hatten.

Erast, ein armer Jäger, von drückenden Nahrungssorgen gequält, wird durch seine liebende Gattin getröstet und wieder glücklich. Das Gespräch der beiden Gatten in ihrer Noth ist so unwahr als möglich, sowohl was die kunstreich gesetzte Sprache, die zu vertraulichen Ehegesprächen nicht paßt, als was die Heiterkeitsaffektation ber Brau anlangt.

Jak. Fr. Schmibt, Pastor in Gotha, schrieb 1761 gleichfalls Ibyllen aus der Unschuldswelt der Borzeit, jetzt vergessen. Eben so Ernst Brückner, Pastor in Neubrandenburg, desgleichen Georg Aug. von Breitenbach (bukol. Erzählungen 1763 und jüdische Schäfergesbichte 1765). Von Andreas Graber erschienen 1773 und von Kraussen est 1776 Ibyllen, worin Natur und Liebe verherrlicht werden.

Gesners vorzüglichster Schüler war Franz Raver Bronner, ber aus einem Kloster in Donauwörth nach ber Schweiz sich und bei Gesner gut aufgenommen wurde. Seine Lebensgeschichte (Zürich 1795) erregte Aufsehen, benn die Reformirten versehlten nicht, ben weichlichen Mönch, bem der Cölibat zu hart siel, zu hätscheln. Schon ein Jahr früher erschienen seine "Vischergedichte", Ibhlen in Brosa, wie bei Gesner, nur daß hier Fischer an die Stelle der Schäfer treten. Kleine Bildchen, empfindsam, häusig läppisch, im Ganzen aber besser als die von Gesner. Bronner bleibt der wirklichen Natur und dem gemeinen Leben ein wenig treuer.

Da kommt eine Idylle vor, die blos darauf hinausläuft, daß einer sich Blumen auf den hut steckt; eine andere, in welcher Kinderchen mit Butters schnitten beschenkt werden; wieder andere, worin ein armer alter Greis mit Wein erquickt wird ac. Die tugenbhafte Wittwe Thebe wird von dem gerührs ten Manne, der ein Kind von ihr zu sich nehmen wollte, am Ende felbst zu sich genommen 2c. Ein Fährmann führt ein schönes Mädchen entzuckt über das Wasser; ein ehrlicher Fischer kommt an den Hof und seine Simplicität contrastirt mit der Corruption der Hofwelt. — Eine kleine Mythe von dem - Zeichen ber Fische im Thierkreise. Das sollen nämlich zwei Liebende gewesen senn, die durch den eifersüchtigen Proteus in Fische verwandelt und an den Himmel versetzt wurden. Oft verrath sich ber lüsterne Monch. Da kommt vor, wie ein Fischer babet, als er ein Madchen im Ertrinken begriffen sieht, baffelbe rettet und nun nacht fo lange troftet, bis bei ihr bie Schamhaftigkeit ftärker wirkt als die Dankbarkeit. — Ein babender Fischer wird gewahr, daß ein hübsches Mädchen auch baben will, und versteckt sich, als ein Maikafer an ihn heransummt, ihm um feinen nackten Leib friecht und baburch zu einem Fleinen Schrei veranlaßt, den die Schöne hort, worauf sie eilends entstieht.

Christlob Mylius, bessen Schriften 1754 von Lessing ebirt wurden, schrieb langweilige Betrachtungen über bie Majestät Gottes, Gebanken

von der Seele, vom höchsten Gut und Uebel zc. und wenige Gedichte, worin neben gereinsten Reflexionen doch auch in ziemlich leichten Versen eine Sommernacht, ein Donnerwetter, eine Mondssinsterniß, der Frühling und Winter ausgemalt werden. Sein Hauptgedicht ist "die Schäferinsel".

Montan hat viel Unglück erlebt und zieht sich auf eine Insel zurück, wo er mit zwei Kindern ein Schäferleben sühren will. Sie werden jedoch gestört. Ein längst verschwundener Freund kommt wieder, die Kinder, die für Gesschwister galten, haben verschiedene Eltern und dürfen sich nun lieben und den das Unglück auf die Insel geführt, führt das Glück nun wieder zurück.

Lessing liebte, das Unbegreifliche durchzuseten. Mylius war nie werth, gedruckt zu werden. Wir werden später noch öfter wahrnehmen, wie eigensinnig Lessing ganz unbedeutende Geister gepriesen und empfohlen und dann wieder arme Mücken, als wären sie Ungeheuer, mit der Keule des Herkules erschlagen hat.

Die Schäferpoesse wurde noch glänzend vertreten durch den blinden Pfessel, den Elsäßer, dessen Schatz (1761) und Philemon und Baucis (1763) die französische Schule verrathen.

Indem die Schäferpoesse durch Geßner in das Extrem falscher Idealität und sentimentaler Unnatur hinübergeführt wurde, trat die derbe volksthümliche Reaction dagegen in der "Schafschur" des Maler Müller auf: der brachte nämlich wirkliche Landleute und wirkliche Schafe mit dem ganzen Geruch der Natürlichkeit in die Poesse.

Die Empfindsamkeit theilte sich nunmehr auch der lyrischen Dichtung mit, bei vielen Dichtern spielt noch das frivole Clement stark in das empfindsame hinein, aber es bezeichnet schon den Uebergang vom Sinnslichen zum Sittlichen, daß neben der Liebe auch die Freundschaft bis zur Schwärmerei getrieben wurde. Diese Richtung nahm ihren Anfang mit Gleim. Joh. Wilh. Ludwig Gleim, Sekretair des alten Dessauers, später Sinecurist als protestantischer Canonicus in Halberstadt († 1803 im hohen Alter), erlangte großen Ruhm, zuerst durch seine Kriegslieder, die er zum Ruhm der Preußen im siebensährigen Kriege herausgab, dann durch seine Weins und Liebeslieder als der s. g. deutsche Anakreon, und noch mehr durch seine zahlreichen literarischen Verbindungen als ein Vater aller jungen Poeten in Deutschland.

Gleims Kriegslieder lassen sehr viel zu wünschen übrig. Ihr größter Fehler ist, daß sich der Sänger immer spornt und zum Singen treibt, und sagt: nun singen wir, nun schalle Lied 2c., dabei das Citiren antifer Götter, die in das Costüm der Zeit nicht passen, vor allem aber der gemeine bänkels sängerische Sington, dessen Plattheit zu dem erhabenen Ausschwung der Besgeisterung nicht paßt.

Außer einer freien Uebersetzung des Anakreon selbst schrieb Gleim mehrere Bändchen Lieder, in denen der anakreontische Grundton (Liede und Wein) vokherrscht, aber die Modulation der leichten französischen Lyrik und die schalkhafte Simplicität von Gellerts Fabeln und Weißes Liedes- liedern annimmt, in verliedter Derbheit aber auch schon die drastischen Effecte des spätern Bürger vorbereitend.

Bur Charakteristik ber verliebten Lieber Gleims mögen folgende Beispiele aus der Ausgabe von 1779 dienen. Er küßt Chloe, sie hält still dazu, als er aber satt ift, fängt sie erst an und kußt ihn, bis er Halt rufen muß. — Beliffe kußt einen Schäfer, sagt aber, sie kuffe jeden andern eben so gern, was sich gleich einer zu Nuten macht. — Gott schafft die Eva, die sich gleich an den bloden Adam macht, "Närrchen, sieh mich an, ich bin gemacht, mit dir zu spkelen." — Die Mutter fagt dem, der um ihre Tochter wirbt, er werde Mühe haben, jene erst das Lieben zu lehren, während er es bequemer haben würde, sie, die Mutter, zu lieben, die es schon verstehe. — Der Liebs haber schenkt dem Manne Wein, um unterdeß mit der Frau scherzen zu können. Der Mann lacht ihn aus, aber die Frau meint ernsthaft, der Wein musse bezahlt werden. — Er verläßt sie und fordert seine Geschenke zurück, da will sie ihm auch alle seine Kusse zurückgeben. — Er spottet über die Sklaverei der Ehe und lobt die freie Buhlerei. Hymen hat den Anakreon überfallen wollen, aber Amor hat ihm glücklich bie Fackel entwunden. Anakreon bankt ihm und meint, besser eine Stadt mit der Fackel verbrennen, als ihn zur Che zu zwingen. — Alles liebt, alle Thiere auf dem Felde, in Luft und Wasser, warum nicht auch ich? — Wenn ich schlase, sagt Gleim, träume ich von nichts als Madchen. War' ich ein Bilbhauer, Maler, Tapetenweber 2c., ich wollte nichts als Mädchen meißeln, malen, wirken. Als Aftronom seh ich im Monde wieder nichts als Mädchen. Alle lieb ich, groß und kleine (ganz wie im Don Juan). — Er möchte einmal Schöpfer seyn, dann wurde er nichts als Madchen schaffen, und wie Schneeflocken follten in der Luft die Madchen wimmeln.

In der Gesammtausgabe der Werke Gleims von 1811 steht I. 76 ein versliebtes Sonett, das erste schöne Sonett der deutschen Sprache. Es handelt von Belinde, wie sie sich entkleidet. — Ein kleines Epos in drei Gesängen,

Alexis und Elise, schilbert eine glückliche Liebe und Ehe in hüpsenden Berschen, die den epischen Charafter ausschließen. — Ein kleines Lustspiel "der blinde Schäfer" in Alexandrinern ist dadurch bemerkenswerth, daß der blode Seladon trot aller Koketterien der Ismene und ihrer Freundin Filinde nicht dreist gesmacht werden kann und davonslieht, als sie ihn derber angreisen, worauf sie ihn für unheilbar einfältig erklären. — Ein Cyclus kleiner Gedichte "Amor und Psyche" ist wieder ganz anakreontisch und enthält Scenen und kleine Scherze aus der Liebe der beiden bekannten mythischen Wesen.

Bon diesen früheren frivolen Liebesliedern sind die spätern von dem Greise unter dem Namen Hüttchen gesammelren Lieder sehr verschieden. Hier spricht sich nämlich nur noch das Behagen eines friedlich in seinem Hüttchen wohnenden gastlichen Alten aus, der seine Zufriedenheit und seine lieben Gäste preist, die er auch gern namhaft macht, einen Stollsberg, einen Herder zc. Zwar kann er auch jest noch immer eines Mädchens nicht entrathen, aber es ist — die Muse.

Gleim schrieb auch eine Menge Sinngedichte, die zum großen Theil bes Wiges entbehren.

Den weisen Solon schuf Gott ber Herr, Den weisen Nathan aber schuf uns Er (Lessing).

Dein Apfelbiß war Schuld, Frau Eva, — habe Dank! — Daß ein Messias kam und Klopstock ihn besang.

Gleims Fabeln stimmen ganz mit den Gellertschen überein und sind zuweilen noch kürzer und naiver. Ihre Simplicität ist äußerst reizend, daher sie auch bei Kindern noch beliebter geworden sind, als die Gellertschen, die mehr für ältere, lebenserfahrene Leser taugen.

Unter den ernsten Dichtungen Gleims steht sein Trauerspiel "der Tod Abams" oben an, enthält übrigens nichts Geniales, außer der sehr ausgemalten Todesangst Abams. — Einem Paar s. g. Romanzen Gleims, die nur Mordgeschichten im Bänkelsängerton vorgetragen sind, hat man zu viel Ehre angethan, indem man mit ihnen die Sattung der Romanzen in Deutschland erschöpft wähnte. Diese Gattung war in den viel besseren Wolksliedern längst vorhanden.

Hallabat, ober bas rothe Buch, ist eine poetische Caprice Gleims. In zwanglosen Liebern ober vielmehr Elegien wird barin im Namen eines muhamedanischen Weisen ber muhamedanische Deismus gepriesen, bas Daseyn der Gottheit bewiesen, die Zweisler verdammt, in der Schöpfung ihr großer Meister, auch in dem unschuldigen Spiel der Kinder, selbst in der Lust des Wurms das Wehen des göttlichen Geistes durch die ganze Natur nachgewiesen. Der allereinfachste und gewöhnlichste Rationalismus von der Welt, den aber Gleim hinter geheimnisvolle Redensarten und fremdklingende Namen so gut versteckte, daß man ihm etwas Mystisches zum Vorwurf machte.

Gleims Gastlichkeit und Freundschaftsenthusiasmus, seine brüderliche Verbindung zunächst mit Uz und Götz, dann mit einem noch ausgedehnteren Kreise gleichgesinnter Dichter, der Schutz, den er jüngern Dichtern anzgedeihen ließ, war einerseits löblich und rührend, führte aber andrerseits einen fast weibisch empsindsamen Ton unter den Freunden herbei, ein gegenseitiges Gekose und Geküsse, Kokettiren, Loben und Preisen und Befriedigen der Eitelkeit, unnatürlich, gekünstelt, widrig. — Doch war Gleim nicht ohne männliches Vaterlandsgefühl. In den Zeitgedichten, die er am Ende seines Lebens während der französischen Revolution schrieb, klagt er bitter über die selbstverschuldete Schwäche Deutschlands und empsiehlt (1800) den Wahlspruch:

Deutsche Treue, beutscher Wein Banzer und nicht halber Rhein!

Jeber Trunk Wein soll uns erinnern, daß unsere Nationalehre nicht wiedererrungen ist, so lange nicht der ganze Rhein wieder unser ist. Dieser schöne Trinkspruch erhebt unsern alten Gleim hoch über den Anakreon.

Giseke (ungarisch Köszeghi) schrieb Lieber zu den Bremer Beisträgen, ahmte Thomson nach, pries Brockes, liebte Hagedorn und feierte in seinen Oben und Cantaten die durch Weisheit gemäßigte Liebe, die durch die Grazien verschönerte Freundschaft. Er schrieb auch einige Fabeln und Briefe in demselben lahmen Geist der Zeit. Seine poetischen Werke erschienen 1767, das Glück der Liebe in 3 Gesängen 1769. Er starb als Superintendent in Sondershausen 1765.

Die Gleim'schen Solbatenlieber wurden nachgeahmt in den "Helben Desterreichs" und Kriegsliedern von Cornova (1775) und in den Lies dern eines sächsischen Dragoners von Contius (1778).

Joh. Benj. Michaelis, ein intimer Freund Gleims, bilbet ben

Uebergang von diesem zu Wieland. Seine Werke erschienen zu Gießen 1780 und bestehen aus Liebern, Spisteln, Satiren, Fabeln und Operetten. Unter den letzten ist Amors Guckfasten (1772) die munterste und voll Wielandischer Lüsternheit.

Romus fommt mit bem Gudfaften.

He, Raritäten,
Lieblich zu schauen!
Püppchen und Buppen,
Herren und Frauen!
Wänner und Jüngserchen,
Wittwer und Weiber,
Götter und Götterchen,
Täubchen und Täuber.
Ha, heisa, trallera!

Am Schluß gucken alle in den Kasten, um zuzusehen, was der Stiers Jupiter mit Europa thut.

In dem Gedicht "Pleodie" ironisirt Michaelis sich selbst, indem er gesteht, welch ungeheurer Unterschied zwischen der poetischen Schäferwelt und dem gemeinen deutschen Bauer sen.

Auch Johann Peter Uz, Landrichter in Anspach († 1796), ging in seiner Manier von Gleim zu Wieland über, dem er in leichter Frivolität sehr nahe kommt.

Chloe kokettirt gar artig mit ihm. Im Traume sieht er, wie seine Schöne zum Babe geht. Im "Worgen" beschreibt er ben Schlummer einer reizenden jungen Frau. "Silen und Sprinx" sind mit saunischer Lust ersonnen. Im "Traum" sieht er eine Schöne zum Babe gehen und sammert, als er schon auswacht, ehe sie mit dem Auskleiden fertig ist.

Zu Hageborn und Gleim gesellt sich ber Hamburger Joh. Arnold Ebert, bessen Gebichte (1789) theils von der Phyllis singen, deren Namen er in Rinden schneibet, während er seine Schafe weibet, oder an die er "im Schooße der sichern Lust von Bachus wohl versorgt" mit dem Becher in der Hand denkt, theils Episteln an Freunde und Gönner sind, alles schwache anakreontische und horazische Affectationen.

Der Berliner Geheimerath von Göckingk gab 1772 "Lieber zweier Liebenden" heraus,

bie von ihm felbst unter bem Namen Amarant und seiner nachherigen Gattin unter bem Namen Nantchen handeln und voll Naturwahrheit wirkliche Menzel, beutsche Dichtung. II.

Ereignisse, heimliche Begegnungen, Scherze, Rlagen, kleine Gifersüchteleien z. auf reizende Weise schilbern.

Weniger spricht Göckingk in seinen poetischen Episteln an; dagegen sind seine "prosaischen Schriften" zwar nur Jugendversuche, doch voll guter Laune, namentlich die Briefe der Thiere, des Reitpferds, Schooß=hunds 2c., die Geschichte eines Seelenwanderers und die Bürgermeistersmahl.

An Gleim reiht sich Clamer Schmibt in Halberstadt. Seine ersten Gedichte (1769) sind in Gleims heiterer und leichter Manier, dann ergab er sich christlicher und patriotischer Schwärmerei, um plöglich wieder ins andere Extrem der Frivolität zu fallen (Erzählungen von aktäontischen Nachkommen, 1784). Später huldigte er einer mäßigen Aufklärerei bei stets heiterer Laune, durch die sein sanster Freund Tiedge sich öfter von der Schwermuth heilen ließ (neue Briefe 1790 S. 143). Man macht sich einen Begriff von diesem Freundeskreise, wenn man liest, wie Schmidt eine Consirmandin mit "Jüngerin des Sokrates der Christen" ansingt, und wie er Elise von der Recke mit einem ganzen Gesolge von Poeten besichreibt. In "Tellus und Urania" 1795 faßt er die Erde und den Himmel als durch die "Grazie der Humanität" innig verbunden auf.

In diesem Werkchen gibt er einige lebendige Schilderungen vom Lustschloß Hohenheim, wie es noch unter Herzog Karl blühte, von dem Kronensturm in Genf, wo 1794 alle Kronen von den Wirthshäusern abgebrochen wurden, von der Flucht Ludwigs XVI. nach Varennes. Am merkwürdigsten aber ist hier S. 249 sein Gedicht von dem Automaten, welches ein Stuttgarter Wechasnifer Enslin in Verbindung mit einer Geistererscheinung sehen ließ. Das ist ein vortrefsliches Sinnbild der deutschen Poesse, in swelcher hier geistloser Mechanismus fortdichtet, dort der Geist vergebens einen Leib sucht.

Iohann Georg Jacobi von Düffelborf, Wruber Zbes Philosophen Friedrich Geinrich, Gleims bester Freund und gleich ihm Canonicus in Halberstadt, gab das beliebte Damentaschenduch Iris heraus (Düffelborf 1774—76. Zürich 1803—11), an dem viele Dichter mitarbeiteten. Seine eigenen Gedichte erschienen 1773. Noch ganz in der Gleim'schen und Wieland'schen Schule tändelnder Grazien und Amoretten besangen, tendirt Jacobi doch schon in die dustige Mondscheinsentimentalität hinein, in welcher später Matthison und Tiedge sich gestelen. Die sesten Nymphen und Faune, die noch derb umarmen konnten, zerstießen bei Jacobi nach und nach in bloße Krescobilder, endlich ganz in Dunst und huschen nur noch elsenartig umher.

Schon als Jüngling, als er sich Gleim und beffen Manier hingab, erschien ihm bessen Sinnlichkeit vergeistigt; er sah in allen feinen üppigen Rymphen nur Musen, in den Silenen nur den Sofrates. Er läßt sich gar in mehreren Liebern die Amorn in ganzen Schaaren nachlaufen, aber es sind nicht mehr Eroten, es sind nur noch Schmetterlinge. Wenn er wirklich üppige Reize ober Empfindungen ausmalt, so spürt man immer etwas Kühles, Gemachtes dabei, z. B. Benus im Babe, die Bestale, beren Feuer erlischt, an Belin= dens Bette. — Ein Gemisch von Prosa und Versen ift "Nachtgebanken" überschrieben, worin aber feine ernste Betrachtung, feine melancholische Stimmung hindurchgeht, sondern allerlei Anliegen an Gleim, an Belinden, Ans benken an eine schone Nonne, ein Abschied an Amor, ein Brief an eine Gräfin über die Philosophie der Grazien 2c. zusammengeworfen sind. fo willführlich ist allerlei in die "Winterreise" verpackt. Bei einem mit Schnee bedeckten Acker malt sich der Dichter die fröhliche Ernte aus. Unterwegs trifft er im Regen einen Reiter, ber ihm ein Manuscript in Bersen hinterläßt, das er eben so gut anderswo, als auf einer Winterreise hatte bes kommen können, und das nur philosophische Rhapsodien enthält. Gine Ueber= schwemmung veranlaßt den Dichter zu einem poetischen Gebet an den Fluß, berfelbe möge ihn boch passiren laffen, bamit er zu seinem Bruber kommen könne, und nun wird bas Lob bieses Bruders gesungen. Der Dichter besucht ein Monchekloster und wird, so fremd ihm auch das statholische Wesen ift, von dem stillen Klosterfrieden tief gerührt. Weniger heilig find feine Gefühle während ber "Sommerreise" in einem Nonnenkloster, wo ihn ber Anblick einer außerorbentlich schönen Nonne überrascht. Auf dieser Sommerreise stellt er Betrachtungen über eine vom Kriege zurückgelaffene Brandstätte, ferner über ein verführtes Madchen an, die er fentimental in Schut nimmt. — Die Neis gung des Dichters zum geisterhaft Schwebenden spricht sich am beutlichsten aus in seinem Singspiel "Elystum". Die spielenden fund fingenden Personen find hier lauter "Schatten im Elystum", die ihres Wiedersehens Wonne feiern. — Bon abschreckender Kühle ift das langere Prosagedicht "Charmides und Theone, oder die sittlichen Grazien". Ein Bildhauer, der statt der irdischen Benus nur die himmlische formt, beschließt zugleich mit feiner weisen Gattin Theone ein Erziehungeinstitut für Ischone Madchen zu gründen, welche nach beinselben Joeal, nach dem seine marmornen Benusbilber geformt find, im lebendigen Fleische zugeschult werden und "Priesterinnen ber himmlischen Benus" heißen. Bu folchem empfinhfamen Unfinn mußte man aber gelangen, wenn man es einmal unternahm, die schone Sinnkichkeit der Hellenen auf nordbeutsch protestantische Manier zu vergeistigen und ins Moralische zu übersetzen. ärgsten ift Jacobi's Gedicht "an Elisen", worin antife Eroten und Grazien mit driftlichen Engeln und Tugenden gemeinschaftlich bas neugeborene Madchen em= pfangen.

6.

## Sochste Bluthe des frangofischen Geschmacks.

Die Renaissance weckte alle helbnische Sympathien wieder auf, ihre Philosophen, Dichter, Geschichtsschreiber wurden daher Todseinde bes Christenthums. Der Despotismus der französischen Könige bediente sich dieser neuen Geistesrichtung, um den Papst zu demüthigen, den Staat immer höher über die Kirche zu stellen. Nachdem König, Hof und Abel, selbst der höhere Klerus von der Sittenstrenge abgewichen, wurde allgesmeine Lüderlichseit und Sinnengenuß die Losung und lag das ganze gesbildete Frankreich auf den Knieen vor der aus ihrem Berge wieder ans Licht gezogenen Fran Benus. Ihr Cultus wurde gerade bei den geistzreichsten französischen Dichtern von nun an Hauptsache. Negativ wirken sie gegen alles Heilige, spotten über jede Autorität, himmlische und irdische, positiv aber beten sie nichts an und lieben sie nichts, als die Wollust. So Boltaire, Lasontaine, Diderot, Crebillon, Cazotte, Parny, Beaumarchais 2c.

In diesen erotischen Taumel wurde nun auch die deutsche Dichtung hineingezogen. Eine Herabwürdigung des deutschen Nationalcharakters. Der kräftige Deutsche hat eine derbsinnliche Seite und einen frischen freien Humor, er läßt daher gern der Natur ihr Recht, aber er ist zu gemüthzreich, edel und ernst, um der Wollust den ersten Rang einzuräumen und im Raffinement derselben seinen Geist zu erschöpfen. Deswegen konnte der bezeichnete französische Geschmack nur die Gebildeten und auch nur auf eine Zeit lang in Anspruch nehmen.

Reiner unserer Dichter ging in diese Geschmacksrichtung so tief ein und erreichte, ja übertraf die Franzosen so sehr in der Grazie des Wollüstigen, wie Christoph Martin Wieland, geb. 1733 zu Biberach, Sohn eines evangel. Predigers. Schon sehr frühe durch poetisches Talent ausgezeichnet und beshalb von Hagedorn und Bodmer geschätzt, schrieb er Ansfangs nur fromme und moralische Gedichte, aber auch schon in ihnen versteckt sich kaum die sinnliche Lüsternheit.

In dieser ersten Periode schrieb er: die Natur ober die vollkommenste Welt, ein Lehrgedicht vom Jahr 1751 in ungemein fließenden und wohl-

Belt die vollkommenste sey. Indem er die biblische Ansicht gegen Banstheismus und Materialismus vertritt und eine sogar moralische Miene annimmt, kann er doch den Rizel nicht unterdrücken, sich auch die reine Geisterwelt als getrennt in zwei Geschlechter zu denken und am Schluß bes 4. Buchs eine äußerst warme und zärtliche Schilderung des weiblichen Geschlechts zu entwersen. Der Dichter zählte damals erst 18 Jahre. Aus dem folgenden Jahre sind seine moralischen Briefe, worin er die Seelenruhe, die durch Sittlichkeit errungen werde, als das Höchste bezeichnet, Daran schloß sich ein Anti-Ovid, worin er die platonische Liebe gegen die sinnliche vertheibigte. — In den Erzählungen (auch noch von 1752) in ungereimten Jamben gab er kleine rührende Liebesgeschichten, z. B.:

Zemin wird fern von jedem weiblichen, Gulhindy fern von jedem mannslichen Wesen erzogen. Als sie herangereist, werden sie sich beibe zum erstensmal entgegengeführt, staunend über ihre fremdartige Schönheit, und in Liebe einander in die Arme sinkend.

Selim, ber Blinde, erhält erst in Selimas Armen bas Gesicht wieder und seine Geliebte ist bas erste Wesen, was er erblickt.

Die Briefe von Verstorbenen (1752) enthalten zarte Poessen, Ibyllen aus dem Himmel.

Alexis, der auf Erden blind war, schildert, wie erst im Himmel sein Auge sich geöffnet und welche Wonne er genossen habe. — Charitles versichert von der Sonne herab, die er jetzt bewohnt, seiner noch lebenden Geliebten, daß er sie fortdauernd liebe und sie in der schönen Sonne wiederzusehen hosse. — Der Dichter schildert eine himmlische Welt, in der es nur Tone und Düste gibt, etwas überzart. — Gestorbene mahnen und trösten ihre Geliebten und Freunde auf mannigsache Art.

Im nächsten Jahr (1753) schrieb Wieland einen "geprüften Abraham" in Hexametern, eine Studie nach Klopstocks Messias, 1754 "Sympathien", worin er noch schwärmerischer als je vorher Unschuld der Seele und christlichen Wandel predigt, als ob ihm nichts in der Welt so abscheulich vorkäme, wie Sinnenlust. Gleichen Ton hielten noch die "Empfindungen eines Christen" von 1755.

Auf einmal verläßt Wieland dieses ätherische Gebiet und wird heroisch; 1757 versuchte er sich in einem Epos "Cyrus", ließ es jedoch unvollendet und machte einen zweiten raschen Versuch im Drama, der ihm gleichfalls mißglückte. Sein Schauspiel "Araspes und Panthea" von 1758 zeigt bereits wieder den Durchburch der Sinnlichkeit. Hier zum erstenmal bekennt Wieland, des Menschen Herz oder vielmehr Fleisch sen schwach und man brauche sich bessen nicht zu schämen.

Araspes, der den Cyrus warnt, sich nicht durch die schöne Panthea versschren zu lassen, wird mit ihrer Sut beauftragt und verliebt sich nun selbst in sie. Cyrus aber verzeiht ihm, denn alle Menschen sepen schwach.

Im "Theages" 1760 muß dieser gegen die Pruderie plaidiren und die Rechte des Herzens vertheidigen. Biel unbedeutender sind die Schausspiele "Johanna Gray" (1760) und "Clementina von Porreta". Wiesland kehrte hier zu der frühern sentimentalen Schwärmerei zurück. Joshanna Gray ist ein langweiliger Tugendspiegel, noch langweiliger Clesmentina, das Vorbild aller spätern "Entsagenden".

Sie entsagt dem tugendhaften Grandison, blos weil ihre Eltern sie einmal dem Kloster bestimmt haben. Nicht einmal aus einem katholischen Pslichtges fühl, sondern aus reiner Empsindsamkeit.

Da diese Stucke kein Glück machten, begann Wieland, gleichsam zu seiner eigenen Besserung, die deutsche Uebersetzung des Skakespeare und faßte beinahe gleichzeitig ben Entschluß, fortan seiner wahren, eigentlichen, b. h. sehr sinnlichen Natur zu folgen. In seinen komischen Erzählungen (1762) warf er den Mantel ber Moralität, der ihn bisher eingeengt, weit von sich weg und stand plötlich in keder Nacktheit wie ein Faun Diese merkwürdige Veränderung wird insgemein bem Einfluß bes Grafen Stadion zugeschrieben, in beffen Schloß zu Warthausen bei Biberach Wieland bamals gastlich eingeführt wurde. Der Graf besaß bie feinste französische Mobebilbung jener Zeit, und Wieland fand auch in Sophie von la Roce die entsprechende geistreiche Freundin. Allein biese Einflüsse hatten Wieland nicht zu bem gemacht, was er von nun an wurde, wenn er nicht zugleich aus bem Mißlingen seiner früheren Versuche bas Bedenkliche ber Unnatur genugsam erkannt hätte und burch Shakespeare ermuntert worben ware, ber Natur unter allen Umftanben ihr Recht zu gewähren.

Seine eigene Natur war nun freilich eine bionpsisch=erotische. Jett erst überließ er sich ihr ganz, und seine komischen Erzählungen über=

sprudeln von Behagen, wie fie benn auch formell an Anmuth mit Gellerts berühmten Fabeln wetteifern.

- 1) Das Urtheil bes Paris. Die bekannte Mythe, aber mit moberner Ironie behandelt. Am frivolsten ist das Sträuben der Pallas geschildert, sich nacht von Paris in Augenschein nehmen zu lassen.
- 2) Endymion, die bekannte Mythe von der Luna, die zum schlasendeu Jäger hinabsteigt. Sehr unziemlich und ganz gegen den Charakter der Mythe ist der Schluß. Diana, von dem Schläser in ihren Begierden nicht befriedigt, nimmt die Hulbigungen eines Satyrs an.
- 3) Juno und Ganymed. Aus Eisersucht gegen Jupiter, dem der schöne Ganymed zu gut gefällt, spinnt Juno mit diesem lettern selbst eine Liebschaft an und meint, er passe doch besser zu ihr, als zum Jupiter.
- 4) Aurora und Rephalus. Rephalus wird von der göttlichen Aurora gestiebt und seine eisersüchtige Gattin Profris dadurch beschämt, daß Rephalus sich unter der Maske des Seladon zu ihr schleicht, ihre höchste Gunst gewinnt und sich dann erst als ihr Mann zu erkennen gibt.

Einen unverhältnismäßigen Ruhm erlangte Wielands frivole Nabine.

Die Schöne, auf beren Stirne sich ein kleiner Scherz sett. Amynt, ihr eisersüchtiger Liebhaber, will ihn fangen, er entschlüpft in das Grübchen ihrer Wangen, zwischen ihre Lippen, unter ihr Halstuch und, überall verfolgt, immer weiter, bis er gefangen wird.

Zu einem feineren Maaß kehrte Wieland in dem Gedicht "Musarion ober die Philosophie der Grazien" zurück (1768):

Der Philosoph Phanias sieht sich gekränkt burch die schöne Musarion, die er liebt, die ihm aber um eines hübschen dummen Jungen willen untreu wird. Er geht in die Einsamkeit und lebt als Cyniker mit zwei andern Philosophen. Da kommt Musarion ihm mit einer reizenden Roketterie nachgeschlichen, bezaubert ihn aufs neue und ladet sich ohne Umstände in seine Hütte ein. Als sie daselbst ankommen, liegen sich die beiden andern Philosophen zu Phanias nicht geringer Beschämung in den Haaren. Eine schöne Dienerin Musarions bringt Speisen und Wein und sticht den Cynikern so in die Augen, daß sie den Anstand vergessen und endlich total betrunken hinsallen. Nachdem Musarion auf diese Art den Phanias auf das Unpassende seines Umgangs ausmerksam gemacht hat, führt sie ihn an der Hand der Grazie zu seinem bessern Selbst zurück, gewährt ihm aber ihre Liebe nicht eher, die sie ihn ganz geheilt weiß.

Zwei Jahre später gab Wieland die "Grazien" heraus, in Prosa mit untermischten Versen, in reizender Sprache.

Die brei Grazien finden ben kleinen Amor schlafend, werden unwiderstehlich

burch seinen Anblick angezogen, haben aber so viel Schlimmes von Amor ge= hort, daß sie, aus Furcht, das schlasende Kind sen Amor, davonfliehen wollen. Aber Amor erwacht und bittet sie, zurückzukehren und schmeichelt so süß, daß ste ihn herzen und kuffen, sich von ihm mit Guirlanden umwinden lassen und ihn endlich, in einem Körbe voll Blumen, ihrer Mutter oder Amme bringen, ber alten Schäferin Lycanion; aber als biefe sie vor bem Knaben warnt, hat biefer schon seine Macht über bie Alte selbst ausgeübt und sie — versüngt nun ihre alten Liebhaber gleichfalls. Dann bezaubert er die sprode Phyllis, daß fie sich bem zärtlichen Daphnis ergibt, und schwebt babel mit ben Grazien zum Himmel empor, den Hirtinnen und Hirten Arkadiens die Berscherung hinter= laffend, Amor und die Grazien würden bennoch immer unter ihnen bleiben. Im Olymp selbst haben sie noch viel zu thun, um gewisse Wildheiten ber Gotter zu bezähmen. Dann üben bie Grazien ihren Einfluß auf die hellenische Bildung von Perikles bis Alexander, und insonderheit wird ein heimlich von ber Grazie Thalia mit einem Faun gezeugtes reizendes Mittelbing von Faun und Amor der Genius der fofratischen Philosophie; während eine andere Grazie Pasithea dem Schlafe die Träume gebiert. Zum Schluß noch eine Babetois lette ber Psyche unter ben Banben ber Grazien.

Im "Combabus" bearbeitete Wieland sobann (1771) eine Erzählung des Lucian mit aller möglichen satiresken Ironie.

Combabus, ein Sprer, mußte die schöne sprische Königin Stratonika auf einer Reise begleiten, schnitt sich aber vorher die Mannheit ab und gab sie dem König in einem Käsichen in Verwahrung, ohne daß dieser wußte, was es sey. Unterwegs verliebte sich die Königin in ihn, wie Potiphars Weib und klagte ihn hernach an, er habe sie verführen wollen. Der König wollte ihn hinrichten lassen, fand aber seine volle Rechtsertigung im — Käsichen. Wies land hat dem Combab noch ganz besonders edle und tugendhafte Motive unters gelegt, nicht die Furcht vor dem Tode.

Das Ibeal, was bem Dichter schon im Musarion vorgeschwebt, bildet sich in seinen verliebten Träumen immer reizender aus. Der früher Moral und Mäßigung gepredigt, verkündet jetzt die Lehre, der Mensch habe ein Recht, ja gewissermaßen die Pflicht, sein Leben zu genießen, den höchsten Genuß aber gewähre der vertraute Umgang mit einer Lais, einem Weibe, die mit dem üppigsten Körperreiz einen hochgebildeten Geist verbinde. So entstand 1766 Wielands berühmter Prosaroman "Agathon".

Agathon, der aus Platos Protagoras bekannte durch seine körperliche Schönheit ausgezeichnete Dichter, geräth nnter eine Schaar die Bacchanalien feiernder Weiber, die, von seiner Schönheit bezaubert, ihn verfolgen und ihm

mit dem Schickfal des Orpheus broben. Da plötzlich landen Seerauber und ent= führen ben schönen Jungling sammt seinen Berfolgerinnen. Unterwege finbet er seine Jugendgeliebte, Psyche, wieder, aber nur, um wieder von ihr getrennt zu werben. Er wird in Smyrna an ben reichen Sophisten hippias als Sklave verkauft. Dieser üppige Epicuräer ärgert sich, daß der schöne Agathon tugend= haft ift und für sittliche Ibeale schwärmt und veranlagt eine Schülerin ber Aspasia, die früher von Alcibiades geliebte, eben so geist= und seelenvolle als körperlich reizende Danae, ihn kennen zu lernen, in der Ueberzeugung, ihre Liebe werbe bald seine Tugend zu Falle bringen. Dies geschieht benn auch. Er wird Psychen ungetreu und schwelgt in den Armen der schönsten Sterbs Nun aber tritt der sathreske Sippias wieder auf und verhöhnt ihn, lichen. Dange, an beren Seelenschönheit er glaube, set eine gemeine Hetare und er selbst, Sippias, habe sie zur Buhlerin gehabt. Er flieht. Wir erfahren nun auch etwas von seiner Jugend. Er lernte die schone Binche dienend bei einer Oberpriesterin kennen. In der Nacht, in der er in Psychens Arme zu sinken glaubte, umarmte er unwissend die Oberpriesterin und riß sich wüthend von ihr los, aber nun verlor er auch Psychen. — Nach seiner Entfernung von Smyrna lebt Agathon zu Athen, mischt sich in die Staatssachen, wird aber balb verbannt, weil der tugendhafte Idealist überall die Dummheit und Schlechtigkeit sich zu unversöhnlichen Feinden macht. Er kommt nach Syrakus und wird Günstling des Tyrannen Dionysius. Aber Kleonissa, deren Liebe er verschmäht, wird des Thrannen Buhlerin. Der edle Dion, zu dem Agathon sich hält, will ben Tyrannen stürzen. Es mißlingt. Agathon aber wird von dem edeln Archytas nach Tarent gerettet. Hier findet er seine Psyche wieder, erkennt aber in ihr -- seine Schwester. Beibe sind Kinder des Archytas. Nun findet auch Danae sich wieder ein. Wir erfahren ihre Jugendgeschichte. Als Tänzerin ers zogen wurde sie Schülerin der Aspasta, Geliebte des Alcibiades, endlich Sklas vin bes Perferkönigs Cyrus, nach deffen Niederlage sie aber wieder frei wurde. Ihre ganzliche Bekehrung vom Realismus zum Idealismus und von ber Sinns lichkeit zur Sittlichkeit bewährt sie dadurch, daß sie ihr Leben kunftig mit Agas thon zubringt, aber nicht in Liebe, sondern lediglich in Freundschaft.

'Es ist schon von Andern mit Recht bemerkt worden, daß Wieland die Moral am Schluß nur als Reuschheitsmäntelchen braucht. In seinem "Diogenes" von 1770 führt er die Philosophie der Sinnlichkeit wieder in anderer Weise aus.

Diogenes vertheidigt seinen Cynismus mit viel Geist. Zuerst rechtsertigt er seine Einfachheit und Bedürsnißlosigkeit damit, daß Andere eben zu viel bedürsen; seine derbe Sprache mit der Heuchelei und dem falschen Pathos Ans derer. Daß er auf seine Toilette so gar nichts verwende, will er für keinen Vehler angesehen wissen, er habe immer noch Eigenschaften, die den Frauenzimmern schätbar seyen, und darauf allein käme es ja an, wenn man sich dem Geschmacksurtheil der Damen aussetze. Er erzählt uns auch von seiner gesliebten Glycerion, einem unschuldigen Naturkinde, der Tochter der berühmten Lais, die ihm frühe gestorben sey, und von seinem Umgang mit der Kokette Lysistrata, die er auf den Punkt gebracht habe, wo ihre scheinheilige Tugend in grobe Sinnlichkeit überging, worauf er sie unbefriedigt verlassen habe, um sie zu bestraßen.

Angehängt ist "die Republik des Diogenes". Nachdem er alle Unnatur der menschlichen Gesellschaft bisher negirt hat, will er auch etwas Positives geben und schlägt eine Regeneration der Menschheit vor durch eine Musterrepublik welche fern von der verdordnen Welt durch eine Schaar vollkommen gesunder und unschuldiger Naturkinder gegründet werden soll. Hunderttausend der kernigsten und schönsten Mädchen sollen in verschiedenen Ländern insbesondere in den Gebirgen, wohin die Corruption noch nicht gedrungen, auserlesen und mit hunderttausend eben so beschaffenen Jünglingen vermählt werden. Dann wird ihnen in ihrer Colonie Feldbau, Fischerei und Jagd angewiesen, sonst nichts. Eine Staatsversassung sollen sie nicht haben, nur Sitten. Was die Religion betrifft, so heißt es, sie sollten eine haben, aber eine ganz andere, als man bisher gehabt. Welche? wird nicht gesagt. Hier bricht das Buch ab.

In der "geheimen Geschichte des Philosophen Peregrinus Proteus"
(1791) schildert Wieland einen andern Cyniker.

Raum herangewachsen wird Proteus von einer verheiratheten Frau, der üppigen Rallippe, verführt, aber in der Schäferstunde überrascht und entkommt mit Noth dem "Rettich" (im Hintern, Strafe des Chebruchs). nach Halikarnaß, wo er viel von dem heiligen Hain der Benus Urania hört, wo die schöne Theoklea, eine Tochter des großen Apollonius von Tyana ge= heimnigvollen Gottesbienst feiert. Er macht die Bekanntschaft bieser Priesterin und sie erlaubt ihm, ben heiligen hain zu besuchen, in welchem er eine Benus= statue von himmlischer Schönheit entbeckt. Als er bieselbe zum zweitenmal sieht, lebt sie und bewegt sich und blickt ihn hulbvoll an. Da bemächtigt sich seiner das süßschreckliche Bewußtseyn, von einer Göttin geliebt zu seyn und in dieser Schwärmerei verharrt er, als sie sich wirklich in ber vollen Lebenswärme bes schönsten Weibes in seine Arme wirft. Ein andermal erblickt er sie als Anabyomene ober babenbe Benus im Wasser. Aber endlich schwindet die Tau= Er erkennt in ber Göttin eine überaus reiche und üppige Romerin, schung. Mamilla Quintilla, die mit der schlauen Theoklea im Bunde hier schöne junge Manner genießt. Wenn sie ben Einen burch ben Zauber ihrer Schönheit geblendet hat und feiner fatt ist, so löst sie sich von ihm ab und überläßt ihn dem nicht minder verführerischen Trost der geistvollen Theoklea, während sie felbst schon wieder einen Andern in ihrem Netze fängt. Ale es nun dahin ge= diehen ift, daß Proteus sich mit Theoflea verbinden soll, zu welchem Behuf er als Bacchus, sie als Ariadne im heiteren Satyrspiel auftreten, substituirt sich Mamilla in der Dämmerung ihrer Freundin und als sie eben in seinen Arsmen liegt, kommt Ariadne mit dem ganzen Gefolge und Proteus wird schrecks lich beschämt.

Er flieht, lernt bas Chriftenthum bei einer frommen Gemeinde von Johannisschülern kennen, fällt aber wieder in die Schlinge bes Gnoftikers Rerins Rerinthus hat einen geheimen Bund gestiftet, dessen Zweck die Ausrot= tung jedes Aberglaubens, jeder Priesterherrschaft und jedes Despotismus ift. Als Aushängeschild braucht er aber gnostische Mystik und Zauberwesen. der verbotenen geheimen Gesellschaft Mitgenosse wird Proteus eingekerkert; ba tritt eine Dame mit Erfrischungen zu ihm herein. Es ist Theoklea, die als Schwester bes Kerinthus hier wieder mystischen Betrug übt. bes Kerkers und das plögliche Wiedersehen ihrer verführerischen Person bewirkt, daß er, sobald er ste erkannt, zum Sathr wird und fie gegen ihren Willen überfällt, um die Ariadne nun wirklich als Bacchus zu besigen, um die man ihn früher getäuscht hatte. Sie thut sehr bose, verzeiht aber. Er wird frei, flieht bas Net, in bem er abermals gefangen gewesen und sucht bie Johannisschüler wieder auf, um in ihrem idhllischen Glück Befriedigung zu finden. Allein er findet sie nicht. Er erkennt ihren frommen Glauben für Selbstäu= schung, die ganze chriftliche Wahrheit für eine Fabel und — wird Cynifer. Als solcher kommt er nach Rom, erregt die Aufmerksamkeit der kaiserlichen Prinzessin Faustina, die es übernimmt, seinen zur Schau getragenen cynischen Weiberhaß zu beschämen. Nachbem sie ihn durch den Anblick ihrer im Schlum= mer entblößten Schönheit verführt hat, bewilligt sie ihm eine Schäferstunde, schiebt ihm aber im Dunkeln eine Andere unter und überrascht ihn in ihren Armen. Boll Verdruß entflieht er, das Leben dunkt ihm nicht mehr ber Mühe werth und, um wenigstens rühmlich zu enden, verbrennt er sich.

Ein schlechter Roman, ohne tiefere Anlage, voll Wteberholungen und in seiner Schwärmerei wie in den grobsinnlichen Scenen gleich wüst.
— Nicht besser ist der Roman "Agathodämon" von 1798.

Hegestas hört dumme Bauern vom diktäischen Gebirge von damonschen Erscheinungen eines göttlichen Greises, einer schönen Nymphe 2c. reden, ist sogleich überzeugt, daß es nur wirkliche Menschen sehn können und sucht die Unsbekannten auf. In dem mehr als neunzigjährigen Greise, den er sindet, erskennen wir, obgleich er sich Agathodamon nennt, alsbald den berühmten Apolsonius von Thana, der hier seine alten Tage in glücklicher Einsamkeit mit seiner Familie verlebt. Während bekanntlich Apollonius im Alterthum als ein göttliches Wesen galt, Wunder that und als Nebenbuhler Jesu auftrat, läßt ihn hier Wieland selbst bekennen, er seh nichts als ein Charlatan gewesen, der mit den Menschen zu ihrem eignen Besten sein Spiel getrieben habe, mundus vult decipi, orgo decipiatur. Wieland legt es nun darauf an, alle vom

Avollonius erzählten Wunbergeschichten auf natürliche Weise zu erklären (wie in neuerer Zeit burch ben Rationalismus die Wunder Jesu). Seine Todten= auferweckung läuft barauf hinaus, daß er ein scheintobtes Frauenzimmer wies ber auferweckt. Sein berühmtes Hochzeitswunder, wie er nämlich eine Braut am Hochzeitstage als Empusa entlarvt und zum Verschwinden nöthigt, läuft barauf hinaus, daß er entbeckt, die Braut sen eine berüchtigte Buhlerin, die Daß et im Augenblick, sich sofort mit ihren Schäten auf und bavonmacht. in welchem Raiser Domitian ermordet wurde, weit davon entfernt, deffen Tob verfündete, wird aus seiner Mitwissenschaft um die Verschwörung erklärt. Auf diese triviale Weise werden alle poetischen Wunder des Apollonius aufgelöst. Auch eine Liebesbezauberung wird als Betrug entlarvt, befigleichen Hexerei und Feldbezauberung. Das Gleichniß vom Weinberg, in dem ein Schatz gesucht und nicht gefunden, der aber durch das Umgraben besto fruchtbarer wird und durch seinen reichen Ertrag den Schat ersett, wendet Apollonius hier praktisch an, indem er die dummen Bauern überredet, in ihren Feldern das mystische Ei auszugraben. Rurz, bas System bes Apollonius, womit auch hegestas übereinstimmt, ist: die Menschen sind zu dumm und schwach, als daß man sie nicht, um sie zu leiten, beim Glauben, der immer nur Aberglaube ift, faffen müßte.

Schließlich kommen fle auf bas Christenthum zu sprechen, bas damals eben Apollonius hegt große Verehrung vor Chriftus und weis= im Beginne war. fagt seiner Lehre auch eine weite Berbreitung. Im Zweck sey er mit ihm einig, nur im Mittel unterscheibe er sich von Christus. Während er, Apollos nius, nämlich die Leute zu ihrem Besten glauben mache, ohne selbst zu glaus ben, habe Christus den Bortheil, selbst an das zu glauben, mas er glauben mache. Die Wunder Christi werden übrigens ganz so natürlich erklärt, wie die des Apollonius. Die Auferstehung z. B. baraus, daß Christus am Kreuz nur ohnmächtig und scheintobt geworden sey. Zulett sieht Apollonius vorher, wie die Macht des Wahns in der christlichen Kirche die Menschheit überwältigen werbe, jedoch nicht auf immer. — Gewiß eine der geistlosesten Schriften Bielands im Nicolaitischen Sinn. Man hatte ihm boch mehr Geschmack zutrauen bllen, als bem Nicolai. Die Frage, was benn ber weise Apollonius Befferes weiß, als Christus, brangt sich bem Hegestas, wie bem Leser auf. Apollonius gibt barauf ben Bescheib, ber Gott, ben er nicht glaube, sonbern nur ahne, sen "bas Geheimniß ber Natur", ober noch etwas beutlicher "ber allgemeine Ge= nius ber Natur". Welche Blattitube!

Den spätesten Roman dieser Gattung, ben "Aristipp", gab Wieland erst 1800 heraus. In ihm concentriren sich gewissermaßen die früheren. Sein weibliches Ideal, ist hier leibhaftig die Lais.

Um den Philosophen Aristipp gruppiren sich Philosophen, Künstler und ans bere bedeutende Personlichkeiten, wodurch wir balb in die Hallen der griechischen

Philosophen und in den Kerker des Sokrates, bald in die Ateliers der bedeutenbsten Rünftler, bald in die politischen Sphären der Zeit eingeführt werben; aber ber eigentliche Mittelpunkt bes Romans ift die berühmte Hetare Lais. Aristipp ift gleichsam nur ber Abministrant am Altare bieser Göttin. Wieland sieht in ihr das Ideal des Weibes schlechthin, vollkommen umgreifend alle Höhen und Tiefen, Starken und Schwächen bes Weibes, aber in einer Concentrirung, in welcher die Natur zum Ideal werden muß. Man muß zugeben, daß in dem verdorbenen Zeitalter Ludwigs XV. und der Revolution, in welchem Wieland bichtete, das weibliche Ideal der gebildeten und sittenfreien Welt nichts anders als eine galante Dame gewesen ift, und daß unter allen von franzosis schen, italienischen und deutschen Dichtern geschilderten Frauen, die dieses Ideal darzustellen strebten, Wielands Lais ohne Zweifel die gelungenste Schöpfung ift. — Aristipp kommt nach Korinth und erblickt zufällig im Bade die ihm noch unbekannte Lais. Sie ergött sich an seiner Berlegenheit und bleibt uns befangen, ohne ihm den Anblick ihrer göttlichen Reize zu entziehen. nach Athen und berichtet in seinen Briefen über die politischen Schöpfungen des Perikles und über die Philosophie des Sokrates, deffen Vorlesungen er hört, über Aristophanes, über die bildende Kunst 2c. Einmal führt ihn ein Freund zu der berühmten Lais, die eben auf einer Billa in der Nähe anges kommen ift, und entzuckt erkennt er in ihr die badende Benus von Korinth Er wird mit ihr bekannt und bis auf einen gewissen Grad vertraut. Er darf nämlich die Schöne geistig unterhalten, die körperliche Unterhaltung ist ihm bagegen versagt. Aus den Umarmungen reicher Schwelger oder begun= stigter Abonisse zieht sie sich gern in einen engen Kreis geistreicher Liebhaber zurück, um hier eben so viel geistig zu genießen, wie dort leiblich, und sich hier geistig zu bereichern, wie dort materiell. Aristipp findet, daß das Leben einer solchen Hetare ein weit glücklicheres und ber höhern Bestimmung bes Menschen angemeffeneres seh, als das ehrbarer Matronen, deren Tugend sich in ein geistloses Einerlei auflöst. Unter den Anbetern der Lais besindet sich auch der berühmte Bildhauer Stopas, dem sie das Ideal plastischer Schönheit Indem sich ihr Charafter immer mehr vor uns und Modell ber Benus ift. entfaltet, befürchten wir, sie muffe gemuthlos seyn, benn sie erklart, bie Manner im Allgemeinen als eine feindliche Parthei behandeln zu muffen; Bartlich= keit im gemeinen Sinn sey ihr von der Natur versagt, die femme libre stecke ihr in allen Abern. Allein Sofrates selbst ift es, ber ihr eine höhere Stellung anweist, indem er in ihr nicht blos, wie Stopas, das Ideal der körperlichen Schönheit, sondern auch den Inbegriff aller Grazien findet. Db nun bieses schone und anmuthvolle Wesen nach unseren Begriffen liebt ober nicht, barauf komme es nicht an; es sen genug, daß es sich gebe, daß jeder, der Gefühl für so himmlischen Reiz hat, ihn an ihr bewundern und genießen konne. Aristipp reist nach Sprakus und wechselt von bort aus Briefe, meist politischen Inhalts, das Königthum betreffend. Dann Tod des Sofrates. Betrachtung über Plato,

von dem Aristipp sagt, er hatte ein Dichter und kein Philosoph werden sollen. Eine Scene aus bem Atelier bes Parhasius, ber ein Bild ber Leba berjenigen Schönen schenken will, die ihn den Schwan seyn läßt. Lais merkwürdige Aeußerungen über Unsterblichkeit. Sie sagt, sie seh eine so große Freundin vom Leben, daß fie gern glaube, sie werde immer leben. Sie stellt sich bas so vor, als ob sie kunftig als ein gestügelter Ropf fortleben werde, frei von dem Leibe, den sie als das Niedrige an sich erkennt. Dies hindert sie indessen nicht, ihren Leib dem unermeglich reichen Perfer Arasambes zu verkaufen, mit bem sie eine Zeit lang herumzieht und bem sie große Summen entlockt. Der Maler Rleonidas hat daher zur rechten Zeit den Ginfall, zwei Bilder des auf bem Scheibewege stehenden Herkules zu malen, und zwar auf bem einen bie-Lais als Tugend, auf bem andern die Lais als Laster. Lais schreibt an Aris flipp über ihr Berhaltniß zu dem Perser, deffen sie spottet. Aristipp ist seiner= Teits nicht eifersuchtig auf sie, so wenig als auf die Sonne, die allen scheint. Indem er sich immer tiefer in den Charakter der Lais hineinstudirt, glaubt er zu entbecken, der Zauber ihrer Liebenswürdigkeit liege gerade in der Berbin= bung unauflöslicher Widersprüche in ihrem Charakter. — Die Aufmerksamkeit wird auf den Atheisten Diagoras abgelenkt, der in einem allegorischen Zerr= bilbe aller Götter spottet und deßhalb von den Priestern überall verfolgt wird. - Ein Madchen ber Lais, die schone Lasthenia, wird in ihrer Verkleibung als Jüngling von dem scharssichtigen Aristipp erkannt. Sie bleibt verkleidet als Ramerad des schönen Kleofron, von dem sie bald guter Hoffnung wird, wah= rend der göttliche Plato selbst unterdeß sich in den schönen Kleofron verliebt. — Chariton, ein Jüngling, wird bis zum Wahnsinn verliebt in die Statue der koischen Benus, die nach dem Modell der Lais verfertigt worden ift. Lais ist so mitleidig, ihn von seiner Krankheit zu heilen, indem sie bas Märchen ber Statue Pygmalions nachahmt und ihn als lebendig geworden in die Arme schließt. — Aristipp entschließt sich, die schone Rleone zu lieben, da ihm Lais doch zu unerreichbar bleibt. Lais selbst bemerkt, sie gehore keinem Manne an, sie könne keinem andern angehören, sie sen ein Ganzes für sich, keine Balfte für eine andere Balfte. Balb barauf aber wird sie für ihre Einbildung bestraft. Sie erzählt dem Aristipp einen seltsamen Traum, den sie gehabt. Sie glaubte nämlich, ein wunderschöner Vogel zu seyn. Da wurde sie von Amor mit Pfeil und Bogen überrascht. Sie schmiegte sich flehend an ihn, er möge Aber er zog ihr alle schöne Federn aus den Flügeln und fich bavon, sie trostlos verlassend. Dieser Traum ängstigt sie und geht bald in Erfüllung. Ein überaus schöner Jüngling, Dorylas, läßt sich als Sklave an sie verkaufen, um sie unter dieser Maske in sich verliebt zu machen, erreicht seinen Zweck vollkommen, bezaubert die, von der sonst alle bezaubert wurden, und verläßt sie ftolz und untreu, indem er ihr die ganze Ueberlegenheit bes Mannes über das schwache weibliche Herz zu fühlen gibt. Da verschwindet sie vom Schauplat. Aus Rummer und Scham läßt sie nie wieder etwas von sich hören. — Zum Schluß langweilige Unterhaltungen über Platos Repusblik und antiplatonische Briefe des durch und durch realistischen Aristipp, der Platos Ideen rein nicht verstehen zu können erklärt, und dem auch der Geist nur eine verseinerte Sinnlichkeit ist.

Daran schließen sich noch: "Menander und Glycerion" ein Roman in Briefen (1803).

Slycerion ist die reizende Blumenhändlerin, deren der ältere Plinius gestenkt, und von der auch ein Brief bei Alciphron erhalten ist. Auch hier corsrespondirt sie, der ganze Roman ist in Briefen geschrieben. Es herrscht darin ein feiner attischer Ton, wie im Aristipp und eben so lockere Sittlichkeit. Mesnander zweiselt nicht, daß Glycerion zu sehr seine Freundin sey, um ihm sein Glück bei ihrer Freundin (einer kostspieligen Hetäre) zu mißgönnen, so wie er auch ihr nicht mißgönnt, daß sie sich an einen reichen Lesbier hängt.

"Krates und Hipparchia" (1804).

Hipparchia geht aus Neugier in der Verkleidung eines Jünglings in die Vorlesungen des weisen Sonderlings Krates, er gefällt ihr aber so, daß sie sich ihm ganz hingibt und ihn bewegt, nachdem sie alle Proben eines bescheis denen und einfachen Weibes bestanden, sie zu heirathen.

In den Kreis der gräcisirenden Dichtungen Wielands gehören auch die "Göttergespräche" (1791), in denen er des Christenthums spottet und dagegen die heitere Götterwelt des alten Hellas preist.

Herkules unterhalt sich mit Jupiter über die Narrheit der Menschen, die da glauben, Gott sey nur ihretwegen da, um ihnen in allen ihren Kleinig= Zugleich Scherz über die Sohne Gottes, man solle einen keiten zu helfen. Schleier barüber becken, wie sie entstanden sepen. Berbeckte Ironie gegen bas Christenthum. — Athenagoras, der Christ, schmaht die heidnischen Götterbilder, Lycinus, der Bildhauer, vertheidigt sie: da schlägt der olympische Jupiter die Augen auf, redet felbst mit und beschämt den Bilderstürmer. — Livia unters halt die Juno von den schlauen Mitteln, die sie angewendet, um den August zu beherrschen. — Hekate, Luna und Diana spotten über die Mythologen, die ein Wesen aus ihnen breien machen wollen. Ein versteckter Angriff auf bie christliche Dreieinigkeit. — Auf ben Olymp kommt die Nachricht, alle Götter Jupiter fagt ben Untergang bes schönen sepen in Rom abgesetzt worden. Alterthums und die christliche Barbarei voraus. — Jupiter im Gespräch mit Numa wird von einem Unbekannten (Christus) unterbrochen, der ihnen seinen Weltplan vorlegt, am Ende aber zugibt, daß auch er nichts gegen die ewigen Naturgesetze vermöge.

Die "Gespräche im Elysium" sind unbedeutend, eben so die kleinen Lustspiele "Pandora" und das "Urtheil des Midas". Dagegen verbindet Wieland auf eine merkwürdige Weise altdeutschen Volkshumdr mit dem griechischen Costüme in der "Geschichte der Abderiten" (1774), aber auch hier wird das deutsche, wie griechische Element in französischer Frivolität aufgelöst:

Die Abderiten, Einwohner der thrakischen Stadt Abdera, begehen allerlei Schildburgerstreiche. Sie lassen (wie die Nurnberger) einen wunderschönen Brunnen verfertigen, haben aber fein Baffer bagu. Sie besithen eine berühmte Benus von Praxiteles, stellen sie aber so hoch auf eine Säule, daß Niemand mehr ihre Schönheit zu erkennen vermag. Sie wählen zu ihrem Bürgermeister stets nur ben besten Sanger 2c. Unter ihnen lebt ber vielgereiste lachenbe Philosoph Demokritus. Sie aber halten ihn für einen Sonderling und Narren, so oft er ihnen die Wahrheit fagt. Insonderheit unterhält er sich gut mit den Damen und gibt ihnen oft Gelegenheit, sich gutlich zu thun. Einmal aber bringt er sie bergestalt zum Lachen, daß die armen Abberitinnen barüber alle Contenance verlieren und — ben Saal unter Waffer setzen. Nun will es keine gethan haben. — Einmal kommt man auf die Treue der Weiber zu reben und Demokrit macht sich ben Spaß, zu behaupten, wenn man einer schlafenden Frau eine Froschzunge aufs Herz lege, so muffe sie alle ihre Sun= Alle Chemanner stellen nun ihre Frauen auf die Probe, alle den beichten. Frauen schweigen, sind also folglich treu und man ist mit diesem Erfolge außers ordentlich zufrieden. Nur die Priesterschaft der Latona wüthet, denn die heilis gen Frosche haben bie Zungen hergeben muffen. Demofrit, als ber die Ber= anlassung bazu gegeben, wird schwer angeklagt. Als Großinquisitor sucht zu= mal der Priester Strobylus ihn zu verderben. Aber Demokrit weiß sich zu helfen; ein gebratener Pfau mit Golbstücken gefüllt' stellt den wüthenden Pfaffen zufrieden. — Dennoch kann sich Abbera nicht beruhigen, und der große Arzt Hippokrates wird beauftragt, die Verstandeskräfte des Demokritus zu unter= suchen, ba es einmal feststehe, er sey nicht wie andere Leute. Sippokrates er= klart ihn jedoch für einen Mann bei ganz gesundem Verstande. Auch Euripis des kommt nach Abdera, seine Aeußerungen mißkallen aber so, daß man ihn durchaus nicht für den berühmten Dichter halten will, bis man erkennt, er ist es doch, und ihn nun gehörig verehrt. Die Aufführung seiner Andromeda ent= zuckt sogar die Abderiten dergestalt, daß, sie alle närrisch werden. hippokrates heilt sie mit Niesewurz. — Im vierten Buch hat Wieland den Prozes über bes Efels Schatten ben Abberiten angehängt. Ein Zahnarzt miethet einen Esel zum reiten und will sich unterwegs beim Ausruhen auch in ben Schatten bes gemietheten Efels legen, ber Efeltreiber aber fagt, ben Schatten habe er ihm nicht mit vermiethet und behauptet, nur er habe bas Recht, im Schatten ju liegen. So entsteht dieser berühmte Prozeß, der Abdera in zwei Parteien spaltet. Auch die Priester mischen sich wieder ein. Endlich verreckt der Csel selbst, man errichtet ihm ein Denkmal, stiftet Frieden und theilt die Rosten. Die Frosche der Latona kommen auß neue, weil sie mit hatten im Prozeß orakeln müssen, in Ansehen. Man legt einen neuen Froschgraben an und die Thiere vermehren sich ungeheuer. Um keines zu zertreten, entschließen sich die Abderiten, ihnen die Stadt zu überlassen und wandern aus.

In den "neuen Gebichten" (1770—1777) mischt Wieland antike, romantische und orientalische Stoffe zusammen. Der frivole Grundton bleibt derfelbe. Darunter: "ber verklagte Amor."

Amor "bas arme Mittelding von Sperling und von Gott", wird von Misnerven, ber keuschen Göttin, und vom Chegott Hymen verklagt und durch Beschluß des Götterrathes wirklich verbannt. Nun können aber weder Götter noch Menschen ohne Liebe leben; die ungeheuerste Langeweile tritt ein, Amor muß und muß zurückgerusen werden. — Psyche, zärtliche Liebesklage. Olympia, Apollo will eine Schäserin bestrasen, indem er aber den Bogen spannt; klingt die Sehne so schöferin bestrasen, indem er aber den Bogen spannt; klingt die Sehne so schön, daß er den Pseil weglegt und aus dem Bogen die erste Lyra macht. — Aspasia und Alkahest lieben sich platonisch, aber durch je höhes ren Geistesschwung sie sich entkörpern wollen, um so sicherer sinken sie zur gröbsten Sinnlichkeit herab. — Mehrere Dichtungen sind dem altsranzösischen Koman (Geron der Adelige, des Maulthiers Zaum), oder der arabischen Taussend und Eine Nacht entlehnt.

Sonnemon verachtet alle ihre Liebhaber. Nur Einer halt aus, Ganbalin, bem sie ausgibt, drei Jahre in der Welt umherzuziehen, keinem Liebesabenstheuer auszuweichen und ihr bennoch treu zu bleiben. Das blieb er auch, dis ihn einmal eine unbekannte Schone an sich lockte, die in Schleier eingehüllt, keinen lieben wollte, der sie nicht blos um ihres Geistes willen liebte, ohne sie gesehen zu haben. Ihre Unterhaltung war so geistreich, daß er vor Neugierde starb, sie zu sehen. Das bestochne Kammermädchen ließ ihn ihre Reize im Bade sehen, nur nicht das Gesicht. Dennoch blieb er Sonnemon wen und sich. Als er nun die Probe bestanden und zu Sonnemon zurücksehrte, empfing ihn diese kalter als se. Da rief ihn das Kammermädchen seiner Unbekannten zu dieser, die ihm nachgereist war. Er besuchte sie, erklärte ihr aber, er liebe nur Sonnemon. Da entschleiert sich die Unbekannte, und — es ist Sonnes mon selbst.

Eine ganz ähnliche Sammlung von Erzählungen enthält Wielands Dexameron von Rosenhain." Ich hebe nur die merkwürdigsten aus:

Narcissus und Narcissa. Dagobert ist wie Narcissus nur in sich selbst vers liebt, ganz eben so Heliane. Ihre Schutzeister bringen sie zusammen, jedes wird durch die Kälte bes andern beleidigt und so entsteht unmerklich aus dem

Interesse bie Liebe. Immer noch wollen sie es sich nicht gestehen. werben vor einen Zauberspiegel geführt, in dem man nicht sich selbst , sondern bas Bild beffen, ben man liebt, spiegelt, und so verrathen fle sich. — Dafnis bion wird von dem jungen Jäger Fobibas verfolgt, ihre zauberkundige Mutter, eine Priesterin Dianens, gestattet ihm nur sie mit einem Sinne mahrzunehmen. Er zieht ben Gefühlssinn vor, faßt im Dunkel eine warme zarte Hand, wird aber unartig und zurückgeworfen. Er läßt sich burch einen Zauberer in Dab= chengestalt verwandeln und mischt sich so unter bie Landmadchen, ber Dafnibion beizukommen, aber burch ben ftarkeren Zauber ihrer Mutter entlarvt fieht er sich wieder in einen Jüngling umgewandelt und statt in Dafnidions, in den Armen einer groben Bauernbirne. — Freundschaft und Liebe. Der ernste Mondor heirathet die frohliche Selinde, der leichte Raymund die ernste Klariffe. Bald stoßen ihre Charaktere sich ab und sie finden es angemeffener, zu tauschen. In der neuen Che aber machen fle wieder die Entdeckung, daß gleiche Charaktere noch weniger zusammen passen, als ungleiche, weil jeder sein natürliches Gegengewicht verlangt und so tauschen sie abermats und sind nun zufrieden.

Die Erzählung "Clelia und Sinibald" erlangte mehr Ruhm, als sie verbient, da sie ohne tiefere Charakteristik nur unwahrscheinliche Ver-wicklungen enthält.

Die "Beiträge zur geheimen Geschichte bes menschlichen Verstandes und Herzens" (1770), enthalten kleine Erzählungen in Voltaires Manier.

Zuerst die Geschichte bes Korkor, eines Knaben in Mexiko, ber nach ber Sünbfluth allein übrig blieb und einsam heranwuche, bis er einmal ein schlas fendes Madchen fand, die schone Rikequetal, die ebenfalls aus der Sundfluth Wieland schilbert nun mit viel Geist die erste Annäherung dieser beiben völlig unschuldigen Wesen und wie die Macht der Natur in ihnen wirkt. Allein nach einiger Zeit entbeckt sich noch ein britter ber Sündfluth entkommes ner, ein starker breitschultriger Mann, ber sogleich die schone Rikequetal zu seinem Weibe macht. Die Unschuldige benkt gar nichts Arges babei und wuns bert sich, daß bie Natur in Roxfox eine ganz andere Empfindung für ben Neu= angekommenen gelegt hat. Seine Eifersucht ift ihr unerklärlich; bas ift alles Endlich finden sich für den Starken drei andre Weiber arges Raffinement. und das garte Paar wird sich selbst überlassen. — Die zweite Erzählung betrifft ben ägyptischen König Psammutis, ber von ber Unschulb ber Regers völker hort und fich mit ihnen in Berbindung fest. Die Folge aber ift, daß ber Neger Unschuld gerade erst durch die Civilisation, die ihnen noch mehr Gluck bringen sollte, verloren geht. Die Hauptpointe liegt barin, daß bie Negerinnen vollfommen keusch waren, so lange sie nacht gingen, aber alsbald bie Unschuld verloren, sobald fie Rleiber anzogen. — In ber britten Erzählung "Befenntniffe bes Abulfaouaris" befennt biefer Priefter bes Anubis, ein=

mal die schöne Mazulipa, in die er zum Sterben verliebt war, dadurch gestäuscht zu haben, daß er vorgab, sein Gott suche ihre Umarmung und in der tiefen Tempelnacht selber des Gottes Stelle vertrat.

Sofern sich Wieland auch bem Romantischen zuwandte, geschah es doch nur im damaligen französischen Geschmack. Er übersetzte französische Feenmärchen und fügte einige Nachahmungen hinzu in der Sammlung "Dschinnistan". Sie sind durchaus leichtfertig und oberstächlich.

In dem Roman "Don Splvio von Rosalva" (1764) ahmte Wicland dem Cervantes nach und machte die Schrärmerei für das Romantische und Wunderbare lächerlich.

Sylvio ist von seiner Tante, Donna Mencia, in Valencia etwas barot ers zogen. Weil sie ihn so viele Feenmarchen hat lefen laffen, glaubt er, die Welt stede wirklich voll Feen. Zufällig findet er ein reizendes Frauenminiaturbild und bildet sich ein, es sey das Bildniß einer zu einem blauen Schmetterling, ben er eben verfolgt hat, verwünschten Fee. Sein Bebienter Pebrillo läßt sich von seinem Wahn anstecken. Mit ihm entstieht er, um seine Fee zu suchen. Sie bestehen allerlei komische Abentheuer. Ein Paar schone Frauenzimmer koms men, als Sylvio eben entschlasen ift. Sie bewundern seine Schönheit, die Eine ift dem Bildniß sprechend ahnlich. Leider entfernen sie sich, ehe er erwacht. Bald barauf hat Sylvio Gelegenheit, eine edle Dame, Donna Hpacinthe und ihre Begleiter von Raubern zu befreien; nachher aber bas Unglud, mit Bauernmabs chen in Sandel zu kommen, weil die Eine einen blauen Schmetterling gefangen Bei diesem Anlag verliert er sein Medaillon und wird ein wenig mißhans Allein die Dame, Donna Felicia, die ihn schlafend gefunden, forgt für delt. Das Mebaillon wird ihm wieber gebracht. Es ift nicht bas Portrait Felicias, sondern ihrer sehr ähnlichen Großmutter. Sylvio kommt auf ihren Landsig. Auch Hyacinthe findet sich ein, die, unter Zigeunern aufgewachsen, eine zweite Preciosa, Sylvios verlorne Schwester ift. Das Ende lauter frohe Beirathen.

Im Hause Felicias erzählt Don Gabriel zur Unterhaltung das Marchen vom Prinzen Biribinker, das seiner starken Frivolität wegen vor diese zarte Gesellschaft nicht gehört. Hier nur einige Notizen aus dem Märchen, z. B. daß der Prinz nur Pomeranzenblüthewasser und Confect von sich gibt; daß eine mal, indem er ein Naturbedürfniß befriedigt, das Nachtgeschirr sich in die schöne Fee Cristalline verwandelte, die in das Gesäß verwünscht worden ist und schon zweihundert Jahre darin zugebracht hat de.

Von ähnlichem frivolen Charafter ift "Ibris und Zenide" (1767).

Ritter Ibris sucht bas Original zu einem ihm erschienenen Traumbilb. Unterwegs im Babe überfällt ihn eine üppige Nymphe, ber er kaum entrinnen

Da kommt der berbsinnliche Itifall, ein liebenswürdiger Wilber mit Reule und Tigerfell, spottet ihn aus, daß er ein so schönes Madchen verschmabe, und gerath barüber in Streit mit ihm. Sie fechten, sind sich an Kraft gleich und verfohnen sich. Rachbem sie getrennt, befreit Ibris ein schones Mabs chen, Lila, aus ben Sanben eines Efftauren, und ba er erfahrt, biefer Centaur hatte auf seinem Zauberschloß einen ganzen Harem von gefangenen Konigstöchtern, geht er auf bas Schloß, siegt mit Gulfe seines diamantenen Zauberschwertes und widersteht mit gewohnter Reuschheit den Umarmungen der Cens tauriden. Jede nämlich, die sich dem Centauren ergeben, ift baburch selbst Centauribe geworben. Um sich biefen üppigen Damen zu entwinden, bezaubert sie Ibris, daß sie alle in der Stellung versteinern muffen, in der sie sich eben bes Nur die schöne Dejanira wird verschont, die noch ihre menschliche Ges stalt durch ihre Reuschheit gerettet. Leider aber hat sich ihr Geliebter, der Pring von Caschemir, weniger tugendhaft gehalten und ift zum Centauren ge-Dejanira verzeiht ihm, findet seinen Pferbeschweif sogar ganz artig worden. und sett sich auf seinen Rucken, um ihn durch einen machtigen Zauberer wies ber zum Menschen umschaffen zu laffen. Ibris wird von Lila und ihrem Geliebten Zerbino bewirthet. Der lettere erzählt seine Geschichte. Wie er als Bapagai in Lilas Rammer gekommen sey 2c. Itifall gelangt unterbeß in einen Zaubergarten, worin verschiedene Königssöhne als Papagaien in Bogel bauern hangen, weil sie ihr Gluck bei ber schönen Zenibe vergebens gesucht Indem er im Garten umherirrt, erblickt er auf einmal diese Zenide selbst gang nackt, die ihm ben Rücken zukehrt und sich mascht.

> Er sah, was läßig, sträubend nur Die überwundne Scham dem Blick der Liebe wehret, Was, unverhosst erblickt, die Weisesten bethöret, Das Meisterstück der scherzenden Natur, Wovon uns Lucian den lächelnden Contour An jener Benus preist, die man zu Gnid verehret, Kurz was in aller Welt Liebhaber immer fand, Doch einen Tempel nur im alten Griechenland.

Itisall macht sich ein Vergnügen baraus, die Schöne zu überfallen und in die äußerste Verlegenheit zu bringen. Sie sällt in Ohnmacht und verzeiht nachher. Aber alles ist ihr daran gelegen zu wissen, was ihm am besten an ihr gefallen habe, und als er es ihr offen gesteht, der Theil, auf den sie size, geräth sie ins höchste Entzücken, denn vermöge einer Verwünschung sollte sie nie eher lieben und einen Mann bekommen, die sich Einer gerade in diesen verachteten Theil an ihr verlieben würde. — Idris gelangt auf abenstheuerlichen Wegen und nachdem er zum drittenmal seine Keuschheit erprobt, gleichfalls in den Zauberkreis Zenidens, denn das Vildniß, das ihn so weit geslockt, ist das Zenidens. Aber er erblickt auch setzt nur ihre leblose Statue,

und vermag nicht, wie Pygmalion, sie zu beleben. Jedoch die reizende Amone verbirgt sich selbst in den Marmor und fängt plötlich in Ibris Armen an, den Stein zu beleben.

Noch berühmter wurde "ber ne Amadis" (1771).

Die Töchter bes Schah Bambo Tollen bas suchen, was sie nicht haben. Am Fuß bes Atlas ruhen sie aus. Es befinden sich nur zwei Cavaliere bei ihnen, Bleumourant, Prinz von Trebisond, der einsam umherschleichend, die sprobe Leoparde vergebens liebt, und Herr Caramell, der zu Schas touillieusens, ber Prüden, Füßen schmachtet. Da erscheint ein neuer Paladin, bem ein auf einem Elephanten reitender Riese vorauskommt. Durch des Riesen Anblick wird aber Prinzessin Leoparde, die sich eben heimlich mit ihren Bofen babet, bergestalt erschreckt, baß sie im Stande ber Natur bavonflieht, und Schatouillieusen geht es nicht beffer, auch sie flieht so rasch, baß Caramell ihr nicht nachfolgen kann, und stürzt sich enblich in blinder Angst am Ufer einem Triton in die Arme. Der fremde Paladin heißt Parasol und führt einen Bauberfächer mit sich, auf bem in 99 kleinen Felbern alle bie Damen bis auf bas kleinste Barchen abgemalt sind, die ihn, wie er prahlt, glucklich gemacht hatten, nur bas hundertste Feld ift noch offen. Die britte Prinzessin Coliste chon bezeugt die glühendste Neubegier, den Fächer zu sehen, was ihr aber Parasol nur unter der Bedingung erlauben will, daß ihr Bild das hundertste Feld ausfülle. Indem sie noch mit ihm streitet, zeigt sich abermals ein Palabin, ber neue Amadis, im Rampfe mit Mohren, die er alle besiegt. Die vierte Prinzessin, die runde Dinbonette,

> ein gutes Mabchen, zu Tisch und zu Bette, fromm wie ein Lamm, an Leib und Seele rund,

vergafft sich in diesen schönen und tapfern Ritter und thut ihren Gefühlen keinerlei Zwang an. Sie verbindet seine Wunde, pflegt ihn und erzählt ihm die saubere Geschichte vom goldnen Hahn, der von einem Thurm herabfallend, eine schöne Dame wie ein Alp bruckt und ein Ei in ihren Busen fallen läßt. Da kommt die Nachricht, Dindonettens Eichhörnchen sey in den Wald gelaufen und sie verläßt ben Amadis, um bas Thierchen zu fangen. Amadis seufzt, benn er sucht ein Ibeal. Colisicon pickirt sich, ihm als solches zu ers scheinen. — Inzwischen steht die prübe Schatouillieuse alle mögliche Roth bei bem viehischen Triton aus, bem sie als Frau bienen muß. sich, als er einmal entschlafen ift, von Ritter Boreas entführen. gegnet ihnen aber Caramell, ber Anspruch auf die Dame macht. soll entscheiden und sie wählt sich den Boreas. Caramell ift wüthend und bes schließt, Dinbonetten zu feiner Dame zu wählen. Amabis mit ber übrigen Ges fellschaft kommt zum Schloß eines Regers, ber bie fünfte Prinzessin, bie blonbe Blaffarbine, in seine Gewalt bekommen hat. Amadis befreit sie. Sie erzählt ihm mit unnachahmlicher Naivetat, wie ber Reger fle zuerft im Babe erblickt

habe und wie es mithin sehr verzeihlich sep, daß er sich in sie verliebt habe, benn solche Reize zu erblicken, sagt fie, und zeigt bavon bem Amabis mehr als er zu wünschen wagt, solche Reize, bas muß wohl jeden Mann verführen. Amadis wird in der That verführtzeber als er eben sein Gluck vollenden will, kommt ber Mohr und bezaubert in daß er in der kritischen Stellung versteis nern muß. Und Blaffarbinen bleibt nur bie Bahl, sich sofort bem Reger zu ergeben, oder sich in ein häßliches altes Weib verwandeln zu laffen. muthig genug, es auf die Probe ankommen zu laffen, kann sie aber boch nicht aushalten und bewilligt alles, nur um wieder schon zu werden. Indem Cara= mell die runde Dindonette sucht, findet er sie in den Armen eines Faunen, der sie heirathen will und sich schon auf die vielen kleinen Faunchen freut, sich aber trunken machen und einschläfern läßt. Run flieht Caramell mit Dinbonetten, aber ein Gewitter nothigt sie, wie Aeneas und Dido, in einer Hohle Zuflucht zu suchen, wo die Tugend ber Dame in große Gefahr kommt, als ploglich Caramelle Roß sich losreißt und er ihm nachläuft, es zu fangen.- Dindonette schläft ein, da kommt ein Gymnosophist und macht ihr die Zumuthung, ihm bei der Hervorbringung eines mystischen Homunculus in der Retorte dadurch zu helfen, daß fie nackt und tote à tote mit ihm bis zur Bollendung der damonis schen Rocherei aushalte ohne die mindeste Regung bes Fleisches. Sie willigt ein und bleibt auch ganz ruhig. Er aber kann es nicht und ber Zauber ift Schatouillieuse spielt die Sprobe gegen Boreas, um ihn glauben zu machen, sie habe sich auch so gegen ben Triton benommen. Indem Boreas zu viel trinkt und einschläft, kommt Schatouillieuse in einen Garten und erblickt hier die Statue des Amadis. Entzückt von seiner Schönheit, rührt sie ihn an, und sogleich belebt er sich wieder. Sie flieht, er ihr nach, sie fallen. kommt Boreas und will das Paar durchbohren, aber der Reger ift bei der Hand und macht, daß Boreas Schwert verschwindet und er beschämt eutstiehen muß. Der Neger aber gibt seinen Gaften glanzende Feste. — Amadis reist weiter und trifft mit dem Ritter Anti-Seladon zusammen, dem mahren Eigenthumer des Fächers, der diesen Talisman dem schlafenden Parasol abgenommen Er erzählt die Geschichte bes Fächers mit erstaunlicher Geringschäpung des schönen Geschlechts. — Unterdeß ist Leoparde von Bleumourant im Bade erblickt worden und hat ihn abermals verbannt, aber den Boreas, der gleiches Blud genoffen, als ihren Beschützer bei sich behalten. Aber Anti=Seladon er= scheint mit Amadis, es kommt zum Rampfe, Amadis wird verwundet, Boreas fällt. Amadis wird in einer hutte von Olinden gepflegt, dem häßlichsten Mädchen, das aber die schönste Seele zeigt. Nach langem Rampfe mit sich selbst überwindet er die Sinnlichkeit und fühlt eine heiße, aber ganz reine Seelenliebe für sie. Nachbem er sie für seine Braut erklart und sie mitten unter die Töchter des Schah geführt, entsteht unter diefen ein entsetliches Gelächter über seine Thorheit, aber ploglich ift Dlindens Häßlichkeit verschwunden und fie steht da als die reizende Flördepine, die sechste Tochter Schah Bambas. Alle ftaunen und muffen ihr ben Preis zuerkennen.

Nun gruppiren sich alle übrigen Paare. Schatouillieuse will den Anti-Seladon, ben Caramell, den Bleumourant, den Neger, aber alle lehnen ihre Hand ab und so bleibt ihr nur der ärmliche Parasol. Leoparde aber gesellt sich den Anti-Seladon, Colisichon den Caramell, Dindonette den Bleumourant und die blonde Blassardine, des schönen Farbencontrastes wegen, den Neger zu.

Ins Jahr 1773 fällt eine antikisirende Oper Wielands "Alceste", worin er Euripides nachahmt, benselben aber insofern auch verbessert, als er den Admet nicht mehr als bloßen Egoisten und Feigling auffaßte. — Die frivole Richtung bleibt aber bei Wieland vorherrschend.

Seine "kleine Chronik des Königsreichs Tatojaba" eine Nachahmung des jüngeren Crebillon, gehört zu seinen frivolsten Gedichten.

Brinz Sintos heirathet die schone Prinzessin Mias, sieht sich aber in der Hochzeitnacht außer Stande, den ehelichen Pflichten nachzusommen, weil ihn eine dose Fee behert hat. Das ist Sackack, die Königin der alten Jungsern, die er verschmäht hatte. Inzwischen kommt die Prinzessin mit einem jungen Prinzen nieder, und wundert sich, daß sich Sintos darüber wundre, denn sie behauptet, was er machend nicht könne, das könne er schlasend. Das mit ist Sintos getröstet. Der neugeborne Prinz, der einem Gardecapitain sprechend ähnlich sah, heißt Amatsu. Die bose Fee behert auch ihn, daß er immer lachen muß, aber die gute Fee Genkaisama nimmt ihn in Schutz. Sackacki selbst sucht ihn vergebens im Dunkeln zu versühren. Er geht auf Reisen und macht mit verschiedenen Prinzessinnen Bekanntschaft, die ihm alle Blößen und Schwächen des weiblichen Charakters zeigen. Endlich sindet er in der Prinzessin Issaka eine Geliebte, wie sie seiner würdig ist.

Doch ift Oberon (1780) Wielands berühmtestes und bekanntestes Werk, und in der That auch in hohem Grade ausgezeichnet durch den Wohllaut der gereimten achtzeiligen, aber in der Wahl der Versfüße ungezwungenen Stanzen, sowie durch den Inhalt. Der letztere ist dem altfranzösischen Gelbengedicht von Huon de Bordeaux entlehnt.

Huon wird von einem bösartigen Sohn Karls des Großen, Charlot, unter fremdem Namen angegriffen, verhöhnt und dergestalt gekränkt, daß er den frechen Jüngling tödtet. Erst nachher ersährt er, es sen des Kaisers Sohn. Karl der Große verbannt ihn aus seinem Reiche. Nicht eher soll er wiederkehren, dis er Folgendes verrichtet. Er soll nach Babylon gehen, sich unter die Gäste des Sultans drängen, wenn er eben Tasel hält, dem, der dem Sultan zur Linken sitzt, den Kopf abschlagen, daß das Blut auf die Tasel sprift, dann vom Sultan dessen Tochter zur Frau begehren und endlich dem Sultan vier Backenzähne und eine Handvoll Barthaare ausreißen.

Huon macht sich auf ben Weg und trifft im Balbgebirge Libanon einen wilden Mann, der staunend die schöne Sprache vom User der Garonne versnimmt und sich als Scherasmin (im altfranzös. Originale Geraswes), einen alten treuen Diener seines Baters zu erkennen gibt, der auf einem Kreuzzug hier zurückgeblieben. Scherasmin solgt dem jungen herrn als Knappe. Sie kommen nun in ein Kloster, wo es lustig hergeht. Hier erscheint zum erstensmal Oberon, der schöne Elsenkönig in Knabengestalt, um Huons Schutzeist zu werden. Von ihm empfängt Huon ein Horn, dessen Ton alles umher tanzen macht, und einen Becher, der nie leer wird. Das Horn wird versucht an den lüderlichen Mönchen und Nonnen, die alle durch einander tanzen müssen. Ehe Huon nach Babylon kommt, befreit er noch die schöne Angela aus der Gewalt eines Riesen und gibt sie ihrem Geliebten wieder.

Bald barauf erblickt huon feine eigene kunftige Geliebte, die schone Regia, im Traum, und ben nämlichen Traum träumt Rezia, die Tochter bes Sultan von Babylon. Ihre Seelen erkennen sich schon, noch ehe ihre Rorper einander genaht find. Glücklicherweise kehrt huon in Babylon bei einer alten Frau ein, welche Rezia's Amme gewesen ist und noch mit ihr verkehrt. Durch sie hort er von der schönen Rezia und ihrem Traum. Durch sie erlangt er kostbare Rleiber, um sich an den Hof des Sultans begeben zu können, der eben seine Tochter mit dem Fürsten der Drusen vermählen will. Huon tritt in ben Saal, erblickt zum erstenmal bie schone Rezia, haut ihrem Brautis gam ben Ropf ab, bag bas Blut über ben Tisch spritt, blast ins horn, daß die auf ihn eindringenden Feinde tanzen muffen, halt unterdeß Rezia in feinen Armen, benutt die allgemeine Ermattung nach dem Tanze, um sich auch der Bahne und Barthaare zu versichern, und entführt unter Oberons, ber herbeigekommen, personlichem Beiftand, die Geliebte. Oberon bringt fie auf ein Schiff, bestehlt ihm aber, keusch zu bleiben, bis Papst Sylvester ihren Bund eingefegnet habe.

Unterwegs erzählt Scherasmin ein Märchen von dem alten blinden Gansgolf und seinem jungen hübschen Weibe Rosette, welche ihren jungen Liebhaber Walter in Gegenwart des nichts ahnenden Alten umarmt, aber übel wegstommt, als Oberon dem Alten plötslich die Augen öffnet. Gleichwohl weiß Rosette sich zu helsen und überredet den Alten, er habe nichts gesehen. Ueber diese Treulosigkeit ist Oberon so emport, daß er dem ganzen weiblichen Gesschlecht mißtraut und sich von seiner zärtlichen Gemahlin Titania für immer zu trennen beschließt. In dieser Trennung lebt er noch.

Trop Oberons Verbot überlassen sich Huon und Rezia dem Entzücken ihrer Vereinigung und merken nicht einmal das surchtbare Ungewitter über ihren Häuptern. Sie sündigen und in demselben Augenblick leiden sie Schissbruch und bringen nur das nachte Leben davon. Das Horn, der Becher, Schestasmin und Rezia's treue Fatme sind verloren. Sie sinden einen ehrwürs bigen Eremiten, bei dem sie unterkommen und leben in einsamer Buße. Rezia

gebiert einen schönen Anaben. Ginft hat sie ihn verloren, sucht ihn voll Angst und wird von Seeraubern gefangen und nach Tunis in den Harem des Königs Almansor gebracht. Huon gelangt, indem er sie sucht, glücklich eben bahin, findet hier auch Scherasmin und Fatme als Sklaven bei der Gartenarbeit wieder und hofft mit ihrer Hulfe Rezia zu befreien. Aber die Konigin Almansaris verliebt sich in ihn und spielt, da er keuscher Joseph ist, die Rolle von Potiphars Weibe. Er soll lebendig verbrannt werden und als Rezia für ihn flehend, bes Ronige Antrage ftanbhaft zurudweist, fie mit ihm. Beibe stehn mit dem Rücken an den Pfahl gebunden und erwarten den Flammentod, ba hilft ihnen Oberon, Huon findet plöglich sein Horn wieder, bläst und macht, daß alles tanzen muß, voran Almansor und Almansaris, so ungern sie es thun. Im Tumult entkommt er mit Rezia und seinen treuen Dienern. ron aber erscheint ihnen jest an ber Seite ber Titania. Beibe haben sich wies ber vereinigt, um sich nie wieder zu trennen und dieses Wunder ift bewirkt burch Huon und Rezia, burch bie Treue, an die Oberon nicht mehr gezlaubt Sie bekommen auch bas Rind wieder und ziehen im Thriumph in Paris vor Karls des Großen Thron auf.

Oberon ist die Krone aller Wieland'schen Dichtungen. Bon seinen politischen Romanen wollen wir nur kurz bemerken, daß in ihnen allen (ber goldene Spiegel von 1772, der weise Danischmend, Schah Lolo) ein Philosoph voll Resignation einem weibersüchtigen König und intriganten Pfassen gegenübersteht. Wieland drückt darin seinen tiefsten Saß gegen alle Kirchen, seine Verachtung schwacher Könige, aber zugleich auch den Zweisel aus, ob es der Weisheit je gelingen werde, die Macht zu bessern. Kaum aus dem Elend zur Nähe des Thrones erhoben muß der Philosoph dem Fürsten, der sich seines weisen Rathes bedienen will — als Kuppler dienen. — Die vielen kleinen philosophischen und kritischen Schriften Wielands, so wie seine vortresslichen Uebersetzungen des Lucian, Horaz und Shakespeare, begnügen wir uns nur zu nennen.

Genug, um ben jett vergeffenen Wieland wieder in der ganzen Machtfülle zu charakterisiren, womit er einst seine Zeitgenossen bezauberte. Mit allen Grazien der altgriechischen und neufranzösischen Bildung aus gerüstet, voll Phantasie und ein Muster der Sprache, wie noch keiner vor ihm, huldigte er doch nur einem falschen und fremden Principe und verleugnete, wie die hristliche Gottesfurcht, so auch die deutsche Scham und Treue. In ihm nahte der Nation eine der gefährlichsten Verfühzrungen, die der erotischen Verweichlichung. Es war, als hätte seit der

Reformation die Hölle ihre bösesten Geister nacheinander ausgeschickt zu unserem Verderben. Ansangs waren es die Jorn= und Rachegeister, die Dämonen des Hasses, Reides, der Kamps= und Mordgier, der Grausam= keit, der Bestialität, Völlerei, die auf dem blutigen Boden Deutschlands tobten; nach dem großen Kriege aber beschlichen uns die seineren Ueber= lister, die Wollusteusel, die liebkosenden Dämonen der Eitelkeit und des Egoismus, der geistigen Hossahrt, des wizigen Gespöttes. Und doch erscheint Wieland noch viel unschuldiger, als später Göthe und die andern gottlosen Beichlinge, welche die sündige Lust bemäntelten mit hohen schwärmerischen Phrasen und unter empsindsamen Thränen die Unschuld berückten. Wieland war wenigstens ehrlich. Seine Satyrn und Nymphen gaben sich für nichts Besseres aus, als sie waren. Auch wo er am rückssichtslosesten frivol ist, erscheint er daher immer harmlos und liebenswürdig.

Bu Wielands Nachahmern gehört der Appellationsrath v. Hopff= garten in Dresden, dessen Roman "Trim" von 1776 nur eine nicht gerade geistreiche Umschreibung des Musarion ist, ein Sieg der Liebe und Natur über die Schulpedanterei. Seine übrigen Romane (Sieg der Einsfalt über den Verstand, der Kavalier und der Menschenfreund, der Minister, Heim) kenne ich nicht. Auch der Zürcher Joh. Bürkle schrieb 1773 in Wielands und Gleims Art "Amors Reisen", später aber Schweizerlieder.

Am weitesten ging in der Wieland'schen Manier ein "Almanach der Grazien 1776" anonym herausgegeben, worin der ganze Kalender, die Jahreszeiten, der Thierkreis, die Monate, die Planeten, die Aspecten, Witterung zc. erotisch gedeutet wurden, worauf eine Menge höchst üppiger Gedichte von Küssen, vornehmer Verführung, dörflicher Liebe, von Leos norens Schäferstunden zc. folgte. — Das erotische Märchen Wielands (eigentlich Diderots und Credillons) wurde meisterhaft nachgeahmt in dem anonym erschienenen "Orpheus, eine tragischkomische Geschichte, Genf 1778".

Der schöne Aza hat die Fee Brillante verschmäht und wird deshalb von ihr in den Armen seiner geliebten Arande getödtet. Sein und Arandens Sohn Bambino darf zwar leben, aber die grausame Fee läßt ihn entmannen, und nun wächst er als der schönste Jüngling von der Welt auf, ein Abgott aller Damen und kann keine lieben. Erst wenn eine ihn wahrhaft lieben wird, ohne an seinem Mangel sich zu stoßen, soll dieser Mangel verschwinden. Die in ihn verliebten Damen wetteisern in der Probe durchzusallen. Immer und

immer wieder beweisen fie, daß es weder der icone Beift, noch die fcone Seele, ja nicht einmal ber schöne Körper ift, ben sie am Manne lieben, sonbern nur jenes verächtliche Ding, bas bem Bambino fehlt. Alle biese Scenen und Schwachheiten der Damen werden mit seiner Sathrelust geschildert. Endlich erfüllt Canzane die Bedingung, sie liebt Bambino ohne Sinnlichkeit und in demselben Augenblick gibt ihm die Fee wieder, was sie ihm geraubt. Aber nur auf fo lange, als er ber Liebe eines so reinen Wesens, wie Canzane ift, werth bleibt, und das dauert nicht lange. Bald wieder in die vorige Arm= seligkeit zurückverset, kann er nur burch ein einziges Mittel wieber zum Besit ber Kraft gelangen, indem er nämlich seine Feindin Brillante selbst umarmt. — Neben biefer Hauptbegebenheit geht eine Episobe her, die marchenhafte Ges schichte ber elfenbeinernen Bettlabe im Besitz der Fee Lucinde, in die auch Brillante und Canzane hineingerathen. Jebe Dame, bie in biesem Bette schläft und in ein baran hangenbes horn ben Namen eines schonen Mannes ruft, hat benselben sogleich und zwar mit unerschöpflichen Kräften bei sich. Dabei schlägt eine über bem Bett befindliche Uhr vierundzwanzig Stunden vorwärts und ruckwärts und bei jedem Schlage wird die Dame wieder zur Jungfrau. — Eine zweite Episobe ift bas Wachsen von hirschhörnern am Ropf bes König Sahnreih (nicht neu).

Joh. David Hartmann schrieb 1785 komische Erzählungen in Wielands Manier.

Auch Bufchels launige Gemälbe von 1795 ahmen Wielands Märchenton nach.

Unter andrem wird die Prinzessin Dibelette von einem Riesen in den Sack gesteckt und eine Fee steckt den Prinzen Dibi zu ihr.

Friedrich Schulz, in Magdeburg geboren, Professor in Mitau, 1798 im Wahnsinn gestorben, schrieb seit 1781 viele Romane sehr leichtfertiger Art.

In ben frei nach dem Französischen behandelten Feenmarchen wird mit Namenübertreibungen kokettirt: Bipipi, Zieppiep, Hällibini, Ibinhäßli, Bstbft, Wiwi, Lilili, Fangfang 2c. — In dem kleinen Roman "Moriz" von 1785 erzählt der Knabe, wie er sich stellend, als ob er schliese, seinen vermeinten Bater behorcht habe, als derselbe seiner Pflegerin Martha verrieth, der Knabe habe einen ganz andern Bater. Ferner, wie dann die besorgte Martha sich zu ihm herabgebeugt habe, ob er auch wirklich schlase, und wie sie dann in lautem Monologe seine weiße Haut, sein derbes Fleisch, seine süße Röthe bewundert und nicht habe satt werden können, ihn zu kussen. Solche Erzählungen im Munde des Knaben selbst sind höchst widerlich. Moriz wächst als ein Wilbsang auf. Seine Geliebte, Malchen, hält ihn für ermordet, man

fagt ihr, der Mörder komme, aber es ift — Moriz selbst. Den Roman "Leopoldine" lobt Tieck wegen des psychologischen Interesses, welches er dars bietet. Doch ist er zu gekünstelt. Ein Mädchen und ein Knabe, von Räus bern entsührt, lieben sich von früher Jugend an und bleiben sich trop aller hindernisse treu.

Johann August Weppen, ein Hannoveraner, mar ein sehr schwacher Nachahmer Wielands in komischen Erzählungen und kleineren Gebichten. Obgleich seine Verse ben Wielandischen ganz ähnlich sehen, sehlt boch überall ber Geist.

In seiner Psyche, nach dem Märchen des Apulejus, ist er so geistlos, die zarte Psyche von Amor zur Mutter machen zu lassen und zwar zur Mutter — der Wollust. Unter den kleineren Gedichten sind einige erträglich witzig, z. B. sagt er von den Pictinnen, die sich bekannklich am ganzen Leibe bemalten, als Mädchen hätten sie sich mit Blumen, als Frauen aber mit Ungesheuern bemalt. Artig ist auch die Reise der Perelle in Schmetterlingsgestalt. Sie lernt die Weiber aller Jonen kennen, und als sie sich zuletzt entscheiden soll, welchen sie sich zuzugesellen wünscht, wählt sie — die Wilden.

Derselbe Verfasser schrieb noch brei besondere komische Erzählungen: ber Liebesbrief 1768, die Kirchenvisitation 1781, das städtische Patronat 1787 und einige Lustspiele, die ich nicht kenne. —

Ottkar Reichard, Theaterindentant in Gotha, schrieb seit 1772 Nonnenlieder, Launen und Einfälle, das Märchen Blauauge, eine natürliche Geschichte von Tunkin zc., alles in Wielands Weise.

Joh. Friedr. Löwen († als armer Registrator zu Rostock 1771) schrieb sehr viel, die erste Anweisung zur Mimik "Grundsätze von der Beredsamkeit des Leibes 1755", und eine Geschichte des Theaters, auch verschiedene Lustspiele, meist nur schwach oder entlehnt, ein Paar lang-weilige Lehrgedichte und Oden. Nur seine Romanzen hat die Kritik bisher gelten lassen; allein auch sie folgen im Wesentlichen dem schlechten Geschmack der frivolen französischen Dichter, namentlich Grecourt, von dem er auch einiges entlehnte. Am Ende besteht die ganze Bedeutsamkeit dieses platten Herrn Löwen darin, daß er zuerst in der berben, drolligen und polternden Manier zu travestiren ansing, in der sich später Bürger hervorthat und die Blumauer am glücklichsten ausbeutete.

Man hore z. B. bas Lieb von ber Lucretia.

Tarquin, ber Staatsklug', wie ihr wißt, Mohnköpfe wild zerfette,

Und, wie man in der Chronik liest, Aß, trank, schlief, kußt und hette. Tarquin (manch Weibchen wünscht ihn. fich) Lucretia besiegte dich. Einst, gang mit Ambra parfumirt, Dhn Dietrich, ohne hammer, Bon feinem Junfer eingeführt Brach er in ihre Kammer. Bon Ungemach und Kammerherrn . War noch Rome Ctifette fern. Sie staunt, will klingeln -- o Ratur! D Rom, Tarquin, o Sitten! Der Buhler hatte langst bie Schnur Bom Glodchen abgeschnitten, Sie wollte laut um Bulfe schrein, Bielleicht aus Furcht, vielleicht zum Schein.

So ist auch die berühmte Geschichte des Grasen von Gleichen mit seinen zwei Frauen behandelt S. 53. Freche Gemeinheit athmet "das entweihte Nonnenkloster" S. 65, Amor im Rloster S. 136 und S. 113 und 131.

Dagegen findet sich manches Gute in seiner "Walpurgisnacht".

Hier erscheint ber Teusel als ber regierende Zeitgeist, ber alle herrschenden Classen und Moden inspirirt, zum Jammer und zur Schande des christlichen Bolks. Der Dichter erhebt sich einigemal zu patriotischer Würde. Das ganze tolle Treiben der Gebildeten und der Literatur erscheint ihm wie ein hexentanz. Auch Dr. Faust läßt er austreten und das Programm zum Göthe'schen Gedicht entwersen: die Neuzeit besindet sich auf einem zu vorgerückten Standpunkt, als daß man noch den alten Aberglauben hegen dürste, der Teusel habe mich geholt.

Ein Herr von der Golz schrieb 1795 "Ausschweifungen" und 1797 "Nubitäten" in der frechsten französischen Manier eines Grecourt.

Die Gedichte von Friedrich Wilhelm Gotfer, Archivar in Gotha (Ausgabe von 1787), enthalten eine in Alexandrinern abgefaßte Elegie "der Dorffirchhof", eine schwache Nachahmung der Elegie von Gray (wie die spätern von Matthison, und Tiedge), Erinnerungen und Lobpreisungen von Schauspielern und einige meist leichtfertig gehaltene Romanzen, von Lucretia und Tarquin, Blaubart und Antiochus und Stratonice.

Originell ist die sturleste Romanze von Sibyllen, der strengen Mutter. Diese droht ihrem Töchterchen, der Teufel soll sie holen, wenn sie fortfahre,

ihren Geliebten zu lieben. Da verkleibet sich der Geliebte als Teufel und holt sie wirklich zum großen Schrecken der Mama. Wißig ist besonders die Romanze "Jupiter und sein Reprasentant" vom Jahr 1786. Nachdem geschildert worden, wie Jupiter sich im himmel bei Nektar und Ambrosia wohl sehn läßt, wie er nur seinen Lüsten nachjagt und sich um die Menschen nicht bekümmert, wird ein moderner irdischer Monarch in seinem Thun und Treiben genau eben so, als sein treues Spiegelbild geschildert. — Etwas frei, aber sehr sinnreich und reizend ist das kleine Gedicht "Laura am Morgen nach ihrer Brautnacht."

Ein wenig blaß, doch schön, wie die belohnte Liebe, Bom süßesten der Träume kaum erwacht, Schleicht sie zum Garten; doch ist für des Morgens Pracht Ihr schmachtend Auge noch zu trübe. Ihr Damon sieht ein Kind der letzten Racht, Ein Röschen, eilt und bringt es ihr und lacht, Und füsset sie und spricht: o Laura, meine Liebe, Wann bringk du mir ein Kind der letzten Racht?

Gotter gehört insofern noch zu Wieland, bem er auch hulbigt

Apollo, sagt er, wußte nicht, wen er zum Dichter der Grazien machen sollte und hielt Rath mit Grazien und Musen. Da kamen die Grazien den Musen zuvor und lispelten dem Gott ins Ohr: Wieland!

Botter wandte die Wieland'sche Leichtfertigkeit auf die Romanze, wie Musäus auf das Märchen an. Doch erklärte sich Gotter in einem längeren Lehrgedicht gegen Voltaire. Gotter schrieb auch Schauspiele, aber nur matte Nachahmungen der Alten und Uebersetzungen (Medea, Orest, Electra, das tatarische Gesetz nach Gozzi, mehrere Stücke aus dem Französischen).

Medea ist bei ihm ein Tugenbspiegel und Jason allein der Schuldige. Nicht aus Nache, sondern nur um ihre Kinder zu retten, tödtet sie dieselben. Ganz gegen den wahren Medeacharakter.

Die nach Shakespeares Sturm bearbeitete Geisterinsel ist nur durch Zumsteegs Musik bazu berühmt geworden. In Esther travestirte Gotter die biblische Geschichte. Sein Lustspiel "die Erbschleicher" ist abgeschmackt erfunden.

Die "Kunst zu lieben", welche ber wackere Rector Manso in Breslau 1794 herausgab und die in den Xenien verspottet wurde ("auch zum Lieben bedarfst du Kunst! hat die Natur denn gar nichts für dich gethan?"), verrieth noch ganz die Schule Wielands.

Ich singe, was zuerst der zärtliche Ovid Den Sohnen seines Bolks am Tiberstrand verrieth, Des stillen Amathunts geheimnisvolle Lehren 2c.

Der pedantische Schulmann bestrebt sich, anmuthig, sogar ein wenig leichts fertig, wie Wieland, zu sehn, aber die Moral nimmt ihn immer wieder beim Kragen. Das dritte Buch, in dem er sich anmaßt, die Frauenzimmer zu beslehren, wie sie gefallen sollen, ist wirklich lächerlich.

L. Heinrich von Nicolay ahmte den Oberon nach in "Reinhold und Angelica" (1781), einem Stoffe, den er nebst den andern kleineren Gedichten aus Ariost entlehnte. Seine vermischten Gedichte enthalten theils Fabeln in der Manier Gellerts, theils komische Erzählungen und sind, wenn auch nicht originell, doch von gutem Styl. Der Dichter kam nach Petersburg und wurde ganz Russe.

Eines Traugott Andreä "Mino und Jeannette ober ber golbene Rosenzweig", Riga 1793, gehört auch zu ben Nachahmungen bes Oberon. Der rühmlich errungene Rosenzweig gibt ben Liebenden und ihren Freunden am Schluß die Jugend zurück. Sehr mittelmäßig.

Gramberg, ein oldenburgischer Beamter, gab 1801 "Kränze" heraus, Liebesgedichte und Erzählungen in Wielands Manier, ein größeres Gedicht in Hexametern "der Pfarrers Sohn von Cola" und ein Trauersspiel "Sophonisbe".

Das katholische Deutschland lag damals in tiefem Geistesschlaf. Zu Wien wollte Kaiser Joseph alles auf einmal aufklären. Daher auch hier Wieland warme Bewunderer und Nachahmer fand. So Johann Baptist von Alxinger († 1797), der 1787 einen "Doolin von Mainz" und 1791 einen "Bliomberis", beibe nach altfranzösischen Quellen und ganz im Styl des Oberon schrieb, aber ohne alle Phantasie, kühles langweisliges Gereime.

Doolin von Mainz, an Karls bes Großen Hose erzogen und durch Berstrand in eine Art Maurergeheimnisse eingeweiht, kämpst siegreich mit den Danen, gewinnt der schönen Flandrian ihr Reich wieder und wird ihr Gatte. — Bliomberis, früh verwaist, wird ein Held, gewinnt die Liebe der schönen Königstochter Celine, muß sich aber so lange von ihr trennen, die er sie durch Thaten verdient haben wird, vollbringt eine Menge Siege und Rettungen, kämpst, ohne ihn zu kennen, mit seinem eigenen Bater Palamed, die sich beide erkennen und umarmen und erreicht endlich sein Ziel.

Von Wielands feinerer Ironie, überhaupt von Scherz ift bei biesem

Dichter keine Spur. In seinen lyrischen Gebichten sinden wir zwar viel Wiener Liebelei, aber verbunden mit vornehm thuender und kalter Pruderie.

Die Liebesprobe. Ein Liebender überrascht die Geliebte beim Auskleiden und — flieht. Wer im gleichen Fall nicht Gleiches thut, sagt der Dichter, ber sage ja nicht, daß er liebt.

Auch Friedr. Aug. Müller in Wien ahmte ben Oberon nach in brei Gebichten: "Richard Löwenherz von 1790, Alfonso und Adalbert der Wilde.

Wielands geistvollster Nachahmer in Wien war Herr von Steigenstesch, österreichischer General und Gesandter († 1827). Er schrieb Gestichte, Schauspiele, Erzählungen und Romane, die alle den Weltmann verrathen, der an die leichtesten Sitten gewöhnt ist.

Unter den Gedichten, die zuerst 1799 erschienen, macht sich neben vielem Conventionellen und Unbedeutenden eine recht gute Bertheidigung des Stadtsledens gegen Jacobis übertriedene Anpreisung des Landledens, und unter den späteren 1805 und 1815 erschienenen Gedichten und Märchen die versissierte Mythe des Echo bemerklich, serner "die Gelehrsamkeit der Liebe", eine poestische Erzählung, worin ein alter Seneschal zu seinem Aerger einsehen muß, daß er die Freuden der Benus einem Jüngeren abzutreten und sich mit denen des Bachus allein zu trösten habe. Eine lange poetische Erzählung "Kerastophoros" (Hörnerträger), worin von der schönen Fatime berichtet wird, die ihrem Gatten entrissen wird, mit einem wilden kräftigen Beduinen lebt, dann in den Harem eines Schahs kommt, sich von einem Jüngern entführen läßt und endlich ihren Gatten wiedersindet, dem sie ein Märchen vorlügt und vollskommen unschuldig zu erscheinen weiß. Eigentlich nur eine Nachahmung der fiancio du roi de Garde in Lasontaines contes. Dazu ein sehr üppiges Gesmälde: Loth unter seinen Töchtern. Alles in den leichten Jamben Wielands.

Marie, ein Roman, enthält in Briesen die Geschichte einer überaus tugendschaften Gräfin, die aber um Verzeihung bitten muß, daß sie tugendhast ist. Ihr Liebhaber, Baron Gilsen, schreibt ihr, wie thöricht es sen, in der großen Welt eine Ausnahme machen zu wollen, da es in ihr ja keine treue Frau geben durse, und sie muß sich bei ihm deshalb entschuldigen, daß sie dennoch so bürgerlich empsinde, treu bleiben zu wollen. In einer Fortsetzung dieses Romans zeigt der Dichter vollends, wie Marie in der Che vor Gram zu Grunde geht.

Das Lustspiel: "ber Brieswechsel" ist sehr unbedeutend. "Die Kleinigskeiten". Amalie von Wellen verlangt von ihrem Manne liebkosend immer nur Kleinigkeiten, die aber im Jahr eine ungeheure Summe kosten. Alles nennt sie Rleinigkeiten, daher ihm das Wort schrecklich zuwider ist. Am Ende wird er noch eisersüchtig auf sie, indem er den Liebhaber seiner Mündel Luise für den ihrigen halt. Der Irrthum klart sich auf und er wird beschämt. "Die Abreise". Troll will Luisen von Gilsen in Abwesenheit des Mannes verführen. Der Mann kommt aber so schnell zurück, daß er nicht Zeit hat und Luise die Tugendhafte spielt. Er tröstet sich damit, daß sie eine ganz andere Rolle gespielt haben würde, wenn er nur Zeit gehabt hätte.

Erzählungen: 1) Zwei Tage auf bem Lanbe. Ein blasirtes Chepaar, Graf Droft und Gemahlin, reist auss Land. Der Mann weckt die Frau, um einen Sonnenaufgang mit anzusehen. Sie ist aber so schlaftrunken, baß sie sich nachher den Thee über die Finger schüttet und ganz elend ist, bis sie sich wieder in die Stadt rettet. Der Ton des Blasirten ist sehr gut getroffen. 2) Die Tugend. Graf Milden bittet sich die Ehre aus, seine Geliebte, eine fehr sprobe Dame, malen zu burfen, trifft fie nicht und gerath in bie größte Angst, da er in ihrem Rothwerden Zeichen des Unwillens und Jornes erblickt. Nach 25 Jahren gesteht sie ihm, ihr Erröthen sey bamals Liebe gewesen und er habe es nur nicht gemerkt, wie sehr ihre Tugend in diesem Moment in Gefahr hatte senn können. 3) Die Stufenfolge der Liebe, die eine Dame burchmacht vom Fähnrich zum Rittmeister, Bürgermeister zum Arzte und zus gleich von der jugendlichen Sinnlichkeit zum reisen Verstande des Alters. 4) Marie, ein Schweizer Mabchen, bas von einem vornehmen Reisenben verführt, sich mit ihrem Kind in den Abgrund stürzt. 5) Sind Sie verheirathet? Einer, dem auf diese Frage keine Antwort wird, erkennt aus gewissen Symps tomen, daß ein herr und eine Dame mit einander verheirathet sehn muffen, weil — er ihr keine Aufmerksamkeit und Galanterie beweist. 6) Eine Frau wird auf ihren Mann eifersuchtig, weil sie bie Liebeserklärungen, die er in einem von ihm verborgen gehaltenen Trauerspiel anbringt, zufällig mit anhört und fle für an eine Lebende gerichtet halt. 7) Der Beruf. Ein Oberst macht ber Braut eines jungen Vicars ben Hof, stellt ben Vicar auf seinem Gut als Pfarrer an, kommt einmal zum Besuch und läßt sich in ben Armen ber jungen Frau vom Manne überraschen, bleibt aber ganz ruhig und tröftet ihn, jeder Mensch habe seinen Beruf. Er, der Oberft, sen durch einen Tanz mit einer Dame, die sich beim Minister für ihn verwendet, avancirt; und er, der Pfarrer, sen wieder burch seine, bes Oberften Berwendung, avancirt. Man muffe bas Glud hinnehmen, ohne an seinem Ursprung zu fritteln.

Auch Blumauer und seine zahlreiche Sippschaft hatten etwas von ber Wielandischen Art zu spotten angenommen, ich glaube sie jedoch erst später mit den Nicolaiten und Freigeistern zusammenfassen zu sollen.

Moriz August von Thümmel, Minister in Coburg († 1817), einer ber geistreichsten Köpfe, verband die seine Frivolität der französischen Menzel, deutsche Dichtung. U. Aristotratie mit der philosophischen Rube und dem guten Humor ber Engländer. Schabe, daß sich eigentlich nichts Deutsches an ihm sindet, als die Sprache. Seine Werke erschienen gesammelt in Leipzig 1832. Eine nicht große Zahl lyrischer Gedichte schrieb er nur zu Gelegenheiten, meist für fürstliche Personen oder aus Galanterie an Damen seiner Bestanntschaft. Ein etwas längeres erzählendes Gedicht "die Inoculation der Liebe" ist sast noch freier, als Wielands komische Erzählungen.

Ein junges Fraulein hat entsetliche Angst vor bem Inoculiren ber Blatz tern. Ein junger Ritter verspricht ihr, die Sache ganz leicht zu machen. Doch stellt er die Ehre ber Berführten her durch eine Heirath.

Wilhelmine, ein komisches Helbengebicht in poetischer Prosa, bes gründete Thümmels Ruhm. Es erschien 1764 in einer meisterhaften Sprache, classischer als wohl je vorher deutsche Prosa, die Lessing'sche ausgenommen, geschrieben war, und wurde bald in vielen Auflagen versbreitet. Im Allgemeinen ahmt es die Manier des Pope nach, erzählt alltägliche und lächerliche Begebenheiten mit epischem Pathos, als ob von homerischen Helden die Rede wäre.

Der junge Dorfpsarrer Sebaldus schwankt, ob er die Tochter eines Superintendenten, durch den er befördert werden kann, oder die arme, aber reis zende Wilhelmine heirathen soll. Bie er nun zu lange schwankt, wird ihm Bilhelmine auf vier Jahre in die Stadt entführt durch einen Hofmarschall, ber zufällig auf die Schönheit dieses Landmädchens aufmerksam gemacht worden ift. Sie dient bei ihm als Rammermadchen und macht, wie man fich denken kann, die ganze Schule Amors durch. Amor, der Lose, ist aber darauf bes bacht, sie anständig zu versorgen und aus den Armen des Hosmarschalls, der fie nicht ewig behalten kann, in die des Pfarrers abzuliefern. Er erscheint also bem guten Sebaldus im Traum und feuert ihn an, in die Residenz zu gehen und sich das Kammermadchen unterthänigst auszubitten. Der Winter= morgen, an dem das vor sich geht, ist trefflich beschrieben. Sebaldus folgt bem himmlischen Rufe und geht in die Stadt, wo die schelmische Wilhels mine ihn auf die artigste Weise von der Welt empfängt und heimlich über ben glucilichen Bufall lachen muß, ber ihr ungerufen eine gute Parthie que führt. Der Herr Hofmarschall empfängt ben unbehülflichen, in Devotion ersterbenden Pfarrer eben so gnabig und labet sich selbst zur hochzeit ein unter ber Bedingung, bag ber Pfarrer auch eine benachbarte junge Graffen einlabe, mit ber er bei biefem Anlag ein Stellbichein verabrebet. hochzeittag, ein reiner und falter Wintertag, erscheint. Die Hosschlitten seten fich in Bewegung nach bem Pfarrhause, wo bes hofmarschalls Roche schon die Mahlzeit einrichten. Die Schlittenparthie im Geschmack der Mitte des vorigen Jahrhunderts ist höchst anmuthig und lebendig gemalt. Eben so der Hochzeitschmauß mit den Gästen, dem arglosen glückseligen Bräutigam, der schlauen und über ihr Glück frohen, zwischen dem Bräutigam und dem alten Gönner ihr Vergnügen theilenden Brant, dem noch schlaueren Marsschall, der gräslichen Geliebten, und den übrigen der altmodischen Hoswelt als kostbare Exemplare entnommenen Gestalten. Die Nacht kommt. Amor zündet mit seiner Fackel eine Speckseite an und Feuerruf unterbricht das heitere Mahl. Diese günstige Gelegenheit benützt der Hosmarschall, um die junge Gräss zu retten. Das Feuer wird gelösscht.

Man hat Thümmel vorgeworfen, er habe den ganzen Pfarrerstand lächerlich gemacht. Ein ungerechter Vorwurf. Er hat nur, ganz naturgetreu, das damalige Verhältniß armer Pfarrer zu den höhern Ständen geschildert. Wer weiß es nicht, wie damals die Pfarreien nur zu oft unter der Schürze vergeben wurden, von den Consistorialräthen an die Candidaten, die ihre abgestandenen Töchter, und von den adeligen Patronatsherrn an solche, die deren ehemalige Maitressen heiratheten.

Thümmels Reise in die mittäglichen Provinzen von Frankreich (1785—1786) erschienen 1791—1805 in 10 Bänden. Sie sind sein vorzüglichstes Werk. Er machte die Reise auf der Stube, es ist nichts als eine humo-ristische Phantasie.

Der Reisende ist ein reicher Herr, schwindsüchtig, bleich, von der übelften Man rath ihm die Luft des füblichen Frankreich an. Er sest sich in ben Wagen, einen guten beutschen Bebienten auf ben Bock, einen Mops In Frankfurt sieht er einen Arzt an ber Tafel, einen Egs sich gegenüber. künftler, was ihn zu satirischen Reflexionen über die Aerzte überhaupt veranlaßt. `In Straßburg findet er einen alten Freund als Magnetiseur wieder und wird von ihm mystisicirt. In der Provence angelangt, läßt er sich, um die herrliche Luft zu genießen, in dem kleinen Dorf Caverac nieder, wo er bei armen Leuten im gleichen Zimmer mit seinen Wirthsleuten schlafen muß. Bu diesen Schlafern gesellt sich bald noch die sunge schone Margot, ein reizendes Naturkind voll frangofischer Lebendigkeit. Er verliebt sich in sie, aber seine Rrankheit, sein Stand, ihre Unschuld halten ihn zuruck. Die berühmte Scene, wie er ihr ben Strohhut aufsetzen muß, ist wirklich reizend. Scherzend erzählt er ihr von Amor, ben sie nicht kennt, und überrebet sie, es sep ein boser Geift, ber in der Nähe im Walde hause. Als er nun einmal im Walde ift und in vers liebtem Bahnsinn, an Margot benkend, einen Baum umarmt, fiost er fich blutig an die Stirne. Margot ist um ihn besorgt und glaubt in heller Unschulb, Amor habe ihm biese Berletung zugefügt. Sie macht sich ihr Sals-

tuch los, um es ihm um die Stirne zu binden. Endlich muß er zu seiner bitterften Beschämung erfahren, daß ber fleine kindliche Engel sich in feinen viel bummern, aber jungern Bedienten verliebt hat, und es bleibt ihm nichts übrig, als ein Parchen aus ihnen zu machen und mit einem französischen Bes dienten, Margots Bruber Bastian, weiter zu reisen. Er kommt nach Avignon und miethet sich hier in ein ftreng katholisches haus ein, in welchem er gleiche wohl die Statue eines schlafenden Amor findet, der als ein christlicher Engel gilt. Er hort in der Nahe eine wundervolle Stimme singen und glaubt, es sey die häßliche Alte, die einzige Person, die er im Hause gesehen. bald wird er inne, daß die Stimme ihrer Nichte, der schönen Clara angehört, die ein Ausbund von Heiligkeit ist. Sie ist sehr sprobe, allein er überzeugt sich balb, daß daran nur ein Probst Schuld ist, der täglich bei ihr aus- und Clara staubt einmal ben schlafenden Amor ab, läßt aber an einer gewiffen Stelle ben Staub liegen, woraus ber Reisende auf ihre Unschuld schließen möchte. Eine Auction, auf welcher Reliquien versteigert werben, gibt ihm erwunschten Anlaß, sich bei Clara zu empfehlen. Er fauft ein Strumpf= band ber Mutter Gottes und bietet es Clarchen an. Er knupft aber eine Bedingung verfänglicher Art daran. Sie will erst ben Probst, ihren Gewissenstath fragen; aber er beweist ihr aus ben jesuitischen Casuiften, Escobar 2c., daß sie dem Gemis= sensrath nichts einzugestehen schuldig fen. Nach langem Bedenken willigt sie, um die kostbare Reliquie behalten zu durfen, in alles. Aber als der entzuckte Reisende ben ihm überlieferten herrlichen Körper in Besitz nehmen will, entbeckt er auf dem= felben ein schwarzes Rreuz, welches ber Herr Gewissensrath irgendwo heimlich ans gebracht hat, und von beffen täglicher Erneuerung, wie sie selber sagt, die Erhaltung ihrer schönen Singstimme abhängen soll. Diese Wahrnehmung stört die ganze Verhandlung, der erboste Reisende soll das Kreuz, das er verwischt bat, wieder auffrischen, malt aber statt des Rreuzes einen Stimmhammer, und verschüttet babei die Farbe, weßhalb sie ihn mit außerster Entruftung fortjagt. In filler Buth verbrennt er die casuistischen Bücher im Ramine vor der Bufte des Rousseau, diesem zum Opfer. Die Tante kommt bahinter, klagt ihn ber Heiligenschändung und bes Rirchenraubs an und läßt ihn gefangen nehmen. In seinem Gefängniß bringt ihn die Erinnerung an seine Untuchtige keit auf eine Geschichte, die er ausführlich erzählt. Ein beutscher Fürst nams lich fah voraus, haß seine Nachkommen untüchtiger werben wurden, als er es war, ließ baher ein geheimes Cabinet mit ben sinnlichsten Bilbern ausmalen und gab ein Hausgeset, nach welchem fünftig jebe Braut bes nachfolgenben Regenten in ber hochzeitnacht in bieses Cabinet geführt werben mußte, um mit Bulfe ber Phantaste einen fraftigeren Stammhalter bes Geschlechts zu empfangen, als es sonft ber Fall gewesen ware. — In ben zwei papstlichen Soldaten, die ihn bewachen muffen, lernt der Reisende zwei drollige Puppens spieler kennen, die er nachher ale Bebiente mitnimmt, nachdem er sich frei zu machen gewußt hat. Er behauptet nämlich, die h. Clara felbst habe ihm offenbart,

baß die berühmten drei Gallensteine, welche sie in sich getragen, und von denen jeder so viel als alle drei wog (um das Wunder der Dreieinigkeit zu veranschaus lichen), die aber verloren gegangen waren, sich nun im lebendigen Leibe des Avignoner Clärchens besinden sollten. Die Richter und Clärchen selbst accepstiren das Wunder, der Reisende ist glänzend gerechtsertigt und nimmt einen solennen Abschied. — Die Erzählung spinnt sich noch durch mehrere Bände, aber viel matter fort. In einem wüsten Traum schweben ihm alle greulichen Volgen des Cölidats vor. Einige von Voltaires Hand an eine Fensterscheibe geschriedene Worte veranlassen ihn, diesem Freigeist mit eben so viel Liebe und Verechrung zu huldigen, als er der alten Kirche Haß, Hohn und Verachstung bietet.

Im 7. Banbe ber von Grüber herausgegebenen Werke Thummels findet sich noch ein sehr frivoles Gedicht "das Erdbeben von Messina."

Ein junger Graf Wolf und seine geliebte Agnese, die sich nicht heirathen dürsen, werden durch das Erdbeben in dem nämlichen engen unterirdischen Raum wieder zusammengesührt und führen hier, ohne sich um die Natursschrecken zu bekümmern, eine Scene wie im Boudoir. Nachher kommen Mönche, graben sie auf und sinden die Schöne in reizender Nadität. Es braucht nicht gesagt zu werden, wie widrig diese frivole Witzelei in Verbindung mit einem furchtbaren öffentlichen Unglück gebracht ist.

Noch erübrigt uns, bes großen Dichter-Königs zu gebenken, von dem ein ganzes Zeitalter ben Namen trug.

Unter ben Dichtern jener Rococozeit nimmt Friedrich der Große ben hohen Rang ein, wie Lord Byron unter ben neuen. Man muß sich wundern, daß die deutschen Literarhistoriker ihn immer übersehen haben, weil er nicht beutsch, sondern französisch dichtete. Abgesehen von dem französischen Idiom und von einigen Modeschwächen, die ihm noch ankleben im Gebrauch der antiken Mythologie, blitzt aus den Gedichten des Philosophen von Sanssouci echtes poetisches Genie hervor. Es sind keine Spielereien des Witzes, sondern tiefe königliche Gefühle im edelsten Ausdruck. Man kann ihn nicht ohne Bewunderung lesen, selbst wo man seinen blinden haß gegen die cristliche Religion verdammen muß. Sein Weltschmerz hat etwas furchtbar Wahres und Rührendes.

Gleich in der ersten Obe vom Jahr 1757 nennt sich Friedrich selber einen Abler, der hoch in den Lüsten schwebt über der Erde, aber auch einen Rosmeten, der nur rasch vorübereilend die Nacht der Zeit erhelle. Im sinstersten Schleier sieht er das Vaterland verhüllt. Er selber weiß noch nicht, ob er in dem schrecklichen Kriege, der eben begonnen hat, nicht untergehen werde.

Ringsum Ungeheuer, aber er verzagt nicht. — In ber zweiten Dbe wendet er sich an das deutsche Gesammtvolk: "bis in den tiefsten Grund fühlt der Rhein die Schmach, daß seine Wogen ein fremdes Joch belaftet," benn die Franzosen waren über ben Rhein gekommen. In bem britten Banbe beklagt er bas unglückliche Deutschland, in bem, wie einst in Griechenkand Athen und Sparta, zwei Staaten (Desterreich und Preußen) sich unversöhnlich besehben muffen. Sein geistvollstes Gebicht ist bie Epistel an seine Schwester Amalie von 1760. Sie leugnet, wenn nicht Gott, so boch die ewige Bor= Diese taube Gottheit, sagt er, weiß nichts von unsern Bitten. Die Menschenwelt ift ein wildbewegtes Meer, die Wogen steigen und fallen, ihm ift es gleich. Könige entarten und sinken auf die Stufe der niedrigsten Stände hinab, Buhlbirnen und Stallfnechte werden in ihrem Namen herrs Gludepilze machsen über Nacht, ohne Berbienst wird man übers cher. schüttet mit Ehren und Glück, während der Abel der Menschheit untergehen muß, wie die ungludlichen Stuarts, wie der noch bejammerns= werthere Iwan. Ihnen fleht im Geift ber eble Konig felber sich zugesellt, enblich erliegend seinem Unglück, benn bas Genie, wenn noch so unermübet, kann boch bes Zufalls nicht Meister werben. Der Rampf mit bem Unge= fahr ift das Entsetlichste, wozu ein ebler Geist verdammt werden kann. Eins mal versett sich der König in die Lage des Cato von Utica und überlegt "seyn ober nicht seyn ?" Daher die Sage, er habe in ber gefahrvollsten Zeit bes Rrieges Gift bei sich getragen. - In einer andern Epistel preist er ben Frühling, die sußen Wohlgerüche, die Warme, der Bögel wiederkehrenden Gefang, die süßen Triebe, welche die Hirtin mit der Heerde theilt — und wendet sich plötzlich mit tiefem Schmerze ab. Ihm ist alle Liebe verloren, nur im Helbenruhm, im Glück ber Schlachten blüht ihm allein noch eine Rose. — Dieselbe Resignation in den Episteln an den "alten Sultan" Graf Hodit, den er einen Thoren nennt, weil er die Wollust der Jugend verewigen wolle. — Wieder in einer andern Epistel benkt er an seine Jugend, in der er den Menschen noch für das beste und ebelste Geschöpf gehalten habe. wisse er, daß der Mensch tief unter dem Thiere stehe. — In einer Epistel an seinen Katte mahnt er biesen, ja nicht ernst zu benken, sondern leicht über das Leben hinwegzugaukeln. An den Englander Mitchel schreibt Friedrich: "Wir Menschen sind Ameisen. Auch die Ameise denkt wohl, für sie jeh Erde und himmel geschaffen, und im nächsten Augenblick kommt der herr des Gartens und zertritt ihren Bau." In den Episteln an d'Alembert wird der König oft im hochsten Grade erbittert über alles, was Rirche heißt. Er vergleicht sich mit Julian bem Apostaten. Im "Stoifer" zeigt er sich fest gegen jebes Mißgeschick.

In allen biesen ernsthaften Dichtungen erblicken wir ben großen König wie im tiefen Schatten, unheimlich und boch in einem keines=

wegs unreinen Feuer vorbligend wie ein Diamant. In ben scherzhaften Dichtungen ift er liebenswürdig.

Nur eine Satire, sein "Cobicil", worin er alle zu seiner Zeit regierenben Fürsten wie in einer Menagerie als unfähige, zum Theil ganz elende Mens schen ber Reihe nach vorführt, ist nicht unbefangener Spott, sondern gallens bitter. Am Schluß dieses fürchterlichen Liedes, bas Schubarts "Fürstengruft" weit hinter sich läßt, sagt er: "so fahrt benn, ihr Könige, bahin. Zur höchsten Würde steige Wahnsinn auf! die Dummheit steure euch auf gutes Glud und euer Schiff zerschelle!" Eine Vorhersagung ber franzosischen Res volution. — Die übrigen Spottgebichte sind viel unbefangener. So über ben vom Papst geweihten Degen Daun's, über bie brei Weiber (Maria Theresta, Elisabeth und die Pompadour), mit denen er sich herumschlagen muß; über ben lüberlichen Pollnit zc. Reizend erscheint bas Gebicht auf bas muntere Fraulein von Anesebet, als sie burch einen Sprung aus bem Wagen ihr Leben gerettet hatte. Sehr satirisch bagegen ift die Fabel bes Konigs von zwei hunben, die sich um einen Knochen zanken. Sie wiffen boch warum, fle haben boch etwas von dem Anochen; aber bie Könige zanken sich oft um nichts. Vortrefflich ift sein Philofopros, ein Hohngedicht auf die Finanziers, deren er sich selber bediente. D Menschenloos, ruft er aus, wunderbares Geschick der Könige! welches Verhängniß warf mich unter diese Taugenichtse! — Ganz bem Casar Frischlins gleicht Friedrichs Mark Aurel, der wieders auflebend von einem Barfüßermonch erfahren muß, daß zu Rom jett ber Papst regiere, das Kaiserthum aber "in eine kleine Stadt an der Donau" verlegt sep.

Daß sich ber große Friedrich bem beutschen Volke so absichtlich fremd gegenüber stellt, daß er nirgends seinen Eckel, sein geheimes Grauen vor ben deutschen Gesammtzuständen verhehlt und eben deßhalb sich aus seiner Ablerhöhe, wenn auch Nacht und Sturm ihn umdrohen, nicht gern zu der Gemeinheit unten herabläßt, mehr einem Flüchtling aus einem andern Vlaneten, als einem Bewohner des unseren gleich, das alles hat eine tiefs welthistorische Bedeutung. Seit die alte Kirche, das alte Reich zerrüttet war, die Nation sich seibst entfremdet, ohne Glauben mehr an sich selbst, getheilt, zerfäckelt, zerfahren, zum Dienst des Auslands zugeschult war, wie hätte in dem spiegelklaren Geist des großen Friedrich etwas anderes sich concentriren können, als eben das schreckliche Bewußtsehn der Zerzissenbeit!

# Register

# über Dichtungen und Dichter.

#### I.

# Dichtungen.

|                     | Seite | . •                  | Seite      |                         | Seite      |
|---------------------|-------|----------------------|------------|-------------------------|------------|
| Abberiten           | 544   | Bahrrecht            | 178        | Carbenio und Celinbe    | 405        |
| Abendvesper         | 400   |                      | 173        | Carneval                | 142        |
| Abgott von Meißen   | 124   |                      | 427        | Carolus Stuardus .      | 404        |
| Acerra philol       | 433   |                      |            | Cavalier, ber im 3rr=   |            |
| Abelheid von Abel=  |       | ftische              | 168        | garten ber Liebe        |            |
| hausen              | 167   |                      |            | herumtaumelnde .        | 493        |
| Affen, Ursprung ber | 18    |                      | 125        | *                       | 296        |
| Affenspiel          |       |                      | 294        | Christophel, ber große  | 289        |
| Agathon             | 536   | Bauern, einfältige . | 73         |                         | 503        |
| Agathodamon         | 539   | •                    | 71         |                         | 90         |
| Agathyrfus          | 244   | Beichte 97.          | 104        | Clauert                 | 87         |
| Ahasver             | 200   | Belisanbra           | 430        | Colloquia               | 114        |
| Albertus Magnus .   | 186   | Bergreihen           | 40         | Combabus                | <b>536</b> |
| Alexandriner        | 300   | Bernandis            | 430        | Comodie, die schweb.    | 143        |
| Alfanzo 420         | 420   | Bernhard v. Weimar   | 140        | Concordiae triumph.     | 413        |
| Alraun              | 160   | Bertha von Winded    | 172        | Cornelius relegatus     | 295        |
| Altweiberbab        | 94    | Bildgauber           | 180        | Courage                 | 448        |
| Amadis              | 549   | Bileams Gfel 1       | 134        | Curb                    | 141        |
| Amantes amentes.    | 398   | Blutbund             | 178        |                         |            |
| Amelinde            | 411   | Blutzauber           | 177        | Pank ber Tobten .       | 55         |
| Amona u. Amandus    | 423   | Bocksbeutel !        | 513        | Deutschfranzos          | 472        |
| Anagramm            | 381   | Bräutigamsschiff .   | 173        | Deutschland, d. friedes |            |
| Andriscus           | 294   | Braut bis ins Alter  | <b>500</b> | wünschenbe unb          |            |
| Andreas, das Kind   |       |                      | 204        | friedejauchzende .      | 145        |
| Apophthegmata 381   | . 433 | — , die feinds       |            | Dianea                  | 145        |
| Aramena             | 424   | lichen               | 66         | Diebe, die schlauen     | 89         |
| Areteugenia         | 280   | Brobrinde            | 167        | Diener, die tobten .    | 169        |
| Aristipp            | 540   | Bugenbe, bie         | 51         | Diogenes                | 537        |
| Arminius            | 437   | Burg, herr von .     | 500        | Dorfbarbier             | 517        |
| Aschenzauber        | 177   | •                    | ,          | Dosch, Bauer            | 88         |
| Auge, das bose      | 153   | Capnionis thriumph.  | 117        | Droffelbart             | 52         |

|                                         | Seite     | 1                                       | Seite | Seite                                 |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| -4-                                     | 59        | Graf von Rom .                          | 45    | Jube, ber ewige . 199                 |
|                                         | 257       | Grobianus                               | 00-   | ·• ·                                  |
| <b>6</b>                                | 379       | Guelfis                                 |       |                                       |
| - <del> </del>                          | 117       |                                         | 002   | berten 500                            |
|                                         |           | Häglerin                                | 29    |                                       |
|                                         | 413       |                                         |       | Jungfrau v. Erfurt 156                |
|                                         | 376       |                                         |       |                                       |
| <u> </u>                                | 372       | 9                                       |       | Todtenkopf 172                        |
| <b>— , · ,</b> · · ·                    |           | Hansoframea                             |       | Julius redivivus . 290                |
|                                         | 84        |                                         |       |                                       |
| _ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 198       |                                         | 503   | Rasperle 503                          |
| Evas Kinder                             |           | <del>-</del>                            |       | Kaujmann 84. 155                      |
|                                         |           | Saupt im Brunnen                        |       | Reule 70                              |
| Kabeln 371.                             | 481       | • •                                     |       | Rinderlieder 44                       |
|                                         | 286       | - ·                                     | 503   | Kindemorderin 356                     |
| Fastnachtsfüchlein .                    |           |                                         | 220   | Rirche, d. verschwuns                 |
| Fastnachtsspiele.                       |           |                                         | 161   | bene 248                              |
| Faust                                   |           | — · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 58    | Kirmeßbruber 87                       |
| Felix, Don                              |           |                                         | 464   | Riopian 26                            |
| •                                       |           | Helvetia                                | 416   | Knittelvers 300                       |
| Fenerzauber                             |           |                                         | 60    | Knochen, blutende . 179               |
| De fide concubinar.                     |           |                                         | 377   | — singende . 54                       |
|                                         | 325       |                                         | 285   | Rofer 24                              |
|                                         | 450       |                                         | 305   | Königin, die buhler. 49               |
|                                         |           | Herfules, ber chriftl.                  | 230   | Körbel 93                             |
|                                         | 137       |                                         | 434   | Körbelmacher 421                      |
| Floja                                   |           |                                         | 512   | Rristallsehen 180                     |
|                                         | 250       | _                                       | 217   | Ruhreigen 27                          |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 162       |                                         | 156   | Rurbishütte 316 Rungst 67             |
| Freudenburg                             | <b>55</b> | herenwesen                              | 147   | Kynast 67                             |
| Friedrich b. Nothbart                   | 121       | Birnschleifer                           | 362   | Labyrinth 125                         |
| Froschmeuseler                          | 374       | Hochzeit, chymische .                   | 229   | Lalenbuch 75                          |
| Fuchsmundi                              | 502       | Horselberg                              | 357   | Lazarie 45                            |
| •                                       |           | Hollander, d. fliegende                 | 175   |                                       |
| Sauchmatt . 126.                        | 131       | Horribiliscribrifax .                   | 407   | Leu, Peter 100                        |
| <del>-</del>                            | 300       | Humanismus                              | 111   |                                       |
| - U .                                   | 376       | hund, der gulbene .                     | 378   |                                       |
| _ , , , ,                               | 166       | Hundegruß                               | 124   |                                       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 169       | Hundereiterin                           | 98    |                                       |
| Gerichtshändel, selt=                   |           |                                         |       | Liebeszauber . 98. 181                |
| •                                       | 433       | Jacobsbrüber                            | 132   |                                       |
|                                         | 203       | Jägerlieder                             | 39    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Gesellschaft, d. frucht-                |           | Jägerschreie                            |       | •                                     |
| U .                                     | 317       | Japeta                                  |       | ,                                     |
| ,,                                      | 433       | Ibris und Zenibe .                      | •     |                                       |
| •                                       | 407       | Jesuitenhütlein                         |       |                                       |
| Gespräche im Reich                      |           | Johanna v. Orleans                      |       | Ludus ludentem Lu-                    |
|                                         |           | Johannes, d. hölzerne                   |       |                                       |
| Gleichen, Graf von                      | 60        | Iphigenia 504.                          |       |                                       |
| Glockensagen                            |           | Jrelichter                              |       |                                       |
| Grafin, bie schweb.                     | 501       | Irrthum, b. pebant.                     | 371   | Epberif 58                            |

|                       | Seite       |                                         | Seite | Seite                                          |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------------|-------|------------------------------------------------|
| Macaronische Poefie   | 296         | Otto ber Schüt .                        | 67    | Schediasmata 274                               |
| Machiavellus          | 418         | Dttobert                                | 435   | Schelmenlieber 43                              |
| Madrigale             | 379         |                                         | 400   | Schelmuffsky 450                               |
| Madcheninsel          | 520         | Papftin Johanna .                       | 101   | Schildbürger 75                                |
| Mägbe, fühne          | 68          | •                                       | 498   | , U                                            |
| Magie                 | 176         | Pallas, Göttin                          | 18    | Schloffer von Kann=                            |
| Maler von Lübek .     | 158         | •                                       | 135   | ftabt 89                                       |
| Mann, ber redliche    |             | Parthenia                               | 143   | Schnaberhüpfel 350                             |
| am Hofe               | 499         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 389   | Schneiberschwänke . 79                         |
| Margar. Maultasch     | 63          | Peregrinus Proteus                      |       | Schreiber im Garten 96                         |
| Maria Stuarda         | 401         | • •                                     | 406   | Schüler, fahrende 88. 107                      |
| Martinsgans           | 376         | , ,                                     | 17    | Schütenausreben . 79                           |
| Martinslieder         | 41          | Bfaff von Ralenberge                    |       | Schulcomobien 221. 383                         |
| Masaniello . 419.     |             | • • • • •                               | 105   | Schwaben, fieben 72. 262                       |
| Melcher, ber ftolze . | 449         |                                         | 99    | Schmester, bie nactte 46                       |
| Meisterdiebe          | 89          | Phasma                                  | 289   | Segenspruche 26                                |
| Meisterlügner         | 89          | _                                       | 415   | Sergius 116                                    |
| Meistersanger         | 1           | Bickelhering                            | 386   | Sibea : . 390                                  |
| Menippus              | 229         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 256   | Simon von Phrmont 156                          |
| Meffe 129.            | 137         | Politica dramatica.                     | 412   | Simplicissimus 445                             |
| Midringer             | 45          | Pomeris                                 | 143   | Singspiele 383                                 |
| Monachopornomachia    | 128         | Postreuter, calvinift.                  | 142   | Sinngedichte 379                               |
| Mtonbreise            | 449         | Briameln                                | 23    | Smyrna 430                                     |
| Mordeltern            | 355         | Priscianus                              | 289   | Solbatenlieber 354                             |
| Moria                 | 293         | Prozeß, ber luftige                     | 370   | Sonnemon 545                                   |
| Mücken= u. Ameisen.   |             | Psyche                                  | 223   | Sprichwörter 24                                |
| frieg                 | 376         | Pumphia                                 | 502   | Spruchdichtung 23                              |
| Müllerin, die tapfere | <b>69</b> . | ,                                       |       | Staate= und Liebee=                            |
| Musarion              | 535         | <b>N</b> amus                           | 390   | geschichten 422                                |
| •                     |             | Räthsel                                 | 382   | •                                              |
| Marr, der große .     | 127         | Rausch, Bruder .                        | 103   | Stargaris 143                                  |
| Narrenbeschwärung.    | 126         | , ,                                     | 158   | Stiefmutter 170                                |
| Narrenschiff          | 9           |                                         | 47    | Studentes 295                                  |
| Narrenschwänke        | 20          |                                         | 368   | Studentenromane . 488                          |
| Marrenspiel           | 385         |                                         | 112   | Suevia 248                                     |
| Narrheit, Lob der .   | 113         | •                                       | 484   | Sylviv von Rosalva 547                         |
| Rasentanz             | 21          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 48    |                                                |
| Repomuk               | 504         |                                         | 171   | <b>Tell</b> 62                                 |
| Nero                  | 508         |                                         |       | Tetzelocramia 140                              |
| Neurode               | 157         | Ritterspruch                            | 68    | Teufel, der ehrliche 97                        |
| Nithart               | 85          | Robinsonaden                            | 494   | _ •                                            |
| Ronnenklagen          | 37          | Robenstein                              | 173   |                                                |
| Novella               | 133         | Romanzen                                | 44    | Teufelslultus 146                              |
| Ok ~ ! !              | 604         | Rosenkreuzer                            | 229   | Teufelsglocke 163                              |
| Oberammerg. Spiel     | 234         | Rübezahl                                | 90    | Teufelstinder 157                              |
| Oberon                | 551         | Caralina elimentario                    | 440   | Tenfelspferb 160                               |
| Onogambo              | 431         | Satire, firchliche                      | 110   | Teufelsspiegel 181                             |
| Opern                 | 506         | Schäferromane                           | 422   | Theatrum amoris . 423                          |
| Ophiletes             | 149         | Schalkenarren                           | 83    |                                                |
| Orlamunde             | 49          | Scharfrichter                           | 183   | Thebel Unververben 159 Theophr. Baracelfus 189 |
| Ornithophonia         | 378         | Schauspiele, geiftliche                 | 219   | Theophr. Paracelsus 189                        |

#### II.

## Dichter.

| Seite                   | Seite                                   | Seite                |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| Abel, Caspar 458        | Angelus Silesius . 240                  | Bellinfhausen 388    |
| Abele 433               | Anhorn 143                              | Bernarbon 502        |
| Aberlin 219             |                                         | Bernhold 513         |
| P. Abraham 259          | Apelles 388                             | Beremann 278         |
| Abschat 344             | Arnim 29                                | Berthandus 488       |
| Acidalius 278           | Arnold 208.214                          | Beffer, von 341      |
| Aeneas Splvius . 111    | Aßig, Hans v 215                        | Birfen 224. 330      |
| Agricola 267. 381       |                                         | Biffel 240           |
| Agrippa von Nettes=     | Avancini 245                            | Blaufuß 512          |
| heim 188                | Anrer 388                               | Blaurer 207          |
| Albert 316              | Anrenhoff, v 518                        | Blohm 482            |
| Albertanus 358          | • •                                     | Böhlau, v 474        |
| Albertinus 362          | <b>B</b> ach, Caspar 359                | Böhme, Jakob 227     |
| Alberus 125. 207        | Bar, Nicol 357                          | — , Martin . 219     |
| Albilithanus 371        | Balde, Jakob 241                        | Bohse 430. 487       |
| Albinus . 198. 219. 226 | Barth, Caspar v 281                     | Borfenstein 513      |
| 280. 332                | Baumann 211                             | Bostel, v 455        |
| Albrecht von Eybe 357   | <del>-</del>                            | Brant, Seb 9         |
| Altenburg 211           | Beccau 344                              | Bredelou 379         |
| Alxinger 559            | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                      |
| Amanto 488              | Beder, Corn 219                         | <u> </u>             |
| Amnieola 122            | Beckh 199.414                           | Brentano 29          |
| Amthor 342              | <b>-</b>                                |                      |
| Andrea, Joh. Bal. 229   | Belemnon 473                            | Bretschneiber, v 498 |
| — , Traugott . 559      | Bellander 342                           | Briontes 488         |

| Seite                   | Seite                   | Seite                    |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                         |                         | Gartner, Chr 465         |
|                         |                         |                          |
| Brückner 524            | Delius 364              |                          |
| Buchholz 434            | Donaisius 300           | Geiler v. Repfereberg 10 |
| Buchta 458              | Derschau, v 512         | Gellert 481.501          |
| Buchler 380             | Deutsch 187             | Gengenbach 130           |
| Bürkle 554              | Dietrich 231            | Gerhardt 208             |
| Büschel 555             | *                       | Gerstenberg, v 521       |
| Buchner 283. 327        | Donatus 248             | Gesellschaft, b. frucht= |
| Burchard 414            | Dornavus 297            | bringenbe 319            |
| Burmann 482             | Drescher 513            | Gegner 522               |
| Busche, von bem . 270   | Dreper 479              | Gisefe 528               |
| Butschfy 380            | Drollinger 466          | Glareanus 270            |
|                         |                         | Glaubit, v 429           |
| <b>C</b> alisius 309    | Gberlen 486             | Gleim 524                |
| 0 11 1 1 1 OFO          | Gbert 529               | Gliebice 280             |
|                         | <b>Grasmus</b> 113      | Gödingt 529              |
|                         | Ernst 431.433           | 3                        |
|                         | Erythreus 248           | <u> </u>                 |
| Canit, v 455            | Evander 488             | <b>Sig</b>               |
| Caspar, Dan 410         | Oruka uan 357           | Solt 257                 |
| Celanber 471.488        | Gurina 381              | Golz, von der 557        |
| Celtie 113. 267         |                         | Gotter 557               |
| Chytraus . 222. 277     | Faber 226. 517          | Gottsched 459            |
| Ciener 275              | Fabricius 225           | Grader 524               |
| Claus 254               | Faramond 458            | Gramberg 559             |
| Cochem, Pater 260.      | Fasmann 473             | Grefflinger 144          |
| Cochlaus 128            | Feind 507               | Gretser 141              |
| Conlin 457              | Fernando 492            | Grimmelshaufen . 445     |
| Conradi 280             | Filibor 412             | Gryphius, Andr. 339. 402 |
| Conradinus 279          | Kincelius 276           | — , Christian 342        |
| Constantini 488         | Kinkelthaus . 219.317   | Günther 345              |
| Contius 528             | ories i                 | @umget 040               |
|                         | 0-11-9                  | Hageborn 465             |
|                         |                         |                          |
| Cordus 270              | Fleischer 411           | -8 444   444             |
| Cornova 528             | Flemming 313            | Hallmann 400             |
| Corvinus 471            | Florander 488           | Hamconius 296            |
| Gramer 280              | Floretto 492            | Sancte 478               |
| Cretschmer 282          | Folz 5                  | 6 W7 7 V                 |
| Creuz, v 468            | Forer 141               | Harpprecht 293           |
| Crosel 237              | Francisci 433           | Bareborfer 327. 411. 433 |
| Croned, v 468           | Frank, Sebaft. 358. 381 | Hartmann, David . 555    |
| Cropacius 279           | Frauenlob 2             | Hasenberg 128            |
| Grotus 117              | Frauenstabt 492         |                          |
| Czepfa 343              | Freigius 237            | Hafler 310               |
| -0                      | Freilinghausen 213      | Haugwit, v 401           |
| Dach, Simon 315         | <b>0</b>                | Hausmann 267             |
| Dachtler 140            | Frenzel 226. 299        | hebel, Sam 384           |
| Damiro 485              | Friedland 412           | heermann 210             |
| A                       |                         |                          |
| _                       |                         | 6.9                      |
| Decius 204              |                         | -8 ctituted and Taraban  |
| Debekind, Christian 222 | Fuchs 376               | Heinrich Julius von      |
| — , Fr. 139. 363        | Fürstenberg 249         | Braunschweig . 394       |

|                     | Seite       | Seite                                             | Seite                          |
|---------------------|-------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Helmhart von Hohens |             | Rochin 458                                        |                                |
|                     | 435         |                                                   |                                |
|                     | 332         | <b>U</b> , 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, | •                              |
|                     | 111         | Rottwig, v 458                                    | and its                        |
|                     | 475         | Rrause 458                                        |                                |
|                     | 457         | Rrausenect . 486. 520                             | Martinus 312                   |
| Hermann, Nicol      | 210         | Rruger 465. 514                                   |                                |
| — 3ach              | 374         | •                                                 |                                |
| Herrheimer          | 142         | Rurz, v 502                                       | Meier, Joachim . 430           |
| Heffus, Eobanus .   | 271         | Ruttenberg 141                                    | Meistersanger 1                |
| •                   | 512         | •                                                 | Melanchthon 206. 225           |
| Hilarius            | 386         |                                                   | Meletaon 488                   |
| • •                 | 292         | Lang 237                                          | Melifius 274. 488              |
|                     | 299         | Lange 213 Laubanus 280                            | Mellemannus 279                |
| • "                 | 359         | Laubanus 280<br>Lauremberg 144. 367. 433          | Menantes 489                   |
|                     | 283         |                                                   | Mencke 342                     |
| <u> </u>            | 334         | Laurent. v. Schnüssts 250<br>Leanber 488          | Mefferschmidt 377              |
| _ 0                 | 321         | Lefin 489                                         | Michthonius 291                |
| 9 1 110             | <b>554</b>  | 0 /                                               | Michlus 276                    |
| - X                 | 292         | Lehm                                              | Mifrālius 144                  |
| <b>.</b>            | 235         | Leib 382                                          | Milag 219                      |
|                     | 317         | Leibnit 468                                       | Miraculoso 488                 |
| Holzwart 222. 301.  |             | Leisentritt 233                                   | Mirandor 430                   |
| _                   | 255         | Lennius 128                                       | Mirifano 492                   |
| Ξ.                  | 296         | Leuthner 254                                      | Mitternacht . 212.412          |
|                     | 479         | Lichtwer 482                                      | Moller 278.381                 |
|                     | 489         | Rinhner A5Q                                       | Montanus 72                    |
| Hutten, Ulrich von  | 118         | Linfo 384                                         | Montinus 488                   |
| Jacobi, Joh. Georg  | <b>5</b> 30 |                                                   | Moscherosch 365                |
|                     | 241         | Lipel 253                                         | Mosellanus 139                 |
| Johann v. Nürnberg  | 88          |                                                   | Müglin 5                       |
| _ ,                 | 22          | Locher 270                                        | Mühlpfort 342                  |
|                     | 222         | Lochner 432                                       | Müller, Friedr. Aug. 560       |
| Jonas, Justus       | 207         | Loen, v 499                                       | Murantes 489                   |
| Justi, v            | 486         | Löwen 556                                         | Murner 126                     |
| Ralbenhach          | 316         | Löwenstein, v 210                                 | Musanber 489<br>Muscathlut 5   |
| <del></del> -       | 467         | Logau, v 380                                      | •                              |
|                     | 518         | Lohenstein, v. 337. 398. 436                      | Musophilus 477<br>Mutianus 118 |
|                     | 512         | Lonicerus 278                                     | Mylius 226. 524                |
| •                   | 215         | £009 237                                          | Mynsinger 277                  |
| Rindermann . 326.   | _           | Lotichius 273                                     | Deguluget 211                  |
| <b>_</b>            | 226         | Louise Henriette, Rur=                            | Machtigall 71. 272             |
| Kirchhoff 72.       |             | fürstin 212                                       | Naogeorgus 134                 |
| Ristener            |             | Lucienberger 277                                  | Nasus 213                      |
| Rlay 223. 327. 330. |             | Luiscus 488                                       | Reudecker 343                  |
|                     | 226         | Lund 310                                          | Reufirch . 222. 454. 478       |
|                     | 284         | Luther 122. 203                                   | Reumann 216                    |
|                     | 381         | Lysantes 488                                      | Reumark . 211. 321. 423        |
| Knorr v. Rosenroth  | •           | Macropedius 220. 294                              | Neumayr 256                    |
| 224.                | 360         | Männling . 343. 433                               |                                |
| £.                  |             |                                                   |                                |

| <b>6</b> 6            | .te Seir                                | e Seite                        |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                       |                                         |                                |
|                       |                                         |                                |
|                       |                                         |                                |
|                       | 8 Reibehand 50                          |                                |
| Moel 2                | 3 Reichard 55                           | • •                            |
|                       | Reimarus 29                             |                                |
|                       | 2 Reinhold 31                           | - ,                            |
| Olearius 116.1        | — — — — — — — — — — — — — — — — — — —   | _ ,                            |
|                       | 3 Rempler v. Löwenhalt 32               |                                |
|                       | 2 Renner 37                             | • =                            |
| Omichius . 384. 39    |                                         | <b>S</b>                       |
|                       | 2 Reugner 27                            |                                |
|                       | 1 Rhumel 37                             |                                |
| • , :                 | 6 Richen 46                             | _ ,, , ,                       |
|                       | 6 Riemer 380. 42                        | _                              |
| Otto von Passau . 3   | 7 Ringwalb . 211.35                     | - :                            |
| <b></b>               | Rinkhart 140.21                         | _                              |
|                       | 0 Rift 145.32                           |                                |
|                       | O Rivander 14                           |                                |
|                       | 0 Roberthin 31                          |                                |
|                       | 3 Rober 48                              |                                |
|                       | 1 Rogaccius 24                          |                                |
|                       | 3 Rollenhagen 37                        |                                |
|                       | 6 Romanus 41                            |                                |
| ₹"                    | 6 Rosacius 24                           | _ , 0                          |
| •                     | 32 Rosen 37                             |                                |
| <b>T</b>              | 7 Rosenfeld 22                          | - 7 ( )                        |
|                       | 3 Rosengesellschaft . 32                |                                |
|                       |                                         | 8 Schwanorden 325              |
| Philander von Sitte=  | Roft 47                                 | _ , 0 ,                        |
|                       | 5 Rofthius 30                           |                                |
|                       | 0 Roth 37                               |                                |
| • •                   | 5 Rottenpacher 24                       |                                |
| • •                   | 8 Muäus 25                              |                                |
|                       | 24 Ruef 22                              |                                |
|                       | 2                                       | Scultetus 306<br>2 Seemann 509 |
|                       | 6 Sabinus 27                            |                                |
|                       | 0 Sache, Hand 11.92.9                   |                                |
| Postel 442. 50        |                                         |                                |
| Prätorius . 143. 28   |                                         |                                |
|                       | 32 Sambelle 48<br>36 Sanber 22          |                                |
| 1 - 1 - 1             |                                         |                                |
| ֆալարուսու            | 2 Sarçanber 48<br>Sautel 25             |                                |
| Quistorp 5            | 2 Schalling 21                          |                                |
| Zantiorp              | Scharnberg 10                           |                                |
| <b>Rabener</b> 374.4  | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                |
| 19 2                  | 0 Scheffler 24                          |                                |
|                       | 9 Scheibe 48                            |                                |
| Randolfv.Duisburgk 3' | - 1-1 · · · · · ·                       |                                |
|                       | 0 Scherffer 30                          |                                |
|                       | 0 Schilling 14                          |                                |
|                       |                                         |                                |

| Seit                          | 2                                       | Seite                | Seite |
|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-------|
| Stieler, v 413                | <b>U</b> hland                          | 29 <b>W</b> ibmann   | 101   |
| Stigel 273                    | •••                                     | 529 Wibl             | 247   |
| Stockfleth 428                |                                         | Micham ann           | 425   |
| Stockmann 213                 | <b>Usaniscus</b>                        | 310 Mielanh Christ M | 532   |
| Stoll 342. 380                | woget                                   | 300 Sek              | 145   |
| Stoppe 460                    | DICOLOTIONDAY                           | 340 Winkler 371.     |       |
| Straniski 50%                 |                                         | 494 Wittel           | 139   |
| Strauß 124                    |                                         | 365 Bolteret         | 472   |
| Striger 13!                   |                                         | 371 Bulffer          | 364   |
| Stymel 29                     | _                                       |                      | 111   |
| Sucro 460                     | , ,                                     | 8                    | •••   |
|                               | Becherlin                               |                      | 484   |
| Zalander . 430. 431. 483      | •                                       | 342 Zäunemannin      | 456   |
| Taubmann . 278. 36            | •                                       | 3.417 Zehner         | 212   |
| Tersteegen 218                |                                         | . 373 Zeibler        | 142   |
| Theophr. Paracelsus 188       |                                         | .515 Zeiller         | 432   |
| Thümmel, v 56                 | •                                       |                      |       |
| Tiz 432                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                      | 379   |
| Tolle 413                     |                                         |                      | 221   |
| Treißsaurwein 11              |                                         | , ,                  | 427   |
| Triller 468                   |                                         |                      |       |
| O'                            |                                         |                      | 217   |
| Arommer 472<br>Tscherning 300 |                                         |                      |       |
|                               |                                         |                      | 207   |
|                               |                                         |                      | _     |
| Turchetto 37                  | <b>Wickram 72</b> .                     | 2. 358 Zwingli 125.  | 207   |

### Berichtigungen.

B. 1 S. 289 3. 9 v. o. 1. Quellen st. Blattern. S. 303: Barthel hat die hier citirte Stelle von Dr. Cassel aus dem Weimarschen Jahrb. I 460 entlehnt. S. 330 3. 14 v. u. 1. auf

geinem Grabe st. aus seinem Garten.

3. II S. 25: diese Art Sprüchwörter sind am umfassenhsten gesammelt von Edmund Höser: "Wie das Wolf spricht". 1858, 3. Aust. S. 84 3. 6 v. u. l. alter. S. 99 3. 4 v. v. l. Hoenlichen. S. 144 3. 7 v. v. l. Lauremberg. S. 182 3. 5 v. u. l. peinlichen st. heimlichen. S. 201 3. 10 v. u. l. Kerner. S. 220 3. 3 v. u. l. der Manier. S. 226 3. 7 v. u. l. Marterbilder. S. 228 3 3 v. u. l. sein berüchtigter. S. 237 3. 6 v. u. l. einen st. ein. S. 238 3. 3 v. v. l. Badergesell. S. 239 3. 12 v. v. l. innerste st. neueste. S. 271 3. 11 v. v. l. blasses st. großes. S. 272 3. 17 v. u. l. Nachtigall. S. 273 3. 13 v. v. l. Grotus. S. 296 3. 8 v. u. l. pugna. S. 298 3. 14 v. u. l. Staatsactionen. S. 299 3. 2 v. v. l. ben st. dem. S. 354 3. 9 v. u. l. Reformation st. Restauration. S. 255 3. 10 v. u. l. Haupt st. Haup

• 

•

•

.

. 

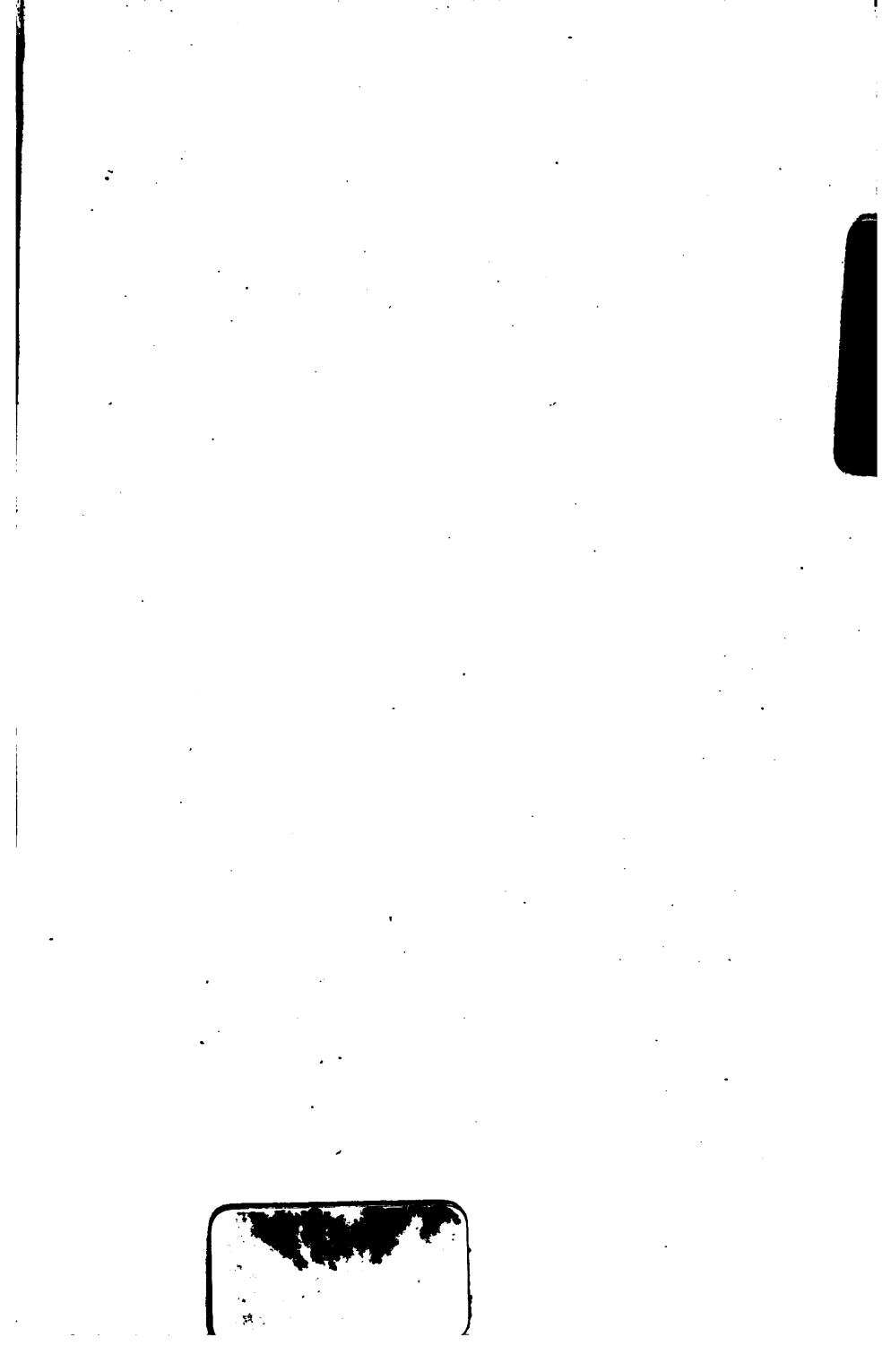